









## Die letten 120 Jahre

ber

# Weltgeschichte

(1740—1860).

IV.

Die letten 120 Jahre

ber

# Weltgeschichte

(1740 - 1860)

nou

Wolfgang Menzel.

In fechs Banden.

Bierter Band,

→>>> 0.0 €€€€

Stuttgart.

Verlag von Abolph Krabbe.
1860.





Drud von J. Kreuger in Stuttgart.

### Inhalt des vierten Dandes.

|                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| Erstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |  |  |
| Die Restauration in Frankreich                                                                                                                                                                                                                     | 1     |  |  |  |
| Die h. Allianz und die Pentarchie S. 1. Die ältere Linie ber Bourbons und Ludwig XVIII. 5. Der Herzog von Nichelieu 9. Die Ultras 11. Der Nachener Congreß 14. Decazes 15. Die Liberalen 16. Mord bes Herzogs von Berry 17. Der Tob Nappoleons 20. |       |  |  |  |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |  |
| Die Reaction in Deutschland                                                                                                                                                                                                                        | 22    |  |  |  |
| Der Bundestag S. 23. Raifer Franz und Fürst Metter-                                                                                                                                                                                                |       |  |  |  |
| nich 24. Friedrich Wilhelm III. von Preußen 29. Das Warts burgfest 31. Kopebues Ermordung 33. Rarlebader Congress 35.                                                                                                                              |       |  |  |  |
| Sarbenberg 37. Berlin ale Metropole ber Intelligeng 38. Der                                                                                                                                                                                        |       |  |  |  |
| Berfaffungsfampf in Burttemberg 41. Die Berfaffungen ber Mittel= und Kleinftaaten 46. Beffenberg und bie Frankfurter                                                                                                                               |       |  |  |  |
| Conferenz 50. Die Wiener Schlufacte 51.                                                                                                                                                                                                            |       |  |  |  |
| Puittas Con X                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |  |
| Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |  |
| Revolutionen in Spanien und Italien                                                                                                                                                                                                                | 53    |  |  |  |
| Bius VII. und Confalvi S. 53. Berfall ber römischen Kirche 55. Ferdinand VII. in Spanien 60. Soldatenaustand in Cabir 66.                                                                                                                          | -110- |  |  |  |
| Die Cortes 67. Nachäffung ber spanischen Revolution in Neapel 71.                                                                                                                                                                                  |       |  |  |  |
| Die Congresse in Troppau und Laibach 74. Restauration in                                                                                                                                                                                           |       |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Meapel 75. Nevolution in Piemont 76. Congreß zu Berona 82.<br>Der Herzog von Angoulème in Spanien 92. Ferdinands Rache 97.<br>Beresford in Portugal 99. Don Miguel 101:                                                                                                                                                                                      |       |
|    | Viertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| D  | lie griechische Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104   |
|    | Die Neugriechen S. 104. Die Hetärie 107. Die Bölfersflämme in der Türfei 109. Ali Pascha von Jannina 112. Ppssilanti 113. Aufstand in Morea 114. Griechenmord in Constantinopel 118. Aufstand der Inselgriechen 120. Philhellenen 123. Ali Paschas Tod 126. Der Mord von Chios 128. Miaulis 129. Missolunghi 131. Lord Byron 134. Die Aegypter in Morea 136. |       |
|    | Fünftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| (1 | Canning und Nicolaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140   |
|    | Wellington und Castlereagh S. 141. Die Kornbill 142. Die Arbeiterunruhen 145. Prozeß ber Königinn 146. Noth in Irland 148. Canning 150. D'Connel 151. Kaiser Nicolaus 156. Russische Zustände 161. Panflavismus 168. Perferkrieg 170. Untergang ber Janitscharen 172. Bertrag von Afzerman 173. Londoner Bertrag 174.                                        |       |
|    | Sechstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| D  | er ruffisch-türkische Arieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 176   |
|    | Berwirrung in Griechenland S. 176. Schlacht bei Nava-<br>rin 180. Der Türfenkrieg 183. Der Kampf um Schumla 187.<br>Paskiewitsch in Kars 189. Diebitsch über bem Balkan 191. Paskiewitsch in Erzerum 196. Friede von Abrianopel 197. Caposbistias 198. Die Tscherkessen 202.                                                                                 |       |
|    | Siebentes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| A  | iarl X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205   |
|    | Karl X. und Billele 205. Die Milliarbe 213. Die Je-<br>fuiten 217. Martignac 221. Polignac 224. Die liberale Op-<br>position 227. Algier 233. Die Ordonnanzen 238.                                                                                                                                                                                           |       |

Inhalt.

. VII

|        |       | Seite |
|--------|-------|-------|
| Achtes | Buch. |       |

Merisson ber Charte 272. Ludwig Philipp, König der Franzosen 274. Mord des Herzogs von Condé 277.

#### Meuntes Buch.

Die unnatürliche Berbindung Belgiens mit Holland S. 282. Der Aufstand in Brüffel 293. Belgiens Unabhängigfeitserklärung 301. Antwerpen 303. Londoner Protocolle 306. König Leopold 310. Angriffe der Hollander 312. Einmischung ber Franzosen 314. Belagerung von Antwerpen 318. Frieden 319.

#### Zehntes Buch.

Die polnische Berfassung und Constantin S. 321. Die Bersschwörung 325. Der Ausstand in Warschau 326. Chlopicti 328. Diebitich vor Marschau 334. Dwernicti 338. Oftrolensa 342. Diebitsch und Constantins Tod 343. Litthauen 345. Demsbinsti 347. Passiewitsch vor Marschau 350. Niederlage und Zerstreuung der Bolen 352.

#### Elftes Buch.

Acufere Ruhe in Deutschland S. 355. Ludwig von Bayern 359. Die Revolution in Braunschweig 362. Unruhen in Sachsen 364 und Heffen 365. Leopold von Baben 368. Hambacher Fest 371. Meactionäre Bundesbeschslusse 373. Franksuter Attentat 373. München-Gräß 374. Kirchliche Union in Preußen 377. Cholera 380. Das Lager von Kalisch 382. Ruhe in Desterreich 383. Opposition in Ungarn 385. Nuhe in der Schweiz 388. Sturz der Aristotratie in der Schweiz 391. Siebener Concordat 394 und Sarner Bund 395. Mißtungene Revolutionirung Italiens 404.

| Zwölftes Buch.                                                                                                               | Seit                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Das Bürgerkönigthum in Frankreich                                                                                            | 418.<br>imo=<br>431. |
| Schloß Blaye 440. Zweiter Aufruhr in Lyon 443. Thiers Fieschis Attentat 447. Montebello in ber Schweiz 451. Molé Algier 453. | 445.                 |

#### Erstes Buch.

#### Die Restauration in Frankreich.

Im vorigen Jahrhundert galt bas f. g. europäische Gleich= gewicht, b. b. bie Grofffagten übermachten einander mit Gifersucht, baff keiner burch allzugroße Husbehnung seiner Macht bem anbern gefährlich werben konnte; mehrere verbanden fich gegen einen britten, wenn berfelbe ben Berfuch machte, bas Gleichgewicht zu ftoren, und alle bulbeten bie Unabhängigkeit ber mittleren und fleineren Staaten, weil fein Grofiftaat bem andern eine Machtver= mehrung burd Unterwerfung berfelben gestattete. Diefes europäische Gleichgewicht murbe burch Napoleon erschüttert, welcher Alleinberr in Europa werden wollte und nahe baran mar, fein Biel zu erreichen. Nach feinem Sturg aber und nachdem Frankreich in feine alten Grenzen zurückgewiesen mar, ftellten bie gegen ihn verbundet ge= wesenen Großmächte das europäische Gleichgewicht wieder ber und gelobten fich, es ferner meder felbst zu ftoren, noch ftoren zu laffen. Diefe Großmächte maren Rugland, England, Defterreich, Preugen und bas ber alten Dynastie ber Bourbons guruckgegebene Frankreich. Gie bilbeten gusammen bie f. g. Pentarchie ober Funf= herricaft. Bon ihrer Entscheidung, fo lange fie gufammenbielten, hing bas Schicksal Europa's ab. Ihre Diplomaten blieben in beständigem Verkehr, ihre Kürften felbit kamen wiederholt auf 2B. Mengel, 420 Jahre. IV. 1

Congreffen zusammen, um die Ruhe Europa's, ihre eigene Einigsfeit und burch bieseibe ihre schiebsrichterliche Obergewalt über ben Welttbeil fortbauernd zu behaupten.

Raifer Allexander I, von Rufland bemubte fich, biefer Bentarcie eine bobere Beihe zu geben, indem er fcon mabrend feines Aufenfhalts in Paris, furz vor bem Abichlug bes zweiten Barifer Friedens, bie Monarchen von Defterreich und Preuffen bewog, mit ihm vereint eine beilige Alliang zu fliften, in beren Urfunde (unterzeichnet am 26. September 1815) fie einander gelobten und im Angeficht ber Welt feierlich erklärten, fie wollten fich bei allen ihren fünftigen Regierungshandlungen in ihrer innern wie außern Bolitif lediglich bie Gebote ber driftlicen Religion zur Richtschnur nehmen, mabre Bater ihrer Bolfer fenn, Gerechtigfeit üben, bie driftliche Bruderliebe unter ben Bolfern forbern und ben Frieben erhalten. Frankreich wurde bamals noch von fremben Truppen bewacht und galt noch nicht als felbständig genug, um ichon in ben Bund eintreten zu konnen. England aber lehnte bie Theil= nahme ab, um fich feine Berpflichtungen aufzulaben, bie gulebt gegen fein Interesse laufen konnten. Der Bapit wurde gum Gintritt nicht eingelaben, weil fein verjährter Unfpruch auf bas Schiebs= richteramt im Namen Jefu Chriftt mit bem neuen Anspruch ber meltlichen Großmächte collibirt baben murbe. Dagegen traten bie meiften Staaten zweiten Ranges bei, um einen Unspruch mehr auf ben Schutz ber Mächtigen zu haben. Die b. Mulang fam ohne Zweifel bem allgemeinen Bunfche ber fo lange mißhandelten und faft zu Tobe gehetten, ber Rube, bes Friedens und eines vater= Ilden Regiments bringend bedürftigen Bolfer entgegen. Gie ent= fprach bem frommen Glauben, in welchem biefe Bolfer fich aufopfernd in ben legten und verzweiflungsvollen Kampf gefturzt hatten, um bie mankenden ober ichon zusammengefturzten Throne ihrer Furften wieber bauernd aufgurichten. Der Dant ber Furften fonnte fich gegen bie Bolfer nicht befriedigender aussprechen, als burch bie Buficherungen ber beiligen Bunbesacte.

Aber ber practische Menschenverstand zweiselte an ber Durchführbarkeit bessen, was ber h. Bund versprach. Das Interesse ber zum h. Bunde vereinigten Mächte war nur eine gegenseitige Gewährleistung ber monarchischen Allgewalt gegenüber ben Bölkern, bie etwa nicht willig genug gehorchen wollten, eine Art von groser continentaler Bolizei. Und ber Urheber bes h. Bundes, Kaiser Allerander, schien sich besselben als eines Mittels zu bedienen, um auf dem Continent eine vorragende Stellung, sogar die Oberleitung zu behaupten. Dieses Uebergewicht wurde Rußland bereits von

Breufen und Frankreich zugeftanben.

Die Grofmachte hatten fich bie Durchführung bes vom h. Bunbe gur Schau getragenen Brincipes felbst ungemein erschwert, fofern fie beim Wiener Congreg und zweiten Parifer Frieden nicht barauf bebacht gewesen waren, bie Bolfer in eine naturliche Lage gu bringen. Nur im Naturlichen wurde eine Burgichaft ber Sicherheit und Dauer gegeben gewesen fenn. Es lag jeboch, man muß fo billig fenn, bies anzuerkennen, im Jahr 1815 nicht in ber Macht irgend eines ber Steger, gegen bas Intereffe ber übrigen eine Meugestaltung Europa's burchzuführen, bie bem mahren Bedurfniffe ber Bolfer beffer entsprochen batte. Bei ber Ausgleichung ihrer gegen= feitigen Intereffen waren bie Sieger fogar in bie Lage gefommen, gur alten Unnatur, bie fich nicht mehr anbern ließ, manche neue hingugufügen. Es blieben nämlich nicht nur viele Bolterichaften in ber unnaturlichen Weise getheilt und mit burchaus beterogenen Bolfern zu einem Staate verbunden, wie bies ichon im vorigen Jahrhundert ber Fall gewesen war, sondern in dieselbe unnatur= liche Lage wurden nun auch erft bie Confessionen gebracht. Durch bie Arrondiffements von 1815 erhielten fatholifche Berren proteftantische, und protestantische Berren fatholische Unterthanen in einem für beibe Theile bebenklichen, vorher nie bagemesenen Digverhältniß.

Ferner hatte aus bem driftlichen Princip bes h. Bundes für bie babei betheiligten Grofmachte bas Recht und bie Pflicht her=

vorgehen follen, barüber zu wachen, baß in ben Staaten zweiten Ranges väterlich regiert werbe; allein es gefchah nicht und schreienbe Fälle von Mißregierung, wie in Spanien, wurden gebulbet, ja fogar in Schutz genommen.

Sollte nun aber ber b. Bund, abgefeben von feinem drift= liden Aushängeschilbe, nur eine Berbindung ber Grofmächte gur Alufrechthaltung ihrer Berrichgewalt fenn, jo icheint berfelbe einen Fehler begangen zu haben, indem er Frankreich nicht noch mehr fdmadte, als gefdeben ift, und ben Frangofen in ihrer Berfaffung ein Mittel gesetzlicher Auflehnung ließ. Rugland wollte Frankreich groß und fart erhalten, bamit Deutschland nicht zu mächtig werbe. Ludwig XVIII., auf bem frangösischen Thron wiederhergestellt, brachte feinem Bolfe bas Gefchent einer Berfaffung, in ber Abficht, baburch popular zu merben. England unterftutte ihn in biefer conftitutio= nellen Politit, indem es in der frangofischen, ber englischen abn= lichen Berfaffung eine naturliche Alliang fab, bie ihm ein willfommenes Gegengewicht gegen ben Abfolutismus ber brei übrigen Groß= machte versprach. Die mittleren und fleinen beutschen Fürften gaben gleichfalls ihren Bolfern Verfaffungen, um fich popular gu machen, ben Makel bes Rheinbunds zu verwischen und, an England und Frankreich fich anlehnend, Defterreich und Preugen bas Gegen= gewicht zu halten. Aber eine zwingende Rothwendigkeit, bie bas neue Berfaffungswesen unvermeiblich gemacht hatte, war überall nicht porhanden und es gab im Sabr 1815 noch einen Moment, in welchem es Rufland, Defferreich und Preugen hatte gelingen konnen, ben englischen Ginfluß in Frankreich zu schwächen und bie Berfaffung gu unterbrucken, beren fich bann auch bie beutschen Mittelmachte wurden haben enthalten muffen. Die frangofifche Verfaffung mußte, bas fonnte man voraussehen, nach und nach allen Glementen ber Opposition in Frankreich gesetzliche Waffen leihen und zu einer Macht heranwachsen, gegen welche ber schwache Thron ber Bour= bons nicht ausreichend geschützt war. Und wie febr baburch alle Oppositionen auch im übrigen Guropa gefräftigt werben wurden,

verstand sich von selbst. Man hätte baher von Seiten der Mächte, welche die h. Allianz schlossen, mehr Einwendungen gegen die französische Verfassung erwarten sollen. Daß keine erfolgt ist, lag wohl zunächst an Rußland, welches den Verfassungsstürmen in Westeuropa am rubigsten zusehen und von der Verwirrung in diesem Theil des Continents zuletzt immer nur Nuten ziehen konnte. Im liebrigen war es ein Verhängniß, und die Menschen wußten eigentlich nicht, was sie thaten.

Die driftlichen Borfate ber b. Alliang waren gewiß niemand fo aufrichtig ernft, wie ber toniglichen Familie in Frankreich. Nachbem ein furchtbares Gottesgericht bie Gunben ber Bater beim= gesucht hatte an bem unschulbigen Saupte Ludwigs XVI, und in mehr als zwanzigiähriger Berbannung ihre lette Soffnung verfdwunden fdien, führte fie bie gottliche Ongbe wie burch ein Wunder wieder auf ber Bater Thron gurud. Es mußte ihr alles baran liegen, mit ber wiebererlangten Macht Weisheit und Gute gu paaren, um bie Bergen ber Frangofen wieber zu geminnen und fich auf bem Throne, ben ibr frembe Waffen erobert batten, burch eigne Tugend gu befestigen. Un ihrem reblichen Willen zu zweifeln, mar von Seiten berer, bie es thaten, ungerecht und graufam. Aber über bas Syftem, nach bem fie verfahren follte, mar bie Meinung in ihrem eigenen Schoofe zwiespältig. König Ludwig XVIII., ein rubig überlegender und weltkluger Berr, begte weber Rachegebanken, noch theilte er bie romantischen Gefühle ber heimgekehrten Emi= grirten, die nur fur bas alte, gewesene und nimmermehr wieber= febrende Frankreich schwärmten. Er wußte, wie unpopulär und verhaft biefe Emigrirten maren. Er wollte alfo bem neuen Frant= reich gerecht werben, fich neue Sympathien gewinnen. Er hoffte auf bie Beit. Die Anbanger Rapoleons maren niebergefcmettert, bie Republifaner burften fich nicht rühren. Das bemaffnete Europa, beffen Beere noch ben Often Frankreichs befett hielten, murbe feine Schilberhebung gebulbet haben. Frankreich bedurfte bringend ber Rube und Erholung. Diefe ibm von ber Borfebung gemährte rubige

Beit wollte nun ber Ronig benuten, um mittelft ber Berfaffung gunadit ben gebilbeten Mittelftand zu gewinnen und eine conftitutionelle Mittelpartei um fich zu ichagren. Anders bachte fein Bruber, Graf Karl von Artois, um ben fich bie gange Emigration gruppirte. Derfelbe batte langft bie Gunben feiner Jugend gebuft und mar in ber Verbannung und im Alter ernft und mabrhaft fromm geworben. Rachegebanken lagen auch ibm fern, aber bie Rlugbeit ichien ihm vom Spftem feines Brubers abzurathen. Die zweite fdmabliche Vertreibung ber Bourbons im Jahr 1815 glaubte er, fen zum großen Theil burch feines Brubers Schmade vericulbet worden. Wenn Ludwig XVIII. nicht fo viel nachgegeben, wenn er ftreng und fraftig regiert batte, wurde meniaftens ber Schimpf vermieben worben fenn. Was batte ibm bie Verfaffung genutt, bie er bamals icon bem frangofischen Bolfe gegeben? Er war überall verrathen und verlaffen worden. Karl murbe alfo lieber als absoluter Monard bie Alleinberrichaft burchgeführt und fich babei auf Abel und Rlerus geftust haben. Bu verftanbig, um nicht einzusehen, bag biefe Stuben bamals morich und mankend waren, und feinesmegs bavon überzeugt, bag fein Suftem flegen mußte, hielt er es boch auch im Fall bes Ungluds fur bas allein ehren= hafte. Ein ritterlicher Instinct fagte ibm, es fen beffer, im offnen Rampf unterzugeben, als fich von falfchen Freunden und Verräthern bie Sanbe binden und bobnlachend abichlachten zu laffen. Das foniglice Blut rollte beißer in ihm, als in feinem Bruder. Den endlofen Bermunfdungen und Verleumbungen gegenüber, mit benen er überhauft murbe und noch wird, muß man gerecht fenn. Unglück follte wenigstens in ben Beziehungen nicht beschimpft wer= ben, in benen es am meiften auf Ehre bielt.

Das Unglück war bieser Familie auf die Stirn geschrieben. Nie vergibt ein Volk denen, die es auf dem Gewissen hat. Das blutige Haupt Karls I. trieb die Stuarts vom Throne zurück, das blutige Haupt Ludwigs XVI. die Bourbons. Das einzige neue Fest, was Ludwig XVII. in Frankreich einführte, war ein Trauer-

fest, die Feier des Todestages seines hingerichteten Bruders (21. Januar). Ein Act, der reinsten Pietät, den zu versäumen herzlos gewesen wäre, und doch ein politischer Fehler, weil das französsische Bolf nun einmal die Bußfertigkeit der trauernden Familie nicht theilte. Das Fest war ein Lorwurf für das Volf und es grollte darüber.

In der ganzen Familie war Niemand, der dem französischen Bolfe Neigung oder eine neue Begeisterung hätte einslößen können. Der König, ungewöhnlich dick und von Podagra gelähmt, konnte nicht zu Pferde sigen, ja kaum gehen. Sein Wohlwollen und sein constitutioneller Cifer wurde nur als eine schwache Seite aufgefaßt, die man zu seinem Verderben außbeuten wollte. Der magere Graf von Artois mit etwas hängender Unterlippe wurde glühend gehaßt, der schwärzesten Absichten gegen das Bolk beschuldigt und zugleich kartstirt und lächerlich gemacht, bald als Don Quichote, bald als frömmelnder Jesuit. Seine beiden Söhne, die Herzoge Ludwig von Angoulème und Karl von Berry, waren ganz unbedeutende Persfönlichkeiten. Der erstere hatte sich mit Maria Theresia, der Tochster bes hingerichteten Königs, vermählt, die kinderlos nur dem Andenken ihrer unglücklichen Eltern und dem Gebete lebend als eine wittwenhafte Trauergestalt auf die ganze Familie nur einen düsteren Schatten warf.

Flößten bie Bourbons felbst weber Chrfurcht noch Mitleib ein, so noch viel weniger die Emigrirten. Zwar unter dem Abel bemerkte man noch reine ritterliche Charaftere, wie Laroche-Jaque-lin, einen hochherzigen Dichter, wie Chateaubriand, deffen genie du christianisme dem bisher in Frankreich herrschenden Voltaire-anismus die erste töbtliche Wunde beigebracht hatte. Aber es gab auch unter den Emigrirten viele "Gestalten" von sonderbarem und lächerlichem Ansehen, marklose Mumien in verschoulenen Unisormen, platte, sauersehnde alte Damen in häßlichen Hüten, überall das Widerspiel der jungen lustgedrungenen, siegestrunkenen Selden- und ber blühenden, nur zu frei ihre Reize zur Schau stellenden, glücks-

frohen Damenwelt bes Kalferreichs. Um meisten schabete ben Emigrirten außer ihrer Greifenhaftigkeit, daß sie unter bem Schut frember Bahonette zurückgekehrt waren und, selber ohne ein Berbienst, jest ben Bürgerlichen, bie sich in der Revolution und unter Napoleon um Frankreich verbient gemacht, ben Rang ablaufen wollten.

Es grenzt in ber That an Naivetät, wenn die Staatsmänner, die auf den großen Congressen saßen, sich einbilbeten, die Dinge würden in Frankreich sich so gestalten, wie sie voraussetzten, blod weil sie es so gewollt und befohlen hatten. Die Verachtung der Natur, die Mißkennung der Wahrheit konnte kaum weiter gehen. Die europäischen Staatsmänner hatten schon im Jahr 1815 die Erfahrung gemacht, wie unhaltbar die Restauration der Bourbond in Frankreich seh, und doch besahlen sie zum zweitenmal, sie musse halten.

Die feit ber Schlacht bei Waterloo wie angebonnerten, zweimal besiegten, ganglich niedergeworfenen und burch bie noch im Lande ftehende Urmee ber Feinde geknebelten Barteien, welche bie rubmvollen Erinnerungen bes Raiferreichs ober bie Soffnungen ber Republit im Bergen trugen, fdmiegen nur, maren aber nicht untergegangen. Unvermerft wuchs fogar ihre Starfe an, indem fie fich im gemeinsamen Saffe gegen bie Bourbons und bie Emigration verbunden fühlten. Was in Frankreich nicht gebruckt werben fonnte, murbe von Belgien aus über bie Grenze geschmuggelt. Der "gelbe Zwerg" brachte von Bruffel alle Boeheiten nach Paris, bie bort felbft bie Cenfur nicht batten paffiren konnen. Diefer fleine Rrieg bes Wiges ichien bedeutungslos, aber er verrieth bie grol= lenden Mächte, bie fich bamals noch in ber Nation verborgen biel= ten. Sollten bie Rinder ber großen Urmce, bie guruckgesetten Generale, bie vielen broblos entlaffenen Offiziere, bie alten Schnurr= barte ber Garbe, ber junge, burch bie Thaten ber Bater begeifterte friegsluftige Nachwuchs in Stadt und Land, follten bie Manner bes Bolfs aus ber Beit ber erften Revolution, wie Lafavette, ber eitle ehrgeizige Nachwuchs von Rebnern, wie Benjamin Conftant, bie ewig nach Neuem begierige Jugend bes gebildeten Bürgerstanbes, die Liberalen, bie polytechnischen, bie Rechtsschüler, die jungen Genies und Emporkömmlinge im Handelsstande, sollte endlich
bie brausenbe, immer an große welthistorische Schauspiele gewöhnte Pariser Bevölkerung sich je im Ernst den Ansprüchen
ber welken Emigration sügen und immer ruhig und gebuldig
bleiben?

Das wäre gegen die Natur gewesen. Deshalb gab sich ber König alle Mühe, sich der Nation anzuschließen, der Nation Vertrauen zu erwecken und die Emigrirten zu besavouiren. Als sich ihm nach seiner Restauration im Jahr 1815 eine Deputation von Bauern aus der Vendée in ihrer Landestracht vorstellen wollte, wies er sie ab. Man hat ihm das damals und später vorgeworsen, aber er wollte nur den Schein vermeiden, als sey es seine Abssch, seinen neuen Thron auf die wenigen alten Anhänger der Emigration zu stüßen. Er wollte die Emigration und die Vendée vergessen machen, um sich als constitutioneller König durch die Verfassung mit der ganzen Nation zu identissieren, sich auf alle Gebildeten der Nation flüben.

Auch traf er eine gute Wahl, indem er den Herzog von Richelteu zu seinem ersten Minister ernannte. Unter allen Emigrirten hatte dieser Herzog unstreitig das größte Verdienst. Er hatte schon lange Jahre in russischem Dienste gelebt und als Schöpfer und Gouverpeur von Odessa durch Humanität, administratives Talent und große Thätigkeit alleitige Anerkennung und einen europäischen Auf erworben. Der König schmeichelte zugleich durch diese Wahl dem russischen Kaiser. Richelten hätte es vorgezogen, nach Odessa zurückzukehren und übernahm sein neues Amt nur aus Rücksicht für den König ohne Eigennutz und ohne Betheiligung an dem reactionären Eiser andrer Emigrirten. Sein System war, in Eintracht mit der Bairs = und Deputirtenkammer in dem tief ersichtterten Reiche wieder Ruse und Ordnung zu besestigen und da-

burch bem übrigen Europa biejenigen Burgicaften zu geben, bie ein balbiges Burudgieben ber allitren Executionstruppen ermög= lichen follten. Die Kammern murben bereits im October 1815 versammelt. Die benfelben vorgelegten und auch angenomme= nen Gefetesentwurfe gegen Aufruhr, bie ber Regierung bie Macht gaben, ohne Umftande verdachtige Berfonen zu verhaften und politifche Berbrecher von Prevotalhöfen mit Umgehung ber Gefdwor= nen richten zu laffen, maren alle Ausnahmsgefete fur ben unleug= baren Ausnahmszuftand, in welchem fich Frankreich nach Napo-Teons Sturg befand, nur gu nothwendig und in jeder Weife gerechtfertigt. Desgleichen bie Auflösung ber bamals burch und burch rebellifden polytechnifden Schule. Eben fo naturlich maren bie aus ber Rammer felbft bervorgebenben und gleichfalls gum Gefet erhobenen Untrage auf Wieberberftellung bes firchlichen Unfebens. Der Bicomte von Caftlebajac trug nämlich barauf an, bag bie Rirche wieber Gigenthum erwerben burfe, und Bonald, bag bas firchliche Berbot ber Chescheidung wieder in Rraft trete. Es be= zeichnet bie angftliche Borficht bes Konigs, bag er folche Antrage nicht vom Minifterium ausgeben lieg. Er hatte fich ihrer nicht gu fcamen gebraucht. Die Rirche war feit ihrer formlichen Ausrottung mahrend ber erften Revolution burch Napoleon nur ober= flächlich und nur mit halbem Willen wiederhergestellt worben. Moch maren 5000 Pfarreien in Frankreich ohne Briefter, Die ange= ftellten Priefter aber elend befoldet. In Baris verfammelte fich eine Congregation von Kirchenfreunden und in Angers begann Abbe be Raugan im Frühjahr 1816 bie Miffionen, eindring= liche Bufpredigten vor bem Bolf unter freiem Simmel mit Beichte und Aufpflanzung bes boben Kreuzes im Gegenfat gegen bie Pflanzung ber Freiheitsbäume in ber Revolution. Das Bolf ftromte in Maffe berbei, mobin bie Miffionare famen, und feine brunftige Unbacht beschämte bie gebilbeten Freigeifter, bie über diese Erscheinung gang wüthend waren und fich zunächst burch wohlfeile Ausgaben ber Werke Rouffeau's und Boltaire's rachten, bie in ungeheuren Maffen verbreitet murben.

Wie gefügig auch bie Kammer war (bie ber Spott la chambre introuvable nannte), ber Graf von Artois und ber von ber Emi= gration heimkehrende Abel mar boch weber mit ihr, noch mit bem Ministerium und bem gemäßigten Suftem bes Ronigs gufrieben. Der Graf weigerte fich in ber Batrofammer ben Gib auf bie Berfaffung zu leiften. Sein Scharfblick fab bie Gefahr voraus, bie feiner Dynastie von biefer Geite ber in Butunft broben murbe. In bem von ihm in ben Tuilerien bewohnten Pavillon Marfan pflegten fich bie Manner zu versammeln, bie ber Berfaffung abhold waren, bie eine absolute Regierung fur nothwendig, alle constitutionellen Concessionen für gefährlich hielten, bemnach in ber Reaction weit über ben König hinaus (ultra regem) geben wollten und bie man beshalb bie Ultras nannte. Diefe waren nun unabläffig bemuht, bie Kammermehrheit zu erlangen und hatten auch ben Minister bes Innern, Baublanc, für fich gewonnen. Die Baage fdmankte. Da entschloß fich ber Konig rafch und entließ nicht nur Baublanc, fonbern auch bie Rammer, im April 1816.

Bu biesen Maaßregeln trugen bie Unruhen im Süben nicht wenig bei. Schon 1815 hatte hier die fanatisch royalistische und klerikale Partei blutige Rache an den Anhängern Napoleons ge- übt. Hier war Marschall Brune vom Bolk gemordet worden. Hier hatte man selbst die Beamten nicht respectirt und dem König seine Nachgiebigkeit offen vorgeworfen. Die Verdets, eine Mörsderbande, zogen unter dem schrecklichen Trestaillon umber und schlachteten zu Nismes und in der Umgegend die als Bonapartisten verdächtigen Protestanten. Kein Alter noch Geschlecht wurde verschont, die Häuser angezündet. Was sliehen konnte, rettete sich in die Wälber. Der herzog von Richelieu schiefte einen seiner perssönlichen Freunde, den General Grasen Lagarde, nach Nismes, um die Ruhe herzustellen, aber ein Gesährte Trestaillons schoß den

General vom Pferbe. Gang Achnliches gefchah in Touloufe, wo General Ramel, als er Rube fliften wollte, gleichfalls ericoffen wurde. Es war unmöglich bie Morber zu bestrafen, bie Gefdwor= nen fprachen fie frei. Der Ronig hatte feine Autorität im Guben. Treftaillon begann feine Rolle von neuem, führte eine gablreiche mit rotben Rreugen bezeichnete Banbe nach Lyon und bebrobte bort bie Sicherheit ber Personen und bes Eigenthums bermagen, bag bie beimlichen Bonapartiften, auf ben Unwillen, ber in ber gangen Stadt herrichte, vertrauend, am 26. Januar 1816 bie Bufte Da= poleons II. (bes Bergogs von Reichstabt) burch bie Strafen trugen und fich bewaffneten. Gie murben aber, weil bie Truppen nicht abfielen, leicht bestegt und ben Prevotalbofen ausgeliefert. Cbenfo unterlagen bie fleinen Aufftante in Tarrafcon, Rennes, Mantes, gulegt am 4. und 5. Mai ein größerer in Grenoble, indem bier ein gemiffer Dibier fich mit einem napoleonistischen Anhang ber Feftung bemächtigen wollte. Er murbe gefangen und man bieb ibm Sand und Ropf ab. Die Sinrichtungen folgten fich in Menge.

Diese Blutscenen, unvermeiblich im Interesse ber Ordnung, betrübten den König tief. Doch ließ er sich von den Ultras nicht einschücktern, ihre Ausbetzungen bestärkten ihn vielmehr in seiner Mäßigung. Indem er im Juni den Herzog von Berry, der etwas muntrer als sein Bruder, gutmüthig und der Mäßigung zugeneigt war, mit der Prinzessin Caroline von Neapel vermählte, um einen Thronfolger zu erhalten, hoffte er an diesem jungen Hose sich eine Stütz gegen den Pavillon Marsan zu erziehen. Eine andere fand er an Decazes, der als Bolizeiminister die Umtriebe der Ultras am besten kannte, ihn dringend vor dem Uebermuthe dieser Partei warnte und thm rieth, eine neue Kammer wählen zu lassen, in welche gemäßigtere Männer eintreten würden. In Folge dessen löste der König am 5. September desinitiv die Kammer auf.

Alles ging nach Wunsch. Die neuen Wahlen fielen auf Un=

banger ber Mäßigung, bie Ultras blieben in ber Minberheit und Lainé, ber an Baublancs Stelle Minister bes Innern geworben war, fette ein neues Wahlgefet burch, nach welchem bas Wahl= recht auf alle ausgebehnt wurde, welche 300 Franken birecte Steuer bezahlten. Daburd murben 90,000 neue Bahlftimmen geschaffen, welche größtentbeils bem burgerlichen Stanbe angehörten. Much bie Cenfur wurde ermäßigt und Bucher, über 20 Bogen ftart, für cenfurfrei erklärt. Die Prevotalhofe wurden aufgehoben. Fur bie Armee wurde die Confcription wiederhergeftellt, ber Abel bavon nicht ausgeschloffen und bie Ernennung zu Offiziersftellen ausfolieflich vom Berbienft abbangig gemacht. Bergebens grollten bie Ultras. Die Rammermehrheit und bie Regierung gingen Sand in Sand. In ber erfteren begannen neue Mamen gu glangen, bie frater zu immer größerem Ruhme gelangt find, bie beiben Ban= fiers Laffitte und Cafimir Perier, Dupont be l'Eure ac. Die vom Ronig fo febnlich gewünschte Alliang bes Thrones mit bem Burger= thum ichien erreicht und Europa fab Frankreich in Rube und mit feiner Verfaffung zufrieben. Die einzigen Ruheftorer waren bie Ultras gewesen.

Mehr bedurfte es nicht, um ben Herzog von Richelien zu ber Hoffnung zu berechtigen, er habe seine politische Mission vollendet. Er unterhandelte insgeheim mit seinem ehemaligen Gebieter, dem Kaiser von Rußland, stellte ihm die Sachlage vor und erlangte von ihm schon 1817 die Entsernung eines Theiles der fremden Executionsarmee, und 1818 eine noch großmüthigere Reduction der französischen Gelbschuld. Um 25. Upril dieses Jahres fünstigte Richelien der angenehm überraschten Kammer an, Kaiser Altexander habe die übrigen Großmächte bewogen, ihre Forderungen an Frankreich auf eine Rente von 12—13 Millionen Franken zu reduciren, und wenn Frankreich darauf eingehe, würden die letzten Executionstruppen ohne Zweifel den französischen Boden räumen. Natürlicherweise wurden diese Propositionen mit Dank

angenommen und bie Rente wurde burch Unterzeichnungen alsbalb gebectt.

Im Berbst beffelben Jahres famen bie Monarden, bie ben Barifer Frieden unterzeichnet batten, und ihre berühmten Miniffer gu einem Congreß in Nachen gufammen, erfannten alles an, was zwijden Kaifer Alexander und Richelten verabrebet mar, feier= ten Tefte und gingen nicht auseinander, ohne abermals einen ge= beimen Vertrag geschloffen zu baben, ber nur eine fleine Abanberung ber h. Alliang mar, fofern biesmal auch England und Frantreich beitraten. Das war jest erft bie formliche Begrundung ber europäifchen Bentarchie. Die funf Mächte erklärten, ben Frieden Europa's mabren und immer in gegenseitigem Einverftandnig ban= bein zu wollen, um biefen Zweck zu erreichen. Wo irgend eine Störung brobe, follten alsbalb perfonliche Bufammenfunfte ber Donarchen ober ihrer erften Minifter (Monarchencongreffe ober Minifter=

conferengen) eingeleitet werben.

Der europäische Horizont ericbien inden bem Machener Congreß nicht gang wolfenlos. Der Bergog von Richelieu batte einige Mübe, bie Monarchen zu überzeugen, bag fein in Frankreich ein= gehaltenes Syftem bas gang richtige fey. Die Begunftigung ber bürgerlichen Kammermehrheit zum Nachtheil bes abeligen Ultras ichien manchem bebenklich. Indeß entzogen fie bem Bergog ibr Wohlwollen nicht, gewährten ihm alle feine Bunfche und rechne= ten im ichlimmften Fall auf ihre Macht, welche ftart genug mar, etwaige neue Bewegungen in Frankreich zu gugeln. Alls nun bie neuen Kammerwahlen in Frankreich am Enbe bes Jahres noch viel ungunftiger, als bie fruberen, für bie Ultras ausfielen und fogar ber gefürchtete Lafavette gewählt wurde, bankte ber Bergog von Ricelien Gott, daß ber Congreg nicht mehr beisammen war, bag er bie Vorwurfe berer, benen er zu viel verfprochen hatte, nicht mehr anhören mußte und legte fein Amt am 27. Dezember nteber mit bem Bewußtfenn, nach beftem Willen reblich feinem Ro= nige gebient zu haben, jeboch auch mit ber marternben Sorge, er

habe bas Königthum vielleicht schlimmern Feinden überliefert, als bie waren, die er im Bavillon Marsan unterbrückt habe. Er war ohne Vermögen. Die Kammern votirten ihm eine Dotation von 50,000 Franken, aber er schenkte sie ben Spitälern von Borsbeaux.

Decazes trat an feine Stelle, um bie Allianz bes Thrones mit bem Burgerthum noch mehr zu befestigen. Ludwig XVIII. murbe ichoch faum fo fubn vorgeschritten fenn, wenn er nicht ber beimlichen Buftimmung Ruglands versichert gewesen mare. Reffel= robe, ber erfte ruffifde Diplomat, tam felbit nach Baris, nachbem ein anderer Gunftling und Botichafter bes Raifer Alexander, Graf Orlow, im Ginn ber Illtras große Besorgniffe ausgesprochen hatte. Neffelrobe fanb, bie frangoffiche Berfaffung fen bas befte Mittel, ben Konig in Paris in ber ruffifchen Bafallenfchaft zu halten, ein König ber Ultras murbe fo geschmeibig nicht fenn. Alfo burfte Decazes mit ruffifcher Erlaubnig Freiheiten bie Bulle und Fulle ausffreuen. Um 1. Mai 1819 gab berfelbe Frankreich bie Breffreiheit, erließ eine Amneftie fur eine Menge bisber Berbannte, legte fich felbft und feinen Collegen burch ein Gefet über bie Ber= antwortlichkeit ber Minifter ftrenge Pflichten auf und überftimmte bie unzufriebenen Ultras, als fie in ber Bairskammer Wiberftanb leifteten, burch bie Ernennung von 60 neuen, feinem Guftem er= gebenen Bairs. Das waren nun alles Motabilitäten aus ber Rai= ferzeit ober Constitutionelle, ber Ronig fand nicht einen einzigen Mann bes Hofes barunter, ftrich ein paar Ramen aus und erfette fie mit andern, bamit ich, wie er lächelnb fagte, wenigftens Ginen von ben Meinigen unter ben Ihrigen febe. Die Ultras waren außer fich, hielten ben Konig fur mabnfinnig, bag er fich fo gang feinen geborenen und geschworenen Veinden hingebe und bie gange Familie verrathe und tobten ihren Born im "Confervateur" aus, einem von Chateaubriand, Bonalb und Lamennais gefdriebenen Journal. Chateaubriand vergaß babet die Wurde ber Religion. bie er fruber fo fiegreich vertreten hatte, und bie Grazie bes Go-

nen, bie bem berühmten Dichter geziemt hatte. Geine Leibenschaft= lichfeit und die Maglofigkeit feiner Rebe fteckten bie gange Breffe und bie Rammer an. Die Parifer Luft burchzog ein Miasma von Befdimpfungen, von Gift bes muthenbften Saffes. Die Fragen bes Tages rechtfertigten biefe furchtbare Aufregung ber Beifter nicht, aber jeber wußte, mas für gebeime Gebanken babinter verborgen lagen und bag man um bie gange Butunft Frankreichs fampfe. Decazes, früher im Dienft von Napoleons Mutter, aus unbedeutendem Unfang ploblich zur höchften Macht emporgestiegen, war bem alten Abel grenzenlos verhaft und murbe von ben Ultras aufs boshaftefte verleumdet, mabrend ihn die burgerliche Oppofition nur als Werfzeug fur ihre anderweitigen Plane benutte. Diefe Opposition (beren Mitglieder fich früher Independenten nannten) erhielt jest erft ben aus Spanien entlehnten Namen ber Libe= ralen. Damals icon unterschied man unter ibnen conflitutionelle Suftematifer nach englisch=beutschem Bufdnitte, bie man erft etwas fpater bie Doctrinare genannt hat (Roper Collard fand an ihrer Spite), und bie mehr practifchen Liberalen, aus benen fpater bie Rabifalen bervorgingen, icon in gebeimen Gefellichaften conftituirt. So bie Gefellichaft fur Preffreiheit, eine f. g. Union und noch eine britte, bie alle in Lafapette ihren Chef erkannten, und barin einverftanden waren, bie Bourbons burch fich felbft, zunächft bie Mitras burch Decazes zu ffurgen. \*) Aber bie grimmigften Feinbe ber Bourbons hatten icon feine Gebuld mehr. Der Bolfebichter Beranger tauchte feine chansons in bas fomarzefte Gift bes Bolkshaffes gegen die Dynastie und sie wiederklangen durch gang Frankreich, entzundeten in taufend Bergen bie feindseligsten Entichließun= gen. Die eben erft gemagregelte Stabt Grenoble ließ in ben 216=

<sup>\*)</sup> Eitle Umtriebe bes Königs ber Nieberlande, ber in Bruffel mit französischen Liberalen heimlich tractirte und sich überreben ließ, er könne burch sie noch auf ben französischen Thron gelangen, gehören biesem Zeitz punct an. Der Bater selbst und nicht etwa blos ber Sohn, Prinz von Oranien, war babei betheiligt.

grund von Sag hineinblicken, ber hier wie in fo vielen anbern Gegenben Frankreichs bas Bolk gegen bie Regierung einnabm. Ste mablte ben alten Abbe Gregoire, eine meiland Grone ber erften Revolution, zum Abgeordneten in die zweite Rammer, obgleich (b. h. weil) er mit für ben Tob Ludwigs XVI. gestimmt batte. Diefe freche Berausforberung ber Krone erregte Beffurgung unter allen Friedliebenben und rechtfertigte bie Ultras gegen Deca= ges, inbem fie bewies, biefes Ministers Conceffionen batten bas Bolf feineswegs lovaler, fonbern nur revolutionarer gestimmt. Die Rammer felbst fühlte bas Unfdickliche in ber Wahl von Grenoble und folog einstimmig ben Gemählten aus. Damals ichickte ber Raifer von Rufland ben Grafen Capobiftrias nach Paris, um zum Rechten zu feben, und berfelbe ertheilte ben Rath, etwas einzulenken und burch abermalige Ginfdrankungen im Bahlgefet bie Liberalen zu fcmachen. Che aber biefe Angelegenheit in bie Rammer kommen konnte und mabrend noch bas Ginverständnig ber Kammermehrheit mit Decages unerschüttert war, murbe bas funft= liche und trugliche Gewebe ber Parteien ploplich wie burch eine unterirbifche Sand, burch einen fuhnen Griff aus ber Solle beraus wieber gerriffen. Alls nämlich ber Bergog von Berry am 13. Webruar 1820 Abends aus ber Oper fam, murbe er von einem gewiffen Louvel, einem Sattler bes f. Marftalls, mit einem großen Meffer tobtgestochen. Der Mörber gestand, biefe That auf eigene . Berantwortung, ohne Mitfdulbige, einzig im Gefühl und zum Bei= den bes allgemeinen Nationalhaffes gegen bie Bourbons begangen gu haben, und mit ber Abficht, im jungften Pringen, von bem allein Nachkommenschaft zu erwarten war, bie ganze Dynaftie zu treffen.

Da fah bie fürchterliche Wahrheit bem täuschenben Schein ins Gesicht. Chateaubriand fagte von Decazes, ber bas wohlgemeinte, aber trügliche Vertrauen genährt hatte, sein Fuß seh im Blut ausgeglitten, er müsse fallen. Alle Warnungen ber Ultras kamen jett schnell wieber zur Geltung. Der König war unendlich betrübt

und weinte bitterlich, benn er hatte alle Hoffnung auf ben jungen Berry gesett. Der Gemorbete hinterließ nur eine Tochter, aber seine Gemahltn noch in guter Hoffnung. Außer bem Schmerz um Berry qualte ben König auch ber um Decazes, benn biesem Minister wurde nun allein die Schuld aufgebürdet, er allein habe die revolutionäre Gesinnung in Frankreich wieder groß gezogen, ja ein Kammermitglied nannte ihn geradezu den Mörder Berry's. Alle verlangten seine Albsehung. Der König wollte lange nicht darein willigen. Erst als sich Richelieu bereit zeigte, die schwierige Regierung wieder zu übernehmen und der Graf von Artois demselben sein Wort als Edelmann gab, gegen das neue Ministerium keine Opposition zu machen, entschloß sich der König, seinen Liebling Decazes zu entlassen, den er mit Gunstbezeugungen übershäuste, zum Herzog erhob und mit einer fürstlichen Ausstattung als Gesandten nach England schiefte.

Richelieu, burch bas Wort von Artois ficher gemacht, nahm Billele aus ber Partei ber Ultra's mit ins Minifterium und traf bie nach ber fcredlichen Morbthat unvermeiblich geworbenen Magregeln, burch welche überall ba, wo Decazes zu weit links gegangen mar, wieber nach rechts eingelenkt merben follte. Aber bie Regierung verlor damit alles Vertrauen; jeder, auch der kleinfte Rückschritt wurde ihr ausgelegt, als sen sie ganz ins Lager der Miltra's übergegangen und also regiere eigentlich nicht mehr der König, sondern Artois. Der König versor den Nimbus der Freifinnigfeit und erichien als ein Beuchler ober Schmächling. Micht minder buste ber ehrliche Richelieu die hohe Uchtung ein, bie ihm bisher alle Parteien gegollt hatten. Er ichien nur noch Werkzeug eines Saffes, ben er nicht theilte. Die von ihm und noch mehr von Decazes fo liebevoll gepflegte Vereinbarung ber Rrone mit ber burgerlichen Mittelpartet mar für immer ger= riffen. Die lettere aber war unter ihm und Decages erftarkt und schickte fich an, bie Dacht, bie fie einmal errungen, jest gegen ibn zu gebrauchen. Die Opposition bedurfte des ministeriellen Schilbes

nicht mehr, fle focht von nun an unter eigener Berantwortung und auf eigene Rechnung. Die große Mehrheit bes Bolfes aber ftand hinter ihr, benn bie neue Reaction beleidigte es tief. 3m April murbe bie Cenfur wieber eingeführt, reclamirte bie Regierung auch wieder bas Recht, jeden Berbachtigen ohne Umftande zu verhaf= ten, und ichrantte burch ein neues Wahlgeset wieder bie Wablrechte ber Mittelclaffe ein. Das gab nun ben burgerlichen Deputirten in ber zweiten Rammer bie erfte langersehnte Belegenheit, ihre Rebefreiheit energisch zu brauchen, im Namen ber Nation fich in begeifterten Worten boren zu laffen und bie Augen ber Welt auf fich gu gieben. Die neuen Magregeln ber Regierung überhoben bie Red= ner ber bisherigen Discretton. Der Abmarich ber fremben Trup= pen aus Frankreich trug auch nicht wenig bei, ben Muth aufzufrischen. Co foling benn in ber Deputirtenkammer zuerft General Ton ben Son mächtiger Gegenrebe an, welcher immer mehr gum Donner anmachfen und in gang Frankreich wiederhallen follte. Er wagte es, bie Ultra's eine "Sandvoll Clenber" zu nennen, benen bie gange Nation gegenüberftebe. Nicht mit Unrecht frug er, warum man biefe gange Nation wegen bes Frevels eines einzigen Menfchen ftrafe ? und meldes Spiel man mit einer Berfaffung treibe, bie vom Bolf als Grundgeset und Ballabium verehrt werben folle und bie man heute gelten laffe, morgen wieber nicht? Den Accent, ben er auf die Verfaffung (Charte) legte, verftand bas Bolf. Heberall tonte bamals bem Ronig und bem Minifter auf ben Stragen ber Ruf entgegen: vive la charte! Benjamin Conftant aber verfunbete bamals ichon ben Sturg ber Bourbons, indem er ausrief: "die Republik fiel burch die rothen, bas Konigthum wird burch bie weißen Jacobiner fallen!" Ein ungerechtes Wort. Die alte Dynafite ware unter ben Liebkofungen ber Bolksmänner eben fo gewiß er= ftictt worben, als fie bem Sag berfelben erliegen mußte. Die Illtraß fonnten nichts bazu, noch bavon thun und waren wenigstens ehrlich, indem fie mit notorifden Feinden nicht capitulirten, fon= bern fich wehrten.

Die Revolutionen, die im Lauf bes Jahres 1820 in Spanien und Italien ausbrachen, und die gegen die dafelbst regierenden bourbonischen Dynastien gerichtet waren, und eine Verschwörung, die das Schloß von Vincennes bei Paris in die Hände der Auferührer liesern sollte, rechtsertigte noch mehr das Mintrauen und die bisherige Haltung der Ultra's und nöthigten den Herzog von Rischelieu zu größerer Nachgiedigkeit gegen die letzteren. Die ganze Strenge des Jahres 1816 kehrte zurück und unter diesen Eindrücken kam nach dem neuen Wahlgesetz wieder eine reactionäre Kammer zu Stande, die den Forderungen der Ultra's zustimmte und Richelieu (troß des ihm von Artois gegebenen Versprechens) am Ende zum Kücktritt nöthigte. Im Dezember 1822 war Villèle an der Spitze der Ultra's erster Minister.

Mittlerweile hatte bie Bergogin von Berry am 29. September 1820 einen jungen Pringen geboren, Beinrich, ber gum Bergog von Borbeaux ernannt murbe. Der entzuckte Abel ichenfte bem neugeborenen Knaben bas Schlof Chambord. Raum batte bie alt= frangöfische Lilie biefe neue Anospe getrieben, fo erfuhr man ben Tob Mapoleons in feiner Berbannung auf ber Infel St. Belena am 5. Mai 1821. Das ungefunde Klima ber Infel und bie taalicen Dualereien, die bem großen und weltberühmten Raifer burch feinen Rerkerwärter, ben englischen Gouverneur Gir Subson Lome, angethan murben, rafften ihn vor ber Beit babin. Die frangofifchen Gefährten Napoleons auf St. Selena baben in ihren Berichten von biefen Qualereien vieles übertrieben und es überhaupt barauf angelegt, Auffeben in Europa zu machen, ben Enthufiasmus für Napoleon zu erneuern und felbst feine Feinbe zu mitleibiger Theil= nahme zu nöthigen. In gleicher Absicht mar es Napoleon felbit, ber burch fein beleibigenbes Benehmen gegen ben Gouverneur beffen Barte herausforberte. In ben Augen Europa's follte nicht nur ben Gouverneur, fonbern auch bie, in beren Auftrag er bie Sut bes fterbenden Lowen übernommen, ber Fluch ber Gemeinheit treffen. Eine zeitgemäße Berechnung. Huch anbermarts, ja in England

felbit fing in ber conjequenten Durchführung ber Pentarchie etwas aar zu Rüchternes und Gemeines die genigleren Raturen zu lang= wellen an. Gin feuriger junger Dichter, Lord Byron, erklärte biefer Gemeinbeit offen ben Rrieg. Der Sinn ber Unklage war: alle Poefie ber Weltgeschichte ift mit Napoleon und ber Revolution begraben. Richts maltet jest, ale bie ordinarfte Brofa, Mit= telmäßigkeit an ben Sofen, bloge Routine in ber Diplomatie unb unerträgliche Bedanterie in ber Bureaufratie. Etwas gang Andres verlange ber Abel, ber Geift, bas tiefe Gemuth ber Bolfer, bie aleich iconen und bochgebilbeten Stlavinnen in ben Retten bar= barifder und ftumpffinniger Gebieter feufgen. Gine fuge poetifche Wehklage tonte von Byrons Saiten burch bie Welt, fich mijdend mit ber Rlage um ben großen Tobten von St. Beleng. Alle Unaufriedenbeit mit bem Bestebenden, alle offne Erbebung ber Bolfer gegen die im Jahr 1815 getroffene Ordnung ber Dinge war feit= bem mit Boefie umfleibet und nicht weniger bas Grab Napoleons. Der ungeheure Sag, ber noch vor wenigen Jahren gang Europa gegen ibn waffnete, war erloschen. Dan erfannte wieber feine Große. Der Griffel ber Geschichtschreiber zeichnete emfig feine Thaten auf und alle Welt las fie mit Begierde und verfentte fich von neuem in die begeisterte Theilnabme, Die fie einft bem Ge= neral ber Republif und bem erften Conful gefchenft hatte. Darum fand auch fein Teftament warme Sympathien. "Ich munfche, bag meine Afche an ben Ufern ber Seine rube, mitten unter bem fran= göfischen Bolke, bas ich fo febr geltebt habe," fo lautete bas 216= ichiedswort bes fterbenden Raifers und traf viele taufend frango= fiche Bergen. Die Freude in ben Tuilerten über feinen Job fam gu frub. Un feinem Grabe reichte eine große Erinnerung großen Soffnungen bie Sand, indeg an ber Wiege bes Bergogs von Bor= beaux unfichtbar bie bleiche Gorge faß.

#### Zweites Buch.

#### Die Reaction in Deutschland.

Navoleon batte bas von Karl bem Großen gegründete romifche Reich beutscher Nation gerftort. Der lette beutsche Raifer batte fich Raifer von Defterreich genannt und begnügte fich bamit auch nach bem Sturge Napoleons, weil er nicht einmal über bie fouverainen Mittelftaaten, geschweige über bas machtige Preugen eine faiferliche Dberhobeit berzuftellen vermocht batte. Das begriffen auch die feurigsten Patrioten jener Zeit, weghalb fie nicht sowohl auf eine Wieberberftellung ber Reichsverfaffung und bes beutichen Raifers, als auf eine Stärkung und Erweiterung bes beutschen Bunbes brangen. Es fcbien ihnen über alle Begriffe ungerecht, bag bie im Rampf gegen Napoleon vereinigt gewesenen Deutschen als Sieger nicht einmal bas wiebererlangen follten, was ihnen früher gebort hatte, bie Nieberlande, bas Elfaß, Lothringen. Gleich= viel, welchen herren in Deutschland es zufiel, wenn es nur wieber bem beutschen Bunde einverleibt murbe. Bor allem war bas Bedurfniß, die beutsche Weftgrenze gegen Frankreich beffer als bis= ber zu ichuten, fo augenfällig, bag in ber That bie Michtbefriebi= gung biefes Bedurfniffes als eine fcwere Verfdulbung am beut= ichen Bolfe angefeben werben mußte.

Aber es ließ sich nicht ändern. Desterreich und Breußen waren nicht einig und konnten mithin auch den übrigen Großmächten
gegenüber für das deutsche Gesammtinteresse nichts ausrichten. Noch
weniger die Mittelstaaten, wie eifrtg auch damals der Kronprinz
von Bürttemberg sich der Grenzfrage annahm. Das Volk selbst
verhielt sich passiv, indem es nach Staaten, Stämmen und Consessionen getheilt, den überschauenden Standpunct nicht zu gewinnen vermochte, von wo aus es seine eigene nationale Größe, seine
Gesammtinteressen und seine Zukunft hätte ins Auge sassen können.
Nur ein sehr kleiner Theil der Gebildeten hatte diesen Standpunct
gewonnen und Muth genug, die Wahrheit zu versechten. Aber auf
biese wenigen kam es bei der Entschebung nicht an.

Die Centralbeborbe bes beutiden Bunbes, ber Bunbestag gu Frankfurt a. Dt., bielt feine Eröffnungsfigung erft am 5. Nov. 1816. Der prafibirende öfterreichische Gefandte, Graf Buol-Schauen= ftein, bielt eine falte, formelle-Rebe, bie langft vergeffen ift und auf bie icon bie Zeitgenoffen nicht borten, benn ber Bund war von feinem erften Entsteben an unvopular und Miemand ichentte ibm Bertrauen. Auch feine Thatigfeit war nicht geeignet, eine beffere Meinung von ibm zu erwecken. Er that nämlich nichts ober negirte nur. Die mediatifirten fleinen Fürften und Grafen, ber Johanniterorben ac. überschwemmten ibn mit Reclamationen, bie alle zu fpat famen. Die furheffischen Domainenkaufer, benen ber Rurfürft bie unter Jerome Napoleon von ihnen erfauften Do= mainen ohne Entschädigung wieber abnahm, flagten über biefes fdreiende Unrecht, murben aber gleichfalls vom Bunbestag abge= wiesen. Im folgenden Jahr fam bie wichtige Frage einer am Dberrhein zu grunbenben Bunbesfeftung zur Sprache, bas aus ber frangofifden Contributionssumme bafur bestimmte Gelb mar vor= handen und beim Juden Rothschilb beponirt, murbe aber nicht an= gewandt. Man konnte fich über bie Wahl bes Plages nicht ver= einigen. Der Jube gabite nur 2-21/2 Procent gegen breißig Jahre lang, fo bag bie Differeng bes Binfes, ben er gab, und bes

Binfes, ben er aus bem Kapital zog, ben Betrag ber Depositen überfiteg.

In Defterreich erlitt bas alte Regime burch bie großen Erichütterungen ber Napoleonischen Beit feine Menberung. Raifer Frang I. hatte feinen Bottern nichts versprochen, brauchte alfo auch feine Menderungen vorzunehmen. Da feine Bolfer nicht aufgeregt waren, bedurfte es auch feiner Reaction. Alles blieb im alten Geleise. Die Regierung war allmächtig und, trot mancherlei Cor= ruption in ber Beamtenwelt, populär. Der Abel war im Reich= thum erichlafft, in bie Sphare bes hofes gezogen und fern bon Opposition. Die Kirche lag im Schlaf, bie Bischöfe maren erge= bene Diener ber Krone, feinerlei Geift regte fich im niebern Rlerus. Die Wiener waren burch Wohlleben, Theater und Spaß aller Art befriedigt; bie Brovingen, wenn auch jum Theil vergrmt und bart gehalten, boch an ftummes Beborchen längft gewöhnt. Wenn man bem Raifer Frang I. fcmerfälliges Phlegma und feinem erften Minifter, bem Fürsten Metternich, fanguinischen Leichtfinn im bequemen Genug vorgeworfen hat, so ift boch bie Baffivität in Defterreich nicht blos aus biefen perfonlichen Charafterzugen ber Regierenden zu erklären, fondern fie lag icon lange im Bolfe felbst und machte ben Regierenben ihr Berhalten leicht. Metter= nich, von Jugend auf ein aimable roue, mit Weibern tanbelnb und bas Gelb an fie verschwenbenb, ftanb gang auf bem Niveau ber Miener.

Obgleich nun hier, was geschah, zunächst ganz natürlich schien, so mußte boch bie schlechte Wirthschaft früher ober später zum Berderben führen. Desterreich, so unerschöpflich reich an Naturschägen, sank mitten im Frieden immer tieser in Schulden. Man war zu faul und frivol, um die natürlichen Hülfsquellen zu öffnen. Man sperrte sich nicht nur durch ein kosisselges peinlich strenges Mauthspstem vom übrigen Deutschland, sondern auch im Innern des österreichischen Kaiserstaates selbst eine Provinz von der andern ab. Man ließ die Donauschifffahrt im Argen und Ruffen dursten

fich an ben Nieberungen bes berrlichen Stromes festsetzen. Man ließ ben Safen von Benebig versanden und Englander durften mit ihren Dampfichiffen bie Verbindung gwifden biefem Safen und bem von Trieft usurpiren. Dagegen borgte bas jubifche Saus Rothidilb\*) in Frankfurt a. D. bem öfterreichifden Staate nach einander ungebeure Summen, burch bie es bas Danaibenfag in Wien bod niemals ausfüllte, bie ben Borger immer armer, ben Berleiber immer reicher machten. Mit biefem Borgen fteigerte fich zugleich ber Schwindel bes Borfenspiels. Es gab aber fluge Do= litifer, Die in ber öfonomifden Verschuloung Defterreichs eine Burg= icaft fur ben europaifchen Frieden und fur ben Gieg bes confervativen Princips faben, benn bem allmächtigen Juben muffe baran liegen, bag fein Schuldner in Frieden und in geordneten Buftanden bleibe, um gablen gu konnen. Dem naturlichen Ginne mußte fich jeboch bas Schuldenmachen bei Rothschilb als eine coloffale Unna= tur, als bas juftematische Mussangen eines franken Baumes burch einen übermuchernben Barafiten barftellen und bie Berrichaft eines

<sup>\*)</sup> Gegründet von Mayer Amschel, ber von feinem Sause in Frant= furt "zum rothen Schilb" benannt wurde. Rach feinem Tobe 1812 ver= theilten fich feine funf Cohne in funf große Sanfer zu Frankfurt, Wien, Baris, London und Reapel, und mehrten ihren Reichthum ins Fabelhafte, fofern fie faft allen Staaten gu hoben Procenten Gelb lieben, bann bie Obligationen zu höherem Gure verfauften, ben Gure ploglich finken ließen, bie werthlofen Papiere bann wieber fauften, wieder fteigen liegen und ver= fauften. Sie brauchten, um eine Steigung und Rachfrage nach ben Bapieren zu bewirfen, nur burch ihre Agenten eine fleine Barihie Papiere gu faufen, fo wollte alle Belt faufen , und umgefehrt, wenn fie verfauften, wollte alles verfaufen. Bubem hatten fie überall ihre Agenten, erfuhren alle Staategeheimniffe querft und erhielten bie nachricht bavon fruher burch Taubenpoften, fpater burch Telegraphen, eher, ale jeber Andere, fo daß fie, wenn bie Staatspapiere fallen mußten, zuvor noch rafch verkaufen fonnten, ober aber faufen, wenn ein Steigen ber Papiere bevorftanb. Bgl. ben Artifel Rothschild in J. Meyers Conversationelexifon, Supplement: band V.

Juben über die hriftlichen Katser und Könige als ein bebeutungsvolles Zeichen ber Zeit und ihrer Verkehrtheit. Man pslegt heute
noch das Schuldenmachen der Staaten beim Hause Rothschild als
etwas anzusehen, was sich von selbst verstehe, aber die Folgezeit
wird lehren, in welchem ungeheuren Irrihum man befangen ist.
Wenn in einer langen Friedenszeit aller Segen Gottes im Ackerbau, Viehzucht, Bergwerf zc. alle unermestliche Arbeit der christlichen Bevölkerung zu nichts anderem führt, als daß die Staatsschulden immer colossaler anschwellen, die Völker immer ärmer
werden und der Bankier allein alles Gelb zusammenhäuft, so ist
daß eine Unnatur, über welche man auf die Dauer Niemand mehr
wird täuschen können. Wenn die europäische Pentarchie in irgend
etwas geschlt und sich versündigt hat, so ist es in ihrer Protection
bes Börsenspiels.

Unter bem Shut ber reichen jübischen Bankiers, die, von den Höhren mit Orden, Abelstiteln, Einladungen 2c. überhäuft, sich in die höchste Gesellschaft eindrängten und in den Antichambres der Minister immer die Bevorzugten waren, tauchte das für die letzen vier Jahrzehnte so charakteristisch gewordene jüdische Literatenthum auf. Die Jugend Israels begann sich auf die schöne Literatur, auf die Redaction von Zeitungen, auf Theater und bildende Kunst zu wersen und durch alle dem jüdischen Stamm eigenen Mittel und Wege, durch Geldmittel, durch Zusammenhalten, Lobassehrung, unausschiedes Selbstanpreisen und Unverschämtheit jeder Art sich emporzuschrauben. Diesem Treiben lag aber tieser Haß gegen die christliche Religion und die deutsche Nationalität zu Grunde.

Die nächste Gefahr für Desterreich lag in ber allmählig besinnenden Reaction der böhmtichen, ungarischen und italienischen Nationalitäten gegen die deutsche. Unbestritten hatten bisher die Deutschen vorgeherrscht. Die erbärmliche Erschlaffung und Frivoslität des deutschen Charakters aber, wie er sich in Wien kund gab und von da aus verbreitete, konnte das Erwachen des bessern Bewustschus bet den andern, Desterreich unterworsenen Nationen um

so weniger verhindern, als sich Desterreich gegen das übrige Deutschsland so schross verschlossen, die Stärkung des deutschsösterreichischen Clementes von Breußen, Sachsen und dem deutschen Westen her erschwert und verpönt hatte. Zuerst singen die Böhmen, später die Ungarn an, ihre Sprache und Alterthümer mit einem Eiser zu studiren, der erst nur eine gelehrte und unschuldige Spielerei schien, bald aber einen politischen Charakter annahm.

Nichts war lächerlicher, als bag man im übrigen Deutschland von Defterreich immer firchliche Reactionen, jesuitische Umtriebe und beraleichen beforate. Somobl ber Raifer als Metternich maren josephinisch gefinnt und haften nichts fo febr, als Beift und Auffdwung in ber Kirche. \*) Bu flug, um ben Klerus zu verfolgen, bielten fie benfelben nur in berkommlicher Abbangigkeit, gefättigt mit Kleisch unter ber Bebingung, feinen Geift zu haben. Der Raifer betrachtete fich als einen großmuthigen Befduter bes Pap= ftes, von bem er feine Befehle anzunehmen habe, ber fich vielmehr nach ihm richten muffe. Als Bapft Bius VII. fein Unfeben eini= germaßen wieder geltend machen wollte und gegen bas Inveftitur= recht bes Raifers Protest einlegte, ließ Desterreich ihn ben Druck feiner Macht fühlen und er mußte fich bequemen, bie vom Raifer ernannten italienischen Bifcofe zu bestätigen, 1816. Die Jefuiten wurden erft 1820 und ausschließlich nur in ber Lombarbei und in Galigien gebulbet, mo fie eine gang unbebeutenbe Rolle fpielten. In Galizien burch bie Jefuiten ben Ruffen entgegenzuwirfen, bie im benachbarten Polen für bie griechische Rirche Propaganda mach= ten und ben Ratholicismus möglichft bruckten, fcheint ber Bebante

<sup>\*)</sup> Daher ber giftige Haß, ben Gent gegen Görres hegte, und bie geheime Berfolgung, unter ber Jarke litt, während die Einfalt beutscher Philister ihn für ein hierarchisches Werkzeug Metternichs hielt. Jarke sagt in seinen Principiensragen: "der Staat haßte die Kirche und fürchtete die Revolution, welche letztere er aber selbst provocirte, indem er keinen Geist und sittlichen Ernst weber in der Schule noch Presse aufsommen ließ und bas Bolk allen Einflüssen der schlechten Presse gab."

gewesen zu feyn, ber ihre Berufung erklärt, aber was konnten fie ausrichten, wenn andrerfeits Defterreichs auswärtige Politik eine entschieden ruffliche Färbung trug?

Raifer Frang mochte glauben, mit Rugland im Bunbe am fichersten ben europäischen Frieden erhalten und bie Revolution nieberdrücken zu konnen, vor beren Bieberaufkommen er fich immer noch fürchtete. Er hatte einen auffallenben Saf gegen bas Ber= faffungsmefen und außerte ibn mehr als einmal bei öffentlichen Belegenheiten. Gein guter Inftinft taufchte ibn beshalb weniger als andere Monarchen ber Beit. Aber es machte ihn mißtrauisch und beftartte ihn in feiner Borliebe für die geheime Polizei, beren Faben überall gleichsam unter bem Boben gezogen wurden, und mit beren Funden er fich angelegentlich beschäftigte. Diefes vor= fichtige Lauern war nur Sache bes Raifers, nicht bie Metternichs. Der Lettere icheint fich in feiner auswärtigen Politif nur beshalb fo eng an bie ruffische angeschloffen zu haben, weil ihm Rugland am meiften fcmeichelte. In St. Betersburg mar bie Cage ver= breitet, Raiser Allexander habe ihm mabrend bes Waffenftillstandes im Jahr 1813 bie Theilnahme an ber Allianz burch bas Berfpreden, funftig mit ihm im perfonlichen Briefwechfel zu bleiben, und mit ihm vereint Europa zu regieren, und burch einen jabrlichen Behalt von großem Belange abgefauft. Gin Beweis liegt nirgends vor, und bie Sage hat nur insofern Werth, als man baraus er= fieht, meffen man ben verschwenderischen und ftets gelbbedurftigen Lebemann in Bien fur fabig hielt. Gewiß ift, bag er ber ruffi= ichen Politif nicht mit ber Umficht und Energie entgegentrat, bie bas öfterreichische Intereffe erforbert hatte.

Breußen blieb noch Jahre lang burch ben Krieg lebhaft erregt. Bon hier war die Begeisterung, die Energie ausgegangen. Sier waren große hoffnungen gehegt und gepflegt, hier waren Bersprechungen gemacht worden. Je mehr Defterreich fich allen patriotischen hoffnungen in Deutschland versperrte, und den letzten großen Nationalfrieg nur als einen gewöhnlichen Cabinetskrieg, ber bie Nation nichts angebe, betrachtet wiffen wollte, um fo mehr mar Breufen aufgeforbert, im eigenen Intereffe alle Bergen gu ge= winnen, die fich von Defterreich abwandten. Gin neues freies Deutschland unter Breufen war ber geheime Gebante, menigftens bas bunkle Gefühl feit ben Verfprechungen von Ralisch und feit bem Wieberauftreten Steins. Jebe Ausficht auf eine beffere Beftaltung und Erweiterung bes beutiden Reichs mar verichwunden, besto mehr Werth legte man auf bie Entwicklung im Innern mit= telft einer neuen Berfaffung Breugens. Um 22. Mat 1815 hatte Konig Friedrich Wilhelm III. vom Wiener Congreg aus ein Decret erlaffen, morin neine Reprafentation bes Bolks" gugefagt wurde. Allein bie bafur thatige Bartei am preufischen Sofe wurde mehr und mehr burch ruffifden und öfterreichifden Ginfluß gurudgebrangt. Schon mabrent bes Rrieges war ber Abeinifche Merfur, in welchem Gorres zu Cobleng am feurigften für Baterland und Freibeit, und gmar in preußischem Intereffe unter ben Auspi= cien bes proviforifden Gouverneurs für bie Rheinproving, Juftus Gruner, gerebet, im Boten aus Tirol von Gent, Metternichs be= rühmter Feber, heftig angegriffen und als revolutionar verbächtigt worben. Auch aus ben ehemaligen Rheinbundstaaten erhoben sich bittere Rlagen über ben Merfur. Denn an einer Erhebung Breufens burch bie Begeifterung ber beutschen Nation war ben ehema= ligen Rheinbundstagten eben fo wenig gelegen als Defterreich. Die= fem gemeinschaftlichen Angriffe erlag nun Gorres; bie preußische Regierung ließ ihn fallen, ftellte ben Merfur im Juli 1815 unter Cenfur, und unterbruckte ibn furg barauf ganglich, weil Gorres fich nicht fügen wollte. Borres wurde fogar vor Bericht gezogen und mußte fich vor ben Affifen von Trier vertheibigen. Er felbft bemerkte bamals, es fen boch feltfam, bag ein beutscher und preufifder Patriot, ber unversöhnlichfte Feind Franfreichs, gu frango= fifchen Berichten feine Buflucht nehmen muffe, um fich vor benen zu schüten, für bie er alles gethan und geopfert.

Unmittelbar barauf, im Spätjahr 1815 fcrieb ein preußischer

Beamter in Berlin, Schmalz, eine berüchtigte Schmäh= und Anflageschrift gegen den Tugendbund, behauptend, dieser Verein bestehe noch sort und sen durchaus revolutionär. Zwar erließen viele
ber hochgesteltesten Ehrenmänner der Monarchie, wie der Geschichtschreiber Nieduhr, der Theologe Schleiermacher 2c. Gegenschriften
voll edler Entrüstung, und unter der patriotischen Jugend wurde
"Schmalzgesell" das ärgste Schimpswort. Aber der König entschädigte Schmalz mit einem Orden, schlug den ganzen Handel nieber, verbot jedes weitere Schreiben darüber. Schmalz erhielt auch
von anderwärts Zustimmung und Orden.

Man muß erwägen, baf ber Ronig von Ratur ein gemäßigter, guruckhaltenber, ordnungsliebenber Berr mar, ben fein trubes Schicffal nur zu oft und lange icon in bie fturmifden Wogen ber Beit binausgeführt batte, und ber fich nun Rube gonnen wollte, bem baber bas Bureben ber beiben Allirten, Rufland und Defter= reich, in jeber Weife beffer gufagen mußte, als bie ungeftumen und überdies unflaren Forberungen ber preufifchen und beutiden Bewegungspartet, bie von ibm einen großartigen Aufschwung, eine neue Begeifterung, und am Enbe Rampf fur bas, mas fie bie gute Cache nannte, verlangte. Dabei war er wieber zu ehrlich und gemiffenhaft, um bie Betreuen von fich zu ftogen, bie ihm in ber Roth fo große Dienste geleiftet hatten. Er bebielt alfo Wilbelm v. Sumbolbt und Boien unter feinen vertrauten Dienern, und entzog ben murrifden Generalen, bie nach Bluchers Beifpiel mehr Gewinn für bas Baterland von ihren Selbenthaten gehofft hatten, feine Gunft feinesmegs, nahm aber feinen Rath mehr von ihnen an. Fürft Sarbenberg murbe mit berfelben bornehmen Leichtigkeit, mit ber er fich fruber in eine Nachahmung ber patriotifden und liberalen Politik Steins gefunden batte, auch jest mit ben Patrioten gegangen fenn, wenn bas ber Konig gelitten batte. Da es bem Könige nicht gefiel, neigte fich Sarbenberg alsbald auf bie andere Seite. Dag in Breugen "nur ber Ronig Bolitif macht",

wie man in neuester Beit fo oft vertundet hat, war bamals icon

gang richtig.

Die Begeisterung, die auf biefe Weise von oben ber gebemmt wurde, glufte nun in ben unterften Rreifen fort, benen es an jeder Autorität und Erfahrung gebrach, und nahm hier erft ben revolutionaren Schein an, beffen fich fofort bie Feinde Preugens gefdict bebienten, um im Ronig vollends ben letten Gebanken an eine Erhöhung Preußens auf Grund ber Begeisterung von 1813 ausgutilgen. Die von Professor Jahn in Berlin mahrend ber frangöfischen Berrichaft eingeführte Turntunft hatte burch ben großen Sieg über Napoleon eine fehr naturliche Berbreitung gefunden. Gine forperlich tuchtige und friegerifche Generation berguftellen und zu erhalten, lag einem Bolfe, bas eben ungeheure Rriegsan= ftrengungen gemacht hatte, bes Sieges froh war, und bas Errun= gene mabren wollte, febr nabe. Aber bie jungen Manner begnug= ten fich nicht mit blogen Korperubungen, fondern bilbeten eine Berbrüberung von Stabt zu Stabt und fingen in Proja und Ber= fen zu politiffren an. In ihrem guten Willen, in ihrer eblen Begeifterung allein faben fie bie Berechtigung zur Kritif bes Be= ftebenben, und in jugendlicher Site und Gelbftüberichätzung mifch= ten fie Drohungen eines fünftigen Umfturges ein. Minder knaben= baft, ernft und murbig faßten bamals bie Studenten ihre Stellung und Miffion auf. Mit allen verjährten Corruptionen, die Deutsch= land in Ungluck und Frembberrichaft gefturzt, war bie Lüderlichkeit ber Corps und Landsmannschaften auf ben Universitäten Sand in Sand gegangen. Die Junglinge, bie jest aus bem beiligen Rriege zu ihren Studien guruckfehrten, bie bem Tob in's Ungeficht ge= feben hatten, bulbeten bie akabemische Bestiglität nicht mehr, fon= bern ftifteten bie f. g. Burichenichaft, eine allgemeine Berbruberung "drifflich-beutscher" Junglinge. Alls nun im Jahr 1817 bas breibundertjährige Jubelfest ber Reformation bevorftand, lub die Bur= ichenschaft von Jena alle andern zu einer großen Feier auf bie Wartburg bei Gifenach ein, wo Luther lange verborgen

gelebt und bie Bibel überfest hatte, als eine Warte ber Freiheit und bes Lichts. Man erkennt aus biefer Bahl, wie bie Begeifterung von 1813 bereits von ber großbeutschen Ausbehnung auf bie fleindeutsche eingeschränkt murbe, und einen einseitla norbbeutsch= protestantischen Charafter annahm. Das Wartburgfest fand bei iconem Wetter am 18. October mit Gottesbienft in aller Orbnung und in Unwesenheit ber Ortobehorben ftatt. Ginige Profefforen von Jena, ber Naturforider Dien, ber Philosoph Fries. ber Arat Riefer, mifchten fich unter bie Stubenten. Alles hatte einen feierlichen und gang gesetzlichen Charafter. Erft am Schluß, als ein großes "Dctoberfeuer" zu Ehren bes Schlachttages von Leipzig auf ber Burghobe angezündet murbe, überrafchte Magmann, Student aus Berlin, ben verfammelten Rreis burch Berbeiholung von Buchern, die er bier verbrannte, wie Luther einft bie papft= liche Bulle verbrannt hatte. Es waren zum Theil Bucher, Die allerdings bes Verbrennens werth maren, wie Robebue's beutsche Geschichte, die Schrift von Schmalz; andere, die übel gewählt waren, wie Saller's Reffauration ber Staatswiffenschaft, Ramps Cober ber Gensbarmerie, endlich gang bebeutungslofe. Um meiften Spaß machte, bag Magmann gulett noch einen Corporalftock, Bopf und Schnürleib verbrannte, als Sinnbilber einer verhaften Bergangenheit.

Welchen Werth die herrschende Politik nicht etwa auf diesen an sich ganz unwichtigen Vorgang', sondern auf dessen erst künkliche Wichtigmachung und Ausbeutung legte, geht daraus hervor, daß Kürst Harbenderg selbst mit dem österreichischen Gesandten, Grafen Zichy, nach Jena und Weimar reiste, scheinbar, um dem Großherzog von Weimar Borstellungen wegen des Studentenunsugs zu machen, in der That aber, um daß größtmöglichste Aussehen zu erregen, und die Sache vor dem Ausland als hochwichtig erscheinen zu lassen. Der Großherzog Karl August konnte inzwischen keinen ernstlichen Grund zu Einschreitungen gegen die studirende Jugend sinden. Erst ein neuer Vorgang führte zu Maßregeln

gegen bie Preffe. Der weltbekannte Theaterbichter und ruffifche Staaterath August v. Kotebue batte fich in Weimar nieberge= laffen, rebigirte ein Wodenblatt im ruffifden Sinne und ichiefte bem Raifer Alexander regelmäßig Bullerins über bie beutiden Bu= fanbe qu, worin er jebe patriotifde und freifinnige Regung vev= bachtigte und bie murbiaften Manner verhöhnte. Man entwantte aus ber Druckerei ein foldes Bulletin und Drofeffor Luben ließ es in feiner "Demefis" abbrucken. Die öffentliche Meinung fagte bie Berichterftattung Robebue's nicht als Phantafieftuck, fondern ale Umtebanblung auf, bezeichnete ibn ale einen ruffifchen Ger= gen (nicht als Spion), ber fich erfreche, mitten in Deutschland bie ebelften Deutschen zu juftificiren, und gab ibn ber gangen Hade bes beleidigten Nationalitolzes Breis. Denn man munte, er fen in ber That nicht ohne Ginfluß, und mas er bem Raifer Alexan= ber glauben mache, bas miffe biefer auch am preufischen Sofe wie= ber geltend zu machen. In biefem Sanbel trat viel mehr Spige bervor, als beim Wartburgfeft. Defihalb murbe auch ernftlich ein= gefdritten, und bie Breffreiheit im Großbergogtbum Weimar unter-Sriicft.

Die Beleibigung Deutschlands burch Kozebue wurde in Berlin weniger empfunden, als die Auflands durch den Allarm gegen Kozebue. Im Jahr 1817 hatte der König von Preußen seine Tochter, Prinzessin Charlotte, dem Großsürsten Nicolaus, Bruder bes Kaiser Alexander, vermählt, und durch dieses Familienband war die Allianz mit Rußland noch weit intimer geworden. In Berlin selbst übte Fürst Wittgenstein, mit dem der König täglich umging, einen außerordentlichen Einsluß, und soll, wie Stein erssuhr, den König insbesondere gegen das Verfassungswesen eine nommen haben. Daraus erklärt sich zum Theil das breiste Vorgehen der Russen. Um die öffentliche Meinung Deutschlands in's Gesicht zu schlagen, übergab noch in demselben Jahr der wallachische Bojar und russische Staatsrath Stourdza dem Aachener Congreß eine Denkschrift, in welcher er den Geist der deutschen Unis

versitäten als revolutionar bezeichnete und ftrenge Unterbrudung beffeiben empfahl. Was hatte fich ber Ruffe um beutsche Univerfitaten zu befümmern, ba niemand in Deutschland nach ben ruffi= iden frug? Die Buridenicaft von Jena ichidte ihm eine Berausforderung gu. Gin bier Theologie ftudirender frommer Jungling aber, Cand aus Wunfiedel, murbe von patriotifcher Entruftung über bie Macht, bie ber burch und burch frivole Rogebue \*) in Deutschland immer noch üben burfte, fo übernommen, bag er ihm, ber nach Mannheim übergefiedelt mar, von Jena aus nach= reiste, ihn in feiner Wohnung auffuchte, und mit einem einzigen Doldfton tobtete, am 23. Darg 1819. Ein unritterlicher Meuchel= mord, an bem Wehrlosen begangen, und boch mit bem Charafter eines gerechten Gottesgerichts, enthüllte biefe ichauervolle That bie gange Unnatur ber Beit. Deutschlands eble Jugend, bie ihr Belbenblut eben erft auf ben Schlachtfelbern verfpritt hatte, ichanbete fich jest mit hinterliftigem Morde, und boch mar ber elende Robe= bue nicht einmal eines fo noblen Mörbers werth. Die öffentliche Meinung wibmete bem letteren bas tieffte Mitleib. \*\*) Sand, im fittliden Gefühl feines unfittliden Sandelns, ftach unmittelbar nach ber That fich felbst ben Dold in die Bruft, und flieg, als er, nur fdwer vermundet, boch nicht ftarb, im folgenben Jahre mit bem= felben Gefühl, Blut muffe Blut fuhnen, mit feftem Muth auf bas Schaffot.

\*\*) Damit contrastirte bie Tobtenfeier Rotebue's im Berliner Theater, eine befohlene Comodie, bei ber eine Theaternymphe ale "Germania" wei= nen mußte.

<sup>\*)</sup> Man barf nicht vergeffen, bag Rogebue ichon fruber, und gang abgefehen von feinem ruffifchen Amte, burch die ungeheuere Bemeinheit fei= ner Gefinnung, burch bas Lacherlichmachen alles Chrwurdigen und Beili= gen, und burch bie Beschönigung jeder Frivolitat und Unfittlichfeit von ben Buhnen aus bas große Bublitum ber Salbgebilbeten auf eine Beife be= ftochen und verführt hatte, die heute noch nachwirft, und die jedes edlere Bemuth gegen ihn emporen mußte.

Michts kam ber Reaction gelegener als biefer Mord. Das ungeheure Aufsehen, mas berfelbe machte, und bie Fiction, mit ber man gleich bei ber Sand war, Sand habe im Auftrag einer beimlichen Beme gehandelt, und es bestände eine weit verbreitete Berichwörung zu Mord und Umfturg, reichten bin, um bie patriotifche und freifinnige Partei am preußischen Sofe vollenbs zu bis= creditiren, und bem ruffifch = ofterreichischen Ginflug bafelbft bie lette Thur zu öffnen. Schon im Fruhjahr 1819 murben in Preugen alle Turnpläte gefchloffen, Jahn und bie Saupttheilneb= mer am Wartburgfest verhaftet, und weitläufige Untersuchungen eingeleitet. Zwei gar nicht bamit zusammenhangenbe Brozeffe, ber miglungene Mordanfall eines Apotheters auf ben naffauifchen Brafibenten v. 3bell, und ein Auflauf in Burgburg gegen bie Juden, \*) mußten boch auch bazu bienen, eine unruhige Stim= mung in Deutschland zu conftatiren und Magregeln bagegen gu rechtfertigen.

Am Ende bes Juli 1819 versammelten sich die beutschen Minister zu einem Congreß in Karlsbad in Böhmen, die Fürsten
Metternich und Hardenberg, Graf Rechberg von Bayern, Einstedel von Sachsen, Winzingerode von Württemberg 2c., und verabredeten hier die Maßregeln, die der Bundestag am 20. September
vortrug und zum Gesetz erhob. Das sind die berühmten Karlsbader Beschlüsse: 1) Die Censur wurde verschärft, die Presse auss
strengste überwacht, 2) die Selbständigseit der Universitäten hörte
auf, die Leitung ging vom Senat auf einen Regierungscommissär
mit unumschränkter Vollmacht über, der sofort die Burschenschaft
auslöste und auss strengste verbot, 3) eine Centraluntersuchungscommission wurde zu Mainz niedergesetzt, um die eigentliche Berschwörung zu entbecken, und alle Betheiligten zur Strafe zu ziehen.

<sup>\*)</sup> Das Bolf schrie hep, hep! bas Feldgeschrei bei ber mittelalterlichen Jubenwerfolgung, warf aber nur einigen Juben die Fenster ein. Aehnliche muthwillige Demonstrationen gegen die verhaßten Juden wiederholten sich bamals in vielen beutschen Städten, ohne Excesse.

Wei biesem Anlaß hätte Metternich gerne auch die Verfassungen der Mittelstaaten beseitigt, und machte besfalls zu Karlsbad Anträge; aber die Regenten der Mittelstaaten hatten von Ansang an die Verfassung als ein Mittel, bei ihren Völkern und in der öffentslichen Meinung vopulär zu bleiben, und als eine Schukwehr gegen Desterreich und Preußen angeseben, waren daber nicht gemeint, sie aufzugeben. Winzingerobe übernahm das Gehässige der Gegenzeben, die andern batten den Vortbeil davon. Metternich drang in dieser Frage nicht durch. Um aber seine Leute in Athem zu erhalten, berief er im November eine neue Ministerconserenz nach Wien.

Gleichzeitig begannen bie Wirfungen ber Rarlsbaber Befdluffe. Die Mainzer Commiffion verfügte viele Berhaftungen und baufte Berge von Acten an, konnte aber bie große Berichwörung nicht entbeden, weil es keine gab. Aeußerungen ber Ungufriebenbeit in Briefen, Reten, Gebichten bei vielen unmunbigen jungen Leuten war alles, mas fich auftreiben ließ. Die verbächtigen Brofefforen murben enticht ober meniaftens außer Activität gefett. Go ber alte Patriot Urnbt in Bonn, Fries in Jena. Dien follte feine Reitschrift Ifis unterbruden, wollte aber nicht und manberte mit ibr nach ber Schweiz aus. Gorres mar icon 1817 bem Rurften Barbenberg mit einer Abreffe ber Stabt Coblene, morin bie Gin= führung ber verfprodenen preugifden Berfaffung geforbert murbe, beidwerlich gefallen und batte im Sommer von 1819 eine flammenbe Aluafdrift "Deutschland und die Revolution" berausgegeben, morin er bie beutiden Machthaber marnte, nicht fo zu verfahren, baf am Ende bie wirkliche Revolution bereinbräche. Diefe Bropbetenftimme, beren Worte erft breißig Jahre fpater in Erfüllung gingen, murbe eben, weil bie Gefahr noch nicht nabe mar, verlacht. Gent foll bamals gefagt baben "uns balt's aus", und Metternich: après nous le deluge. Dem gegen ibn erlaffenen Berhaftbefehl aber fam Gorres zuvor, indem er nach Strafburg, später nach ber Schweiz flüchtete. Moch mehrere jungere Manner, Ludwig Follen, Rebacteur einer Elberfelber Zeitung, tamals berühmt als Dichter fühner FreiheitsIteber, und viele Stubenten wurden verhaftet ober flohen nach ber Schweiz und Amerika. Die freisinnigen Zeitschriften gingen ein. Auf ben Universitäten wurde zum Theil burch die Regierungscommissäre selbst die alte Lüderlichkeit der Landsmannschaften wieder= hergestellt. Wer den von Jahn für die Turner erfundenen "deutsichen Rock" trug, war verbächtig.

Die patriotifche Bartei im preußifden Ministerium raffte fich noch einmal zusammen, um bie Politit bes Konigs umzulenken, überzeugt, daß Preußen fich Defterreich und Rufland gegenüber. auf bie Sympathie aller Deutschen ftugen muffe und als ein confitutioneller Staat, neben England und Frankreich, erft feine mabre Macht und Bedeutung erlangen werde. Aber ihre Opposition mar bisber nur gebuldet worben, um fie allmäblig abzunüten. Sar= benberg war langft mit Metternich und Reffelrobe (bem ruffifden Minifter) einverstanden. Coon auf bem Machener Congreg foll er tiefelben völlig berubigt baben. \*) 2118 nun bie Minifter Wilbelm von Humboldt und Boien und ber Groffangler Benne bie Karlsbader Beschluffe, ale binter ihrem Ituden und ohne ihre Buftim= mung bom preufischen Ministerium unterzeichnet, verwarfen, borte auch die Duloung gegen fie auf. Gie hatten nur mitreben, aber nicht mithandeln burfen. Much auf ben alten Feldmarfchall Bluder brauchte man jest keine Rücksicht mehr zu nehmen, weil er im Laufe bes Jahres geftorben mar. Um Ente bes Jahres 1819 mur= ben alfo Sumboldt, Boien, Beyme und General Grolmann, die Seele bes Kriegsminifteriums, entlaffen. Der frühere Minifter Stein mar langft befeitigt und privatifirte auf feinem Landqute. Die einflufreichften Manner bei Sofe waren feitdem der in hohem

<sup>\*)</sup> In den "Geheinnissen eines Mediatisirten, hamburg 1836" liest man eine Erklärung, die hardenberg damals an Metternich und Nesselvode abgegeben haben soll, wornach er "sich nur den Anschein gegeben, als unterstütze er das Bolfsverlangen;" das "in den Stürmen der Zeit gegebene Berfassungsversprechen werde bergestalt modificiet werden, daß daraus die Möglichkeit hervorgehe, es rückgängig zu machen."

Grab absolutistische Vrinz Karl von Mecklenburg-Strelit (Bruber ber verstorbenen Königin Louise), ber schon genannte Fürst Wittgenstein, ber im Zorn gegen die Jugend verbissene Kampt, ber boctrinäre Absolutist Ancillon 2c., denen Harbenberg als Staatsfanzler und nomineller Lenker bes Staatschiffs nicht entgegentrat. Und voch war er ce, ber die Bestürzung bei der Nachricht vom Ausbruch der spanischen Revolution rasch und geschieft benutte, um sich vom König eine Erklärung unterschreiben zu lassen, wonach Preußen keine Staatsschulden mehr contrahiren sollte ohne Garantie der künstigen Reichsstände (17. Januar 1820). Im Uebrigen trug die musterhaste Verwaltung der preußischen Finanzen nicht wenig dazu bei, die Mehrheit der Gebildeten zu beruhigen, während die liberale Minderheit immer noch eine ferne Aussicht auf die Möglichkeit einer Versassung hatte.

Im Allgemeinen ging bie Tenbeng in Preugen fortan babin, ben patriotischen und friegerischen Geift als unnöthig, ja fogar ge= fährlich geworben, zu verbrangen burch eine neue Begeifterung für Biffenschaft, burch ben Glang ber Universitäten und Schulen. Die= fes löbliche Streben führte aber, gerabe weil es gunachft nur als politisches Reactionsmittel biente, zu großer Ginseitigkeit und leber= treibung. Die natürliche Reigung ber Nation murbe fünftlich abgelenkt burch Sophisten. Schon im Jahr 1818 war ber Philosoph Beget (ein Burttemberger) nach Berlin berufen worben, an bie Stelle bes verftorbenen Sichte, und empfahl fich ber bamaligen Sof= partei ausnehmend burch bie geschickte Art und Beife, mit welcher er ber ftubirenden Jugend ihre "driftlich=beutfche" Begeifterung ausrebete. Raum bat je in ber altromischen Raiferzeit ein Soffo= phift fo gut feinen Plat auszufüllen und ben Schein philosophischer Unabhängigkeit und Beiftesfreiheit mit einer hoben Polizeiaufgabe zu vereinigen gewußt. Segel brachte ben Gingeweihten unter feinen Schülern die Soffahrt ber Gelbitvergotterung bei, indem er lehrte, Gott existire nur im 3ch bes Menschen. In biefer Soffahrt manbte fich ber bafur gewonnene Theil ber Jugend mit vornehmer Bering=

ichabung von ben Patrioten und frommgläubigen Geelen ab. Den profanen Saufen aber lebrte Segel: "alles Wirkliche ift vernünftia" und wandte bas auf bie bestehende Staatsgewalt an, womit er ber Bureaufratie unendlich schmeichelte und bie jugendlichen Somarmer für beutiche Ginbeit, fur eine glorreiche Bergangenheit und Bufunft als thorichte Phantaften lächerlich machte. Der Soch= muth ber Unbanger Segels war an fich nicht ichlimmer, als er bei all ben ichmachen und ichulerhaften Geiftern zu fenn pflegt, bie fich in ein philosophisches Suften verrannt haben, er murbe nur infofern gesteigert, als er zugleich auf bobe Gunft von oben und Beforberung im Staate pochen burfte. Reben Segel wirkte Brofeffor Lachmann in Berlin als Philologe in bemfelben Geifte einer allein privilegirten Schulpartet. Wie Segel ber driftlich= beutschen Jugendbegeifterung bas Chriftenthum eskamotirte, fo Lach= mann bie Deutschheit. Indem er allein bie altbeutsche Sprache und Literatur zu verfteben prätendirte und bas Studium berfelben mit ber angitlichften philologischen Bebanterie wie einen Sama= fcenbienft trieb, wußte er bamit bie bei einem großen Theil ber Jugend berrichende Liebe zur altbeutschen Borgeit, zum Gelbenalter ber Nation abzufühlen und namentlich in Bezug auf bas bamals hochgefeierte Nibelungenlied eine baffelbe herabwürdigende Anficht gur Geltung zu bringen, indem er es fur bie von einem Bankel= fanger veranftaltete geiftlose Busammenftoppelung alterer Wolfslieber erklärte. Der einflugreichfte unter ben Gelehrten Berlins, jenen andern allen überlegen, mar Alexander von Sumboldt, beffen Ruhm als Reifender und Naturforscher fich über ben gangen Umfang ber Erbe erftredte, ber Liebling bes Ronigs und bas eigent= liche Saupt ber Berliner Atabemie, aber auch Mitglied bes fran= zösischen Inftituts und sofern er selbst lieber frangofisch als beutsch fdrieb, im eminenteften Ginn bes Wortes Weltburger. Gein Ruhm mar es vorzugsmeise, ber Berlin fortan zur "Metropole ber Intelligeng" erhob, in welcher ber Glang und bie Ruhmrebigkeit bes Wiffens mehr gelten follte, als bie alte Ginfachbeit und Tugend bes

martialischen Preugenthums. Diese Tenbeng erstreckte fich fogar auf Die tapfre Armee. Es wurde in Berlin Mode, felbst noch alte Generale mit Mappen unter bem Arme in die Borlefungen von Brofefioren laufen zu feben, die bei Sofe beliebt maren, und Bluder fagte noch furg vor feinem Enbe in Betreff ber neueingeführ= ten Brufungen: ich banke Gott, bag ich Felbmarfchall bin, benn bas Lieutenants- Examen fonnte ich nicht mehr besteben. Man traut feinen Augen faum, wenn man in ben Schriften ber Berliner Alfabemie wiederholt lefen muß, wie die gelehrten Berren am Gedacht= niftage Friedrichs bes Großen über nichts Befferes Reben gu hal= ten wußten, als über ben "Botus bes Affen" ober über "eine neuentbeckte Urt Springhaafen" und andre bergleichen Minutiofitaten. Dazu gefellte fich ferner in Berlin ein mabrhaft entnervenber Gothecultus, einer friegerischen Nation wenig würdig, wibrige afthetijde Wolluftelei, und fingen bamals auch bie Literaturjuden an, in Berlin Bofto zu faffen, und fich durch bie f. g. Rabel und Narnhagen von Enfe an die vornehme Modemelt Berlins anzuleh= nen. In biefem Kreise murbe zuerft ber fleine Jude Beine gefeiert.

Während die Philosophie, Philosogie und Naturwissenschaft als gleichsam neue Dreieinigkeit in ihrer vollen Glorie strahlten, wurde das Fundament der norddeutschen Kirche untergraben. Bon den Schullehrerseminarien aus unter der Leitung der damals hochsgeseierten Dinter und Diesterweg drang die Freigetsterei in die Bolfsschulen selbst ein und suchte den Katechismus durch Kritik der Bernunft und Naturkunde zu ersehen. Aus Anlaß der dritten Jusbelseier der Reformation forderte der König von Preußen am 29. September 1817 die Lutheraner und Reformirten dringend auf, ihren alten Streit zu vergessen, und sich zu vereinigen. Der Kösnig selbst reiste, obgleich Calvinist, nach Wittenberg, um hier ein Denkmal Luthers einzuweihen. Die Aufsorderung weckte, wenn sie auch nur mit Kälte aufgenommen wurde, doch keinen Widerstand. Die Wehrheit der Geistlichkeit war im Nationalismus befangen und gegen die Grundlehren beider Kirchen gleichgültig geworden.

Die Union, welchen guten Zweck auch ber König bamit verband, hatte für die protestantische Welt boch nur die Bedeutung einer Auflösung alles noch feststehenden Glaubens in den Unglauben.

Während die kleine, aber begeisterte Partei ber Patrioten, die noch vom Reuer bes Jahres 1813 glübte und von bem großen Siege ber beutichen Nation auch einen bauernben Geminn fur bie= felbe gehofft hatte, jum Schweigen gebracht, jum Rerfer ober gur Auswanderung verurtheilt und zugleich bie Erwartung, Preugen werbe fich eine Verfaffung geben und bie erfte Stelle unter ben conftitutionellen Staaten Deutschlands übernehmen, vereitelt worden war, bildete fich bas Berfaffungsmefen in ben beutichen Mittel= staaten aus. Der oben icon bezeichnete 3med biefer neuen Con= ftitutionen wurde infofern erreicht, als alle patriotischen und frei= finnigen Männer, Die bisher Reinde ber Rheinbundsouverainetäten und warme Freunde Preußens gemesen maren, jest fich an die er= ftern anschloffen und Preugen ben Rucken fehrten. Die von Preu-Ben abgelehnte und zuruckgestoßene Popularität neigte fich jest ben= jenigen Fürsten bes vormaligen Mbeinbundes zu, bie für bas Verfassungswesen ben meisten und aufrichtigften Gifer zeigten. Diese Wendung in ber öffentlichen Meinung ift beachtenswerth. Die große Opposition, die bisber eine echt beutsche, nationale gemesen mar, wurde eine constitutionelle und nahm, weil bas Verfaffungs= wefen ber beutiden Mittelftaaten nur mit bem frangösischen vor= ichreiten fonnte ober guruckschreiten mußte, eine febr frangofifche Farbung an. Wenige Jahre nach bem großen Sieg über bas ba= mals allgemein gehaßte Frankreich, murbe alles, mas in Frankreich geschab, icon wieder Vorbild für bie öffentliche Meinung in Deutschland. Die Magnetnabel ber beutschen Sympathie war auf Jahrzehnte hinaus von Berlin abgelenft nach Paris. Bon ben vielen Unnatürlichkeiten, welche bie Beit mit fich brachte, eine ber größten.

Unter ben beutschen Mittelstaaten war es bas Königreich Bürttemberg, bessen neues Verfassungswesen aller Augen auf

fich gog und ein reiches Leben entwickelte. Auf biefem neuen Rampfplate, ber fich ben Deutschen eröffnete, trug wieber ber ichwähische Bolfestamm bie Sturmfahne voran. Konig Friedrich von Burttemberg fafite nach bem Sturg Napoleons bie neue Lage ber Dinge mit schnellem Blide auf, wußte recht gut, wie unpopulär er fich burch feinen Despotismus gemacht hatte, und glaubte burch eine Berfaffung nach bem Mufter ber frangofischen nicht nur allen Rlagen im Lande ben Mund zu ftopfen, fondern auch nach außen bin eine neue Bafis feiner alten Politit gewinnen zu konnen. Wenig= ftens mar er es, ber zuerft begriff, bag fich bie von ben Rhein= bundfürften bisher genoffenen Bortheile nicht beffer erhalten ließen, als burch bas conflitutionelle Suftem, burch gleiches Schritthalten mit Franfreich. Er ließ alfo Bertreter bes mediatifirten Abels wie ber Gemeinen (nur nicht ber Kirche) nach Ludwigsburg einberufen und machte ihnen bie einseitig von feinen Rathen ausgear= beitete Berfaffung gum Geschent, am 15. Marg 1815. Aber bie Berfammlung rührte, nachdem ber Ronig fich entfernt hatte, bie von ihm hinterlaffene in rothen Saffian gebundene Berfaffung nicht an, ließ fie liegen und erklarte, fie nehme feine gefchenkte und einseitig vom Konig octropirte Berfaffung an, vielmehr bestebe bie altwürttembergische Verfassung, die ber König im Jahre 1806 eben fo einseitig aufgehoben habe, noch immer zu Recht. Der Abge= orbnete Bahn entwarf eine Nebersicht aller Lanbesbeschwerben und hielt bem bisherigen Despotismus einen ihn felbft erschreckenben Spiegel entgegen, benn arger war auf ein gebulbiges Bolf nirgends fo hineingehaust worben, wie in Burttemberg. Nicht nur ber gesammte Abel ichloß fich ben burgerlichen Abgeordneten an, fondern auch bie Ugnaten bes regierenden Saufes felbft empfahlen fich bem Schut berfelben. Bunachft fuchte man bie Bermittlung zwischen bem alten Recht bes Landes, bem ber Abel gang gefehlt hatte, und ben Rechten und Ansprüchen bes erft in ber Napoleoni= fchen Zeit mediatifirten und Burttemberg unterworfenen Abels, ber unter ber bisherigen Despotie rechtlos gemefen war. Alle Bethei=

ligten aber waren in merkwürbiger Einigkeit fest entschlossen, auf bem "alten Recht" so lange zu bestehen, bis sich ber König bequemen würbe, ein neues mit ihnen zu berathen, ein Recht, bas nur auf Nebereinkunft beruhen und vom König eben so wie von den Ständen beschworen werden sollte. Im ganzen Lande wurde dieser Entschluß gut geheißen, der König mit seinen bisherigen Günstlinsen war vollkommen isolirt. Sein eigener Bruder machte Partei aegen ibn.

Da gab ber Ronig nach und ernannte Commiffare, bie mit einem ftanbifden Ausschuß bie Berfaffungsfrage berathen follten. Alber man fam nicht überein, fen es bag bie Stanbe ibre Dacht überschätten, fen es bag ber Ronig Zeit gewinnen und bie erfte Site ber Opposition verfliegen laffen wollte. Die im October versammelten Stände wurden wieder heimgefdickt. Im Dezember trat eine neue Commiffion zusammen, aber auch bem vom König bagu ausgewählten freisinnigen Minifter von Wangenbeim mar es nicht möglich, ben "Cigenfinn bes alten Rechts" zu brechen. Die Bogerung ichabete ben Burgerlichen. Der Abel machte Umtriebe auf eigene Sand. Graf Balbeck betrieb eine Bereinigung bes fdmäbifden und frankifden Abels, bie aber burch fcnelles Drein= fabren ber Regierungen vereitelt wurde. Dabei compromittirte fich auch ber alte Schwäter, Dberft Maffenbach, als Aldjutant bes Fur= ften zu Sobenlohe bei Jena und Prenglow in üblem Andenken, wurde in Frankfurt am Main verhaftet und ftarb auf einer pren-Bifden Festung. Die Verfaffungsunterhandlungen schwebten noch, als König Friedrich in Folge einer Erfaltung ftarb, 30. October 1816.

Sein Nachfolger, Wilhelm I., hatte sich als Feldherr im letten Kriege gegen Frankreich Ruhm erworben, war durch seinen Eifer für eine Deutschland günstigere Abrundung unserer Westgrenze beim zweiten Pariser Frieden in ganz Deutschland, und durch seine constitutionelle Gesinnung in Württemberg insbesondere ungemein beliebt. Daß er mit seinem königlichen Bater lange Zeit in Zwist

gelebt, fam ihm um fo mehr in ber öffentlichen Meinung zu Gute, als er im Sabre 1807 von Paris aus, wohin er bem ftrengen Bater entfloben war, gegen bie Aufhebung ber Berfaffung auß= brucklich protestirt und die Gebeimrathe bes Konias bafur verant= wortlich gemacht batte. Gleich ihm war auch die Gemablin, die er eben erft beimgeführt hatte, bie Groffürstin Ratharina, Comefter bes Kaifer Alexander und Wittme bes Bergog von Olbenburg, in bobem Grade beim Bolfe beliebt. Denn fie mar eine Dame von flarem Verftand und liebensmurbiger Gute. Gie nahm fich in ben Theurungsjahren 1816 und 1817 bes Bolfes mit eben fo viel Thatfraft als administrativem Genie an, centralifirte die Wohlthätigkeitsanstalten bes gangen Landes, forderte auch fonft gemein= nütige Unftalten aller Urt, übernahm gern felbft ben Borfit und leitete bie Dinge mit feltenem Geifte. Das Unbenfen biefer Fur= ftin, bie, vom Austand fommend, boch gang nur eine beutsche Lanbesmutter mar, ift beute noch im Bolfe gefegnet. Diefem Ronig= liden Paare nun folugen alle Bergen entgegen. Aber bem Bu= ftanbekommen ber Berfaffung traten bennoch Sinderniffe in ben Weg. Der König, an rafches Thun gewöhnt, wollte bie bisber vergeblich gepflogene Unterhandlung abschneiden und octropirte eine Berfaffung, beren Freifinnigkeit bem Bolfe genugen follte. Wie febr man aber ftantifcherfeits feine gute Abficht erfannte, fo wollte man boch auf ber Form bestehen und feine geschenkte Freiheit ba= ben. Die Stände wiefen alfo auch biefe zweite Conftitution ab, am 4. Juni 1817. Der König mußte fich um fo mehr verlett fühlen, als auch bie freifinnigsten Manner in ber Rammer, Die feine Abficht vertheidigten, Minifter von Wangenheim, ber berühmte Buchhändler Cotta und Abvocat Griefinger, fleinen Insulten aus= gesett wurden. Allein ber Konig übte Gebuld, gab von feinem Wohlwollen ben fprechenbsten Beweis baburch, bag er, bis eine Bereinbarung mit ben Standen erfolgt feyn murbe, einftweilen eine Menge alter Migbrauche abschaffte, und gestattete bie Wiederauf= nahme commiffarischer Unterhandlungen über bie Berfaffung. Dur eine bamalige Verheißung bes Königs: "er wolle bas Schreibereis wesen, als Hauptübel bes Landes, mit der Wurzel ausrotten," ging nicht in Erfüllung. Sein Antrag beim Bundestage, wenigstens während der Theurung und für die Früchte die Zollschranken zwissen den deutschen Staaten fallen zu lassen, wurde anfangs anerskannt, bald aber durch Desterreich beseitigt. Nicht einmal der Hungertod sollte die Deutschen einig machen können.

Die Unterbandlungen ichleppten fich zwei Jahre lang bin. Am 9. Januar 1819 ftarb gang unerwartet fchnell bie eble Ronigin. Im Lauf bes Commers wurde endlich bie neue Verfaffung fertig und am 22. September von ben Ständen zu Lubwigsburg angenommen. Sie mar unter ber Leitung bes Brafibenten, Abvocat Weisbaar, ein Compromifi zwifchen bem mediatifirten Abel und ben Burgerlichen. Dem erften murben, um fich feines Beiftanbes acgen bie Krone zu verfichern, von den lettern viel mehr Conceffionen gemacht, als unter andern Umftanden geschehen mare. Nach ber neuen Verfaffung behaupteten nicht nur bie (meift fatbolischen, Defferreich zugeneigten und bem regierenben Saufe in Burttemberg abgeneigten) vormals reichsunmittelbaren Fürften und Grafen bie Mehrheit gegenüber ben konigliden Pringen und wenigen vom Ronig ernannten Pairs, fonbern ariftofratifche Clemente (13 Alb= geordnete ber vormaligen Reichsritterschaft, ber katholische Landes= bifdof und 2 katholische Beiftliche bobern Ranges, 6 evangelische Bralaten) bilbeten wenigstens eine farke Minberbeit auch in ber zweiten Kammer. Der König ließ fich bie Theilung ber Stimmen amischen Abel und Burgern gefallen, benn fie mußte früher ober fpater ber Krone gum Bortheil gereichen. Da in jener Beit faum etwas Ernstes und Ebles porfam, bem nicht etwas Lächerliches an= bing, fo konnte biefem Schickfal auch bie murttembergifche Berfaf= fung nicht entgeben. Sie murbe von ben Ständen gerabe mabrenb bes Karlsbaber Congreffes endgültig berathen. Jeben Augenblick mußte man von borther hemmenbe Befehle erwarten, man eilte alfo jum Schluß und bette bie Baragraphen wie geangstigte Safen.

Die Berfaffung murbe nun gludlich fertig, und ba fie wegen ihrer Freifinnigkeit und hauptfächlich wegen ber Urt ihres Buftanbefommens bem Karlsbaber Congreß unmöglich gefallen fonnte, reiste ber Ronig unmittelbar nach Berabichiebung ber Stanbe nach Bar= idau gum Raffer Alexander, feinem Schwager, um ibn gu Gunffen ber Berfaffung und überhaupt Burttembergs gegen Metternich gu ftimmen. Defterreich batte, indem es nicht Raftabt, fonbern nur Ulm befestigen und bafelbft eine ftarte Befatung halten wollte, einen Gin= fluß auf bas füdwestliche Deutschland angesprochen, ber Aufland nicht lieb war. Rufland fand es ungleich mehr feiner Politif angemef= fen, fich ber Mittelftaaten gegen Defterreich zu bebienen, mußte fie baber protegiren. Gin ruffifches Circulair an bie Gefanbtichaften bei ben beutiden Mittelftagten verfiderte bie lettern bamals bes ruffifden Soubes gegen jebe Unmagung Defferreichs.

In ben andern Mittelftaaten wurden bie neuen Berfaffungen leichter gegeben, leichter genommen. Alle nach ber Schablone ber frangofischen Charte, mit einer Bairs= und einer Deputirtenkam= mer, mit vorwiegend monardifdem Schwerpunct und, falls je bie Dyposition bedroblich erschien, mit anticonftitutionellen Bundesmaß= regeln im Sintergrunde. Gine feltfame Zwitterfcopfung, aber ben Fürsten genügend, um Defferreich und Breugen gegenüber freifinnig zu erscheinen und boch von ber Opposition wenig fürchten zu muf= fen, und andrerfeits auch bem Bolfe genugend, weil bie Stanbe boch alle billigen Wünsche zur Sprache bringen und mit ber Zeit bie Bolferechte erweitert merden fonnten.

Bayern ließ bie in Preugen vorherrichenbe Begeifterung für beutsche Einheit und Verfaffung burch Aretin und andere Febern aufs gehäffigste bekampfen. Erst als Konia Max Joseph bie Ge= wißheit erlangt hatte, Breugen ichreite nicht mehr vor, fondern gu= ruck und werde gar keine Verfassung geben, erft 1818 marf er fich mit einer Art von Oftentation in die constitutionelle Babn, und entließ feinen geliebten Montgelas, bem Brebe und ber Kronpring lange icon opponirt hatten. Aber bie baprifche Berfaffung mar

in bem Sinne, in bem fie gegeben wurde, nur Spiegelfechterei, ein ichabenfrober Triumph in ber öffentlichen Meinung über Breufen. Dem monarchischen Princip in Bayern follte fie nicht Abbruch thun. Der König mar nicht gefonnen, feinen alten Gewohnheiten zu entfagen und ließ bie greulichsten Verschleuberungen im Sof= und Staatshaushalte fortbauern. 2013 Prof. Behr von Burgburg in ber zweiten Kammer ben erften Widerspruch erhob, wurden bie Stände gleich wieder beimgeschickt. Das Ronigreich Sannover erhielt vom König von England burch ben regierenben Minifter Grafen Münfter eine Berfaffung, bie bem Abel und ben Beamten ibre Allmacht ficherten; bie ftanbifden Sigungen waren überbies gebeim. Das Konigreich Sachfen behielt unter Friedrich August feine alten, nur zu einem Gangen verschmolgenen Provinzialftanbe. Sier beilte man an ichweren Wunden und bachte nicht an Neuerungen. Auch in ben Großbergogthumern Dedlenburg behielt ber Abel fein altes Uebergewicht, obgleich bie Leibeigenschaft bier 1820 gesetlich aufgehoben wurde. Der Großherzog von Olben= burg verfagte bie Berfaffung. Der alte Rurfurft Wilhelm I. von Rurheffen wollte von allem, was feit feiner Berbannung im Jahr 1806 gefchehen war, nichts wiffen, ftellte in feinem Lande alles Alte wieder ber, führte bet feinen Truppen fogar ben Bopf wieber ein und begrabirte bie Offiziere wieber zu bem Range, ben fie 1806 eingenommen hatten. Niemand, ber nicht ein Beamter war, burfte fich ferner Berr nennen laffen. Dabei ichanbete ben Rurfürsten ber schmutigfte Beig. Er gog bas Geth fur 20,000 Mann Solbaten ein und hielt nur 2000, er erhöhte bie Steuern felbit noch im Sungerjahr 1816. Er burbete bem Lande bie Schulben feines Sohnes auf. Er rif bie unter Jerome verkauften Do= mainen wieder an fich, ohne ben Räufern einen Seller zu geben, reducirte die Staatsobligationen, fcmalerte die Behalte auf ein Minimum und bot ben Stanben eine Berfaffung fur gutes Gelb an, erft fur 4 Millionen Thaler, bann fur bie Galfte und eine gebniährige Tranksteuer. Die Stände aber lebnten ben Judasban=

bel ab. Im Großherzogthum Seffen=Darmstadt beschäftigte fich Ludwig I. vorzugsweise mit ber Oper, indem er selbst ben Capellmeister machte. Als ihn endlich die Agitation der Abvocaten im Odenwalde an die Berfassung erinnerte, gab er sie 1820.

Das Grofiberzogthum Baben war im Berbft 1813 nur un= ter ber Bebingung in bie Alliang aufgenommen worben, bag es fich ben Abtretungen fugen werbe, bie ibm etwa konnten gugemu= thet merben. Diefer Bedingung lag aber ber zwifden Defterreich und Bavern furz vorber abgeschloffene Rieber Vertrag zu Grunde, in welchem Babern Bergrößerungen (eine Entichabtaung fur Ti= rol) und ein ummterbrochener Bufammenhang feines Gebietes qu= gefichert worden waren. Wenn ber babifche Großbergog Rarl und fein unvermählter Dheim Ludwig feine birecten Rachkommen bin= terließen, fo mußte, fofern fein jungerer Dheim Leopold, Graf von Sochberg, aus einer unebenburtigen fpaten Che feines Grofvaters Rarl Friedrich abstammend, gur Thronfolge nicht berechtigt mar, ber vormals pfalzische Theil von Baben an Bayern, ber vormals vorberöfterreichifche an Defterreich fallen. Ueberrafdenberweife ftar= ben nun bie Gobne bes mit ber Pringeffin Stephanie vermählten Groffzerzog Karl jeber ichnell nach feiner Geburt. Das Diftrauen aber, welches Bayern bamals feinen Nachbarn einflößte, und bie Miggunft, indem ihm Niemand eine Machtvermehrung gonnte, vereitelte ben Plan. Defterreich hatte nie im Ernft eine Bergroßerung Bayerns wunfchen konnen, Preugen war aber erft von Bayern beleidigt worden. Frankreich konnte bem Elfaß gegenüber feine ftarte beutsche Macht, wie es Bayern geworden ware, munichen, und Bürttemberg, bas alsbann gang von Bagern umftrickt worben mare, flutte fich auf Rufland. Der babifche Grofbergog proclamirte bie Untheilbarkeit Babens und bie Erbfabigkeit ber Grafen von hochberg und ruftete feine Armee, 1817. Bayern fab fich von allen Seiten verlaffen und ließ fich endlich burch ein Paar Memter (Gerolbseck und Steinfelb) und eine Rente von 100,000 Gulben abfinden, 1818. 21m Ende beffelben Sahres ftarb ber Großherzog, von dem man sagen kann, durch sein Haus sey ein sinsterer Geist gegangen. Ihm folgte sein alter Oheim, Ludwig, der in sehr bequemer und etwas frivoler Weise regierte, noch in seinem Alter Maitressen ergeben. Den Abel gewann er durch ein neues Abelsedict und obzleich er die Verfassung gab, so schickte er die Stände alsbald wieder fort, als in der zweiten Kammer Buchschuler Winter von Heidelberg das Abelsedict als unversassungsmäßig nicht anerkennen wollte, 1819. — Auch Braunschweig, Nassau, die sächlischen Herzogthümer in Thüringen, Lippe und sogar das kleine Lichtenstein erhielten Versassungen in Duodez.

Richteten fich nun auch bie Mittel= und Rleinstagien mit ihren Conftitutionen auf einen gemeinschaftlichen Fuß ein, fo foloffen fie boch feine engere Ginigung unter fich, fondern jeder fuchte feine besondere Stute bet bem ober jenem Grofftaat, und jeder fperrte fich vom andern burch Mauthen ab. Die freie Rheinschifffahrt & ftand in ber Bundesacte, murde aber nie verwirklicht, weil bie un= bankbaren Sollander, bie allein burch beutsche Rraft vom Joche Frankreichs frei geworden maren, jest bie Worte bes Wiener Congrefbeschluffes, wonach ber Rhein jusqu'à la mer frei senn follte, nur bis "ans", nicht bis "ins" Meer überfetten. Im Jahr 1817 murben in ber Nordiee nabe an ber beutiden Rufte von tunefischen Corfaren vier beutiche (bamburgifche, lubifche und olbenburgifche) Schiffe weggenommen und nur burch bie Großmuth ber Englander wieder befreit. Dem fab ber Bundestag gebulbig gu. Bur Ofter= meffe 1819 vereinigten fich bie Raufleute in Frankfurt a. Dt. gu einer Eingabe an ben Bundestag, worin fie über bie Bemmungen bes beutschen Sanbels bitter flagten, aber fie murben abgewiefen. Sie ftifteten nun einen Sanbelsverein, beffen Geele Friedrich Lift von Reutlingen mar, bamals Professor in Tubingen. Aber bie Wiener Ministerconfereng, an die fich ber Verein im Winter bittend mandte, wies benfelben als eine "ungefetliche Berbindung" ab und nicht minder bas Gefuch ber Sanfestäbte um eine beutiche Flagge und um Sout berfelben. Lift übernahm fich balb barauf in ber

2B. Dengel, 120 Jahre. IV.

württembergischen Kammer als Agitator, versehlte sich in ber Form, indem er Beschwerdeschriften brucken ließ, und wurde zur Festungsstrafe verurtheilt, der er sich durch die Flucht nach der Schweiz entzog, 1821.

Gebr merfwurdig find bie Beftrebungen, bie in Bezug auf bie Rirche von einem fleinen Winkel Deutschlands ausgingen. Der weiland Rurff Primas von Dalberg batte gum Bermefer bes Bisthume Conftang ben Freiherrn von Weffenberg (einen Bruber bes öfferreichischen Gefandten in London) gemacht, ber bie freie Auffaffung ber firchlichen Dinge, wie fie unter Napoleon allgemein gemesen mar, mit einem fittlich ebiln Charafter und patriotifden Streben verband und in bie erfte Begeifterung ber Freiheitsfriege ben fühnen Gebanken eines beutiden Concorbate, eines organisch unter fich gufammenhangenben beutichen Episcopats unter einem Brimas, und einer Stellung ber fatbolifden Gefammtfirche Deutidlands zu Rom gleich ber gallicanischen marf. Er verfocht biefen Gebanfen perfonlich nicht nur in Wien 1814, fonbern fpater auch in Rom. Allein er hatte vergeffen, bag auch in biefer Beziehung, mie in fo vielen anbern, eine Ginheit unter ben beutichen Regierungen unmöglich zu erzielen mar und bag fein Streben, mie batriotifd moblaemein', bod bem Wefen ber fatholifden Rirde qu= miberlief, welches gerade barin besteht, baf fie Rirche ber Menich= beit und nicht einer Ration ift. In Frankreich, wo bie reformirte Dyposition aleich Rull ift, konnte bie aallicanische Rirche Erfola haben, wenn auch nur in einer Zeit allaemeiner religibier Erichlaffung. Aber in Deutschland, wo bie katholische Rirche fich ber Neberlegenbeit protestantischer Bilbung zu erwehren batte, fonnte fie ben Rückbalt in Rom nicht entbebren. Bubem folummerte in ben ungehilbeten Bevolferungen bes fatbolifden Deutschlands ein Beift, ben bie protestantische ober vielmehr gegen alle Religion gleichgültige ober feinbfelige Bilbung ber Beit für abgeftorben bielt, ein Geift von ungleich höherem Abel und emigerer Geltung, als ber in ben Gebilbeten maltete. Es war biefer flachen und hoffahrtigen Bilbung unmöglich, die tiefe Grundfeste der katholischen Kirche im Bolke zu erschüttern. — Als Dalberg 1817 starb, wurde Wessenberg vom Constanzer Domcapitel zum Bischof gewählt und vom badischen Großberzog bestätigt, aber Papst Vius VII. verwarf ihn.

Sauvtfäclich aus biefem Unlag vereinigten fich bie Regierun= gen bes fubmeftlichen Deutschland zu einer Conferen ? zu Frantfurt am Main, um gemeinschaftlich ihre Stellung gu Rom ins Reine zu bringen, 1818. Sier trat nun ber Commiffar Mürttemberas, Berr von Wangenheim, febr barich und zuverfichtlich gegen Rom auf, und nach langen Unterhandlungen bequemte fich ber von Defterreich nicht unterftutte Papft im Jabre 1822 gu großer Dach= aiebiafeit. Jeber Staat erhielt ein eigenes Lanbesbisthum, aber ber Ergbifchof von Freiburg in Baben, ber Bifchof von Rotten= burg in Württemberg wurden unter ben gang von ber weltlichen Regierung abbangigen Oberfirchenrath gestellt. Die Universität Freiburg am Git bes oberrbeinischen Ergbisthums, mar gang Mafoine ber protestantischen Regierung und murbe fast ausschliefilich mit Professoren befett, melde fatholische Freigeister ober Protestan= ten waren. Much auf ber protestantischen Universität Beibelbera pfleate bie Regierung ben firchenfeindlichen Geift. Sier burfte Rir= denrath Paulus, in Perbindung mit bem alten Doff, unumidranft über Rirde und Schule gebieten und bas Unfraut bes Indifferentismus und Unglaubens fostematisch um sich wuchern laffen. Alles bas in ftetem und einzigem Sinblick auf Rom, beffen Ginfluß burch maffenhaftes Gefdrei aller Gebildeten beseitigt merben follte. Der 3med murbe nicht erreicht. Die bewährte fich ber Werth und bie Macht ber fatholischen, burd Rom bedingten Ginbeit beffer, als gegenüber ben frivolen Bersuchen, gang Deutschland firchenlos gu machen und einer feichten Philosophie zu überliefern.

Die Ministerconferenz in Wien sollte, nachdem in Karlsbab die patriotische Bewegung gezügelt worden war, auch die constitutionelle zügeln. In dieser Frage aber hatte es Metternich nicht nur mit Bolksparteien, sondern mit den Negierungen der Mittelstaaten felbst zu thun, in beren Interesse ce lag, Verfassungen zu geben, und die hierin von der russischen Politik unterstügt waren. Metternich gab endlich nach. Die s. g. Wiener Schlußacte, die am 15. Mai 1820 zu Stande kam, war eigentlich ein Compromiß zwischen Metternich und Württemberg, hinter welchem Rußsland ftand. In der Schlußacte, die eine Ergänzung der ersten deutschen Bundesacte sehn sollte, wurde gegen Metternichs Wunsch die Unabhängigkeit aller einzelnen Bundesstaaten auss ängstlichste gewahrt. Den Grundgedanken dieser Politik sprach der Kurländer Lindner, damals im Dienst des Königs von Württemberg, in der Flugschrift "Manuscript aus Süddeutschland" aus.

## Drittes Buch.

## Revolutionen in Spanien und Italien.

Auch Italien wurde restaurirt. Es bekam mit ben alten Berren auch bie alten Einrichtungen gurud, wie sie vor ber napoleo-

nischen Zeit gewesen waren.

Der areise ehrmurdige Papft Pius VII., ber fo lange in Frankreich gefangen und auf alle Urt moralisch mighandelt worden mar, febrte icon 1814 nach Rom zuruck und ftellte bas geiftliche Regiment wieder ber, machte aus bem napoleonischen Polizeiftagt wieber ben Kirchenstaat. Man hat ihm bas bitter vorgeworfen als bie Wiebereinführung aller alten Mifibraude. Aber fonnte man ibm zumutben, die gefangen gewesenen Bischöfe, die verbannten und beraubten Pfarrer und Monche in ihrem Glend zu laffen, und bie Treuen alle, bie fich fur ibn geopfert, bie gerftreute Beerbe nicht wieber als Sirt um fich zu fammeln? batte er etwa feine Perfon und bie Intereffen ber Rirche ben frangofifchen Gensbarmen, ben überall im Civil angestellten alten Republifanern und Freimaurern anvertrauen follen? Der Papft batte bie besten Absichten, er theilte bas Rirchengebiet in 16 Legationen und verfügte bie Revision un= paffender alter Gesetze, wobei es freilich nicht möglich mar, überall bem Vorurtheil und Schlenbrian zu fteuern. Der Englander Bright fagte febr mahr: "Die Erfahrung icheint bewiesen zu haben, baß fein Papft bie Schwierigkeiten überwinden kann, die er als meltlicher herrscher auf seinem Pfade findet." Daß die abgesetzen Beamten und Kirchenplünderer schrieen, daß freche Gefellen bie Schwäche der neuen Regierung benütten, um Räubereten zu besgehen, gereicht dem h. Water nicht zum Vorwurf.

Die idmachfte Seite ber romifden Verwaltung war bie finangielle. Cardinal Confalvi founte nicht umbin, ben Romern einen Geminn burch bie reichen fremden Gafte gugumenben, bie in Menge nach Rom ftromten und viel Gelb babin brachten, aber im Gegensatz gegen bie armen Pilger nicht Troft fur ihren Glauben, fonbern vielmehr für ihren Unglauben fuchten, Schwärmer für bas Beidnische, fur bie großen Cammlungen antifer Runftwerke im Batican und in ben Palaften und Billen ber romifden Großen, meift Protestanten, englische Lords, beutsche Runftler und Gelehrte. Dazu franke fürftliche Berfonen und Reiche, die ber gefundern italienischen Luft nachzogen, reifeluftige Damen, bie bem Strom ber Mode folgten, baber auch vornehme Ruffen ze. Rom wurde fo überfüllt mit biefer Gattung von angesehenen Fremben nichtromi= fcher Confession, die insbesondre bei ben boben Festen fich in bie Dabe bes Papftes brangten, bag man fich oft faunend fragen mußte, ob bas noch Rom, noch ber Mittelpunct ber fatholischen Welt fen?\*)

Das Wichtigste für den Bapft war, die vielfach zerrissenen Bande der katholischen Staaten mit dem h. Stuhle wieder anzustnüpfen. Desterreich war der einzige katholische Großstaat in der Allianz gegen Napoleon gewesen und übte nach dem Siege den größten Einfluß auf Nom. Der österreichische Gesandte, der den

<sup>\*)</sup> Die Römer hatten zu viel Bortheil von ben reichen Fremben, um intolerant zu feyn. Sie faßten die Sache scherzhaft auf. Mercutiv frug ben Basquino: warum haft du dich heute so geput? P. antwortete: weil ich in die sirtinische Capelle gehen will, in welcher der h. Bater Mesie liedt. M. rief: o Thor, dahin darfit du ja nicht. D ja, antwortete P., seit heute darf ich, benn ich bin ein Keger geworben.

venetianischen Ballaft in Rom bezog, murbe ber erfte Rathgeber, aber auch Bachter bes wieberbergestellten Bapfithums. Der beil. Bater, lange Beit gefangen und von Rom entfernt, war im Fall, von Defterreich mehr Gnade zu empfangen, als ihm gewähren gu tonnen. Die Staatsgewalt in Defterreich batte fich lanaft, ichen in ber Beit ber Verdinande nach bem Mufter ber fpanischen, von ber Kirdengemalt emancipirt, biefelbe nur noch als Mittel zu ihren Ameden gebraucht. Die firchenfeindlichen Acte Josephs II, murben von ber fpateren Regierung nicht burchaus annullirt, bas Wefent= liche bavon blieb und ber f. g. josephinische Geift war in gang Defferreich vorberrichend. Die Bahl ber Bijcofe bing gang vom Raifer ab, ber Rlerus murbe im Gehorfam und Intereffe bes Staats berangebildet. In Frankreich war icon vor ber Revolution die Rirche als f. g. gallicanische gegen ben Ginfluß Roms gang= lich abgesperrt und ausschließlich unter bie Gewalt bes Konigs ge= ftellt worden. In ber Revolution murbe bie Rirde formlich ausgerottet und burch Napoleon nur insoweit und in den Formen wieberhergestellt, wie es feiner Politif zusagte. In Spanien batte bie Staatsgewalt ichon feit Philipp II. Die Rirche unterjocht, wenn gleich in ber Form ber bigotteften Unbanglichfeit an bie Rirche. Durch bie letten großen Kriege aber war die fpanische Kirche foredlich gerrüttet und verarmt. In Bortugal berrichte englischer Cinflug, in Bayern bas firchenfeindliche Suften Montgelas'. Die fatholischen Niederlande waren an Solland, Die alten rheinischen Erzbisthumer an Breugen gekommen, und somit protestantischen herren unterthänig geworben. In England waren bie Ratholifen als folde aller Rechte baar und feufzte insbesondere bas fatholische Irland unter einem entsetlichen Drud. In Schweben murbe gar fein Katholik geduldet. In Aufland wurden die karholischen Un= terthanen vernachläffigt, balb follte es ihnen noch folimmer er= geben.

Die katholische Kirche mar in ber That von ber Gobe bes Mittelalters in tiefe Erniedrigung und Schnach herabgefunken, zer-

flüftet, unterwühlt, in fremde Gewalt gegeben. Fast überall hatte ber Staat fich wie bas Gut, fo auch bas Recht ber Rirche guge= eignet. Nur noch in einigen fatholischen Lanbern, und auch bier nicht unbeftritten, befag bie Rirche noch ihren Grund und Boben. In ben meiften ganbern maren bie Rirchenguter fecularifirt und gu Staatebomginen verwandelt oder verfauft worden und erhielten bie Beiftlichen, felbit bie Bifcofe und Erzbifcofe, nur noch Befolbun= gen aus ber Staatscaffe. Um aber ben gangen Umfang von Dacht, bie ber Staat auf Roften ber Rirche an fich geriffen hatte, ju über= bliden, wollen wir bie f. g. jura circa sacra, welche ber Staat übte und größtentheils noch übt, naber betrachten. Sierber gebort: 1) Das jus advocatiae, wornach ber weltliche Regent Beiduter ber Kirche fenn foll, mas aber nach und nach fo verftanden worden ift bag er Bormund , Auffeber und eigentlicher Berr ber Rirche wurde. 2) Das jus cavendi ober bas Recht ber Staatsgemalt, jebem, auch nur entfernt gefürchteten Uebergriff ber Rirchengewalt foon vorbeugend zu begegnen; ein Recht, welches bie tieffte Berab= würdigung und Demuthigung ber Rirche in fich foliegt, weil es biefelbe gleichsam wie einen aus ber Strafanftalt Entlaffenen unter rolizeiliche Aufficht ftellt und mit argwöhnischen Augen übermachen läßt. 3) Das jus supremae inspectionis ober bas Recht, auch bie inneren Angelegenheiten und bie Bermaltung ber Rirche weltlicher= feits zu übermachen und fich in alles, mas fie angeht, einmischen gu burfen. 4) Das jus placeti regii ober bas Recht, bie Gultigfeit aller papftlichen Erlaffe von ber Zustimmung ber Staatsgewalt (bem placet ober placetum) abhängig zu machen, womit auch bas Berbot eines unmittelbaren Berfehrs zwischen bem Bifchof und bem Papit verbunden murbe. 5) Die appellatio ab abusu ober bas Recht ber Unterthanen, gegen Beidluffe ber firchlichen Umtsgewalt an bie weltliche Gewalt zu appelliren. 6) Das jus reformandi ober bas Recht ber Staatsgewalt, ber Rirche Bebingungen zu ftellen, unter benen fie allein gebulbet werben foll. 7) Das Eigenthumerecht über bas gefammte Rirchengut. 8) Das Recht

bes Staats, ble jungen Geistlichen zuerst in Staatsschulen zu erziehen, und sobann auch noch die höheren Priesterseminarien zu überwachen, bamit etwa nichts barin gelehrt werbe, was dem Staatsinteresse nachtheilig wäre. Daraus folgt 9) das Recht des Staats, die Lehrer an solchen Anstalten zu ernennen. 10) Das Recht der Ernennung zu den geistlichen Aemtern selbst. Die höchsten Aemter, die des Bischofs und Erzbischofs, blieben zwar von der Bestätzgung des Papstes abhängig, allein nur in den seltensten Fällen übte er Einsluß genug, um eine persona ingrata beseitigen zu können.

Man sieht hieraus, wie die alte Kirche ringsum von der Staatsgewalt umstrickt und gefesselt war, und es ist nothwendig, sich das klar zu machen, wenn man ein richtiges Verständniß der Vorgänge gewinnen will, durch welche später nach und nach jene herben Bande sich lösten und die Kirche mehr und mehr frei wurde.

Schon bei ber Reftauration bes Papstes im Jahr 1814 fam ber Kirche vieles zu Statten, zunächst ihr langes Unglück, ihre tiese Erniedrigung selbst. Die einst Gefürchtete war ein Gegenstand bes Mitteids und ber Rührung geworden. Den Papst nach Rom zurückzeführt zu haben, freuten sich alle Alliirten, ber schismatische Ausse wie ber ketzerische Engländer und Preuße. Ueberall gab sich damals Wohlwollen sür den h. Vater kund. Der Ernst der letzen Zeiten hatte die Gemüther frommer gestimmt, viele Herzen ber Religion wieder gewonnen. Von größtem Werth aber mußte dem Papst die Sympathie der restaurirten alten Dynastien sen, die in der Zeit der vorangegangenen Revolution die Solidarität zwischen Thron und Altar zur Genüge kennen gelernt hatten und sich daher beeiserten, einen durch den andern wieder zu besessigen. So in Frankreich, Spanien, Neapel, Sardinien.

Die Rechte ber Kirche wurden in mehreren Staaten burch befondere Concordate festgestellt und umgrenzt. Schon 1816 wurde ein Concordat abgeschlossen, wornach Frankreich in jedem seiner Departements einen Bischoffit haben sollte. Da sich aber gegrunbete Ginfpruche gegen fo viele Bisthumer erhoben und Graf Bor= talis nach Rom geschickt wurde, um bem Bapft Borftellungen gu machen, anderte berfelbe bereitwillig bas Concordat babin ab, bag Franfreich nur 66 Bifchofe und 14 Ergbifchofe haben follte, bagegen wurden bie niederen Rirchenftellen beffer bedacht und 500 neue Bulfotirden und Caplaneien gegrundet, 1821. Spanien zeigte nach ber Restauration Ferdinands VII, biefelbe Singebung an ben Bapft, der fich bann auch gegen biefes Reich in jeder Weife nach= giebig bewieß und nachdem der Rirche bie geraubten Buter gurud= gegeben maren, ber weltlichen Staatsgewalt bie Besteurung bes Rlerus erlaubte. Bayern ichlog nach Montgelas' Sturg 1817 mit Rom ein Concordat, welches bie neuen Bisthumer festfette, bem Ronige bas Ernennunge-, bem Papft bas Beftatigungerecht ber Bischöfe, ber Rirche bas Eigenthumsrecht und bie ausschließliche Erziehung ber Geiftlichen ficherte. Go viel wollten bie Nachbarn nicht nachgeben und icon beswegen fonnte bas von Weffenberg beantragte allgemeine beutiche Concordat nicht zu Stande fommen. Breugen hatte fo viele fatholifche Länder erworben, daß ihm ein Concordat noth that. Es batte bie erfte Beit ber allgemeinen Freude und Dankbarkeit megen bes Friedens bagu benuten follen, aber ber berühmte Gefdichtforicher Niebuhr als preußischer Gefandter in Rom blieb ohne Inftruction und war in gelehrte Streitig= feiten vertieft. Erft als harbenberg einmal nach Rom fam, wurde 1821 ein Uebereinkommen getroffen, bas aber alle wichtigen Fragen unentichieben ließ.

Um die katholische Welt, die sich peripherisch nach den Staaten und Gruppen vertheilte, wieder mehr zum Centrum nach Rom hinzuziehen, eilte der Papst schon 1814 die Wiederherstellung des Jesuitenordens in allen katholischen Landen, wo dieselben zugelassen würden, zu erlauben. Dem gleichen Zweck diente das collegium de propaganda side in Rom, und zur Erziehung deutscher Briester insbesondere das collegium germanicum. Da so viel alter Haß auf den Zesuiten lastete, scheuten sich die meisten Staaten, sie

öffentlich zuzulassen. Ein neuer Orben mit neuem Charafter unb neuem unbescholtenem Namen würde dem apostolischen Zwecke beseser zugesagt haben. Die Kirche bes 19. Jahrhunderts bewies nach so langen Leiben in ihrer Schwäche noch eine gewisse Unproductivität, indem sie nicht vermochte, wie die früheren Jahrhunderte, für neue Situationen neue Mittel zu sinden. — In Kom entstand übrigens damals der priesterliche Geheimbund der Concistoriali mit den Sansedisten als den dienenden Laienbrüdern, um dem liberalen Geheimbund der Carbonari entgegenzuwirken, die Fortsehung der schon seit 1809 bestehenden Fedisten.

Im Ronigreich beiber Sicilien wurde ber unfabige alte Konig Ferdinand IV. reftaurirt, tam aber erft 1815 aus Gici= lien nach Reapel berüber, und genog noch ben Schut öfterreichi= icher Truppen, mußte fich aber auch bie öfterreichische Vormund= fcaft gefallen laffen, bie ihm feine unvernünftigen Rachemagregeln gestattete. Alle aber bie Defterreicher endlich abzogen, begannen bie verborgenen Parteien ihr Spiel. Schon vorlängst maren bie beiden Beftandtheile ber Monarchie einander feind, die Cicilianer baften bie Reapolitaner und trachteten nach Unabhängigfeit. Babrend ber gangen napoleonischen Beriode war die Trennung factisch eingetreten, in Meapel batte Murat, in Sicilien ber babin gefluchtete Konig Ferdinand unter ber Bormunbicaft bes englifden Gouverneurs, Lord Bentint, regiert. Der lettere hatte ben Sicilianern eine freie Verfaffung und ein Barlament gegeben, in bem bie Carbonari ibre Theorien ausgeframt batten, wie bie fvanischen Cor= tes, frangofischer und englischer Lecture entnommen, bem Bolfe fremd, für bas Bolt nicht paffend. Aber auch im Reapolitanifchen, wie in Spanien, hatten die geheimen Gefellichaften nicht blos auf bie gebilbeten Claffen, fondern auch auf einen Theil bes Beeres Ginfluß gewonnen, weil fie ihre Sache gefdickt mit ber Landesop= position verbanden, zuerst gegen bie Frangosen und Murat, bald aber wieder für fie und gegen bie Reftauration. Der Konig ver= weigerte zwar dem Papft ben weißen Belter (ben fruber bie Ronige bem Bapft als ihrem Lebensberrn gefdict hatten), ichloß aber ein neues Concordat mit ibm, woburch bie Beiftlichkeit ihren gangen alten Ginflug wieber gewann, und Murate weltliche Univerfi= tat und Soule ben ihrigen verlor. Um ben beimlichen Carbonari entgegenzuwirken, bilbete fic, wie fruber icon in Sicilien, fo jest auch in Reapel, ein loyaler Geheimbund ber Calberari (Refiler) aus, beren Name bebeuten follte, fie wollten bie Carbonari einfangen, wie ber Reffel bie Roblen. Sobalb bie Defterreicher 1817 fort maren, fanden fich gabireiche Räuberbanden ein. Gin engli= fder Abentheurer, General Church, ben ber Ronig vorzog, über= nahm ben Rrieg gegen fie, und ließ ihrer 1-200 hinrichten. Gein Bert vollendete Bilhelm Bepe, ber früher ichon unter Joseph Napoleon bie Rauber gebanbigt hatte. Aber biefer General mar ein Carbonaro und organifirte in feinem Seere felbit bie geheimen Gefellichaften. Reben ben Carbonari bluften feit 1814 bie Bebeimbunde ber "europäifchen Patrioten" und feit 1817 ber "Ent= in foloffenen." beibe im Reapolitanischen, ber "Inbepenbenten" in Biemont. Gang unabhängig von biefen politifchen Berfcmorungen mirfte feit 1819 eine geheime "bobe Benta" ausschließlich bem Papfithum und ber Rirche entgegen. Diefe Partet hoffte nämlich nichts von bewaffneten Aufftanden gegen bie öfterreichische Hebermacht, befto mehr aber vom allmähligen Unterwühlen ber Relfgiofitat und Moral. Ihr thatigfter Agent war ein Jube, Piccolo Tigre (ber fleine Tiger) genannt,

Spanien, seit 1808 aufs furchtbarfte verheert, follte auch nach ber Wieberherstellung Ferbinanbs VII. keine Ruhe finden. Denn bieser König kehrte zu seinen Unterthanen nicht als Vater zurud, sondern benützte die ihm wiedergeschenkte Macht nur wie ein böser Knabe, um Rache zu üben und seine Luft an Strafen und Beinigungen zu sättigen. Ein seiger, verächtlicher Tyrann, ohne eine Uhnung bes in der spanischen Nation liegenden Abels. Abschreckend häßlich, ungesund, der Sohn eines blöben, völlig einfältigen Vaters und einer ehebrecherischen, niedrig gemeinen und an

Geist kindischen Mutter, von früher Jugend an bald geschmeichelt und verführt, bald erschreckt und bis zur Todesangst eingeschüchtert, herzlos von den Eltern verrathen und wieder ihr Verräther, war er auch in seiner langen Haft in Frankreich nie zur Besinnung über sich selbst gekommen, hatte nie einen großherzigen Entschluß gefaßt, nie ernste Studien gemacht, sondern unter albernen Beschäftigungen in den Tag hineingelebt, dis ihn ohne sein Zuthun das Glück wieder auf den spanischen Thron führte. Auch kein Glied seiner Familie übte auf ihn einen besonderen Einfluß. Der spanische Zweig der Bourbons war der welkeste und verfaulteste von allen.

Wenn bie liberalen Cortes ben Rechten ber Krone zu nahe getreten waren, und gegen bie Kirche und gegen ben im spanischen Bolf tief eingewurzelten Glauben seindlich gehandelt hatten, so konnte boch weber ber Thron, noch der Altar wieder gehoben, gefrästigt und geheiligt werden durch ein Rachespstem, wie es Ferdinand VII. übte; die Lust am Bösen, die bei ihm so auffallend hers vordlicke, war vielmehr des echten Königs, wie des frommen Sohnes der Kirche gleich unwürdig. Die Schattenseiten des Liberalismus erschienn verzeihlich und wurden gleichsam wieder Lichtseiten, wenn man erleben mußte, wie Spanien in die schwärzesten Schatenseiten des Absolutismus und der kirchlichen Verfolgung eintrat, sobald Ferdinand die Zügel der Gewalt ergriffen hatte. Um Ludwig XVIII. zu rechtsertigen, darf man nur sein Verfahren mit dem Verdinands vergleichen. Dort waltete Verstand und Güte, hier nur Unverstand und Bosheit.

Die Cortes waren gesprengt, das absolute Königthum proclamirt. Durch Decrete, die der König schon im Mai 1814 erließ, wurden alle Afrancesabos oder Josefinos (Anhänger und Diener der früheren französischen Regierung) aus Spanten verbannt und man rechnete deren 10,000, die nach Frankreich entstohen. Ferner wurden alle Liberalen und Freimaurer, alle Anhänger der Cortes und die Beamten, die von benfelben angestellt worden waren, theils gur Flucht gezwungen, theils eingeferfert, theils wenigftens abacfest, und alle Nationalguter bem Räufer ohne Entschäbigung wieber entriffen, ja bem als wobihabend befannten Raufer noch befonbere Belbitrafen auferlegt. Alle Rlöfter murben wieber bergeftellt, besaleichen bie berüchtigte Inquisition, beren neuer Chef, ber Groß= inquifitor. Mir Campillo, Bifchof von Almerta, mit fanatifder Strenge verfuhr. Man rechnete, bag 50,000 blos wegen ibrer Meinung Berfolgte in ben fpanifden Rerfern ichmachteten, in benen fie bie übelfte Behandlung, felbft graufame Folterung erfubren. Diefe Magregeln maren nur geeignet, bie Liberalen gu Marthrern maden, und in ber That überfah man ihre bisberigen Rebler und mibmete ihnen Theilnahme und Mitleib. Da ber Konia auch affe Buerilla's auflöste, bie tapfern Führer berfelben ohne Gebalt entließ und auch bie Urmee bergeftalt neu organifirte, bag wieber nur ber Abel zu Offiziersftellen berechtigt murbe, fanden fich viele ber tapferften Bergen Spaniens gefrantt und ichloffen fich ben Liberalen an. Die Inquisition aber trug obne 3meifel bagu bet, bas Unfeben ber Rirche, bas fie verbreiten follte, auch bei benen gu fdmaden, bie ihr fruber eifrig zugethan maren. Mur ber Bobel konnte in ben Brieftern Senker feben, ohne gu ichaubern.

Das königliche Schreckenssystem entbehrte sogar ben Abel bes roben Fanatismus, der selbst des Martyrtums fähig ist, indem er andere zu Märtyrern macht. Der König war persönlich ohne allen sittlichen Muth, seig und salsch. Seine nächsten Günstlinge, die s. g. camarilla, waren größtentheils aus der Hese des Bedientens volks ausgewählt, wie sie dem gemeinen Sinne und Geschmack des Königs zusagten, mit denen er zum unsaubern Witz des niedrigsten Böbels hinabstieg. Voran sein Hospnarr Chamorro, sein Kuppler Alagon, sein Beichtvater Ben Como, der sich nicht scheute, mit jenen Schurken gemeine Sache zu machen, und andere, die minder hersvorstachen. Diese Elenden regierten das Land. In ihrem Kreise gesiel sich Ferdinand, seine Minister, wenn sie nicht der Camarilla gehorchten, zu verlachen und zu verrathen. Indem er die letzteren

außerorbentlich oft wechselte, machte es ibm Spaß, fie in volle Siderbeit einzuwiegen, fie mit Bertraulichfeiten und Liebkofungen 211 überbaufen, und wenn fie gur Thure bingusgegangen maren. ihnen bie ichimpfliche Entlaffung ober gar einen Berhaftabefehl nadeufdiden. Dann lachte er fich unter feinen vertrauten Bebienten halb tobt, wenn ibm ber Streich gut gelungen und ber Minifter recht einfältig ins Barn gelaufen war. Die Camarilla batte auch über bas Recht und über bie Anstellungen zu verfügen. Wer biefe Lakaien reidlich bestach, bekam Recht vor Gericht und murbe beforbert; wer nicht, nicht Inbeffen maren bod auch bie Blinfflinge nicht immer vor Verbinands Laune ficher. Die in Franfreich mabrent feiner Gefangenschaft ibm am liebften und vertrauteften gewesen, wurden mit Undank und Bosheit von ihm verftoffen; fo Escoiquiz, fein Lebrer, bem Recht geschab, weil er feinen Bogling zum abgefeimten Lugner erzogen batte, Macannag, ben er gum gu= ftizminifter gemacht batte, aber plötlich vor feinen eigenen Augen verhaften und in ben Kerfer werfen ließ, und Amezaga, ben er bis zum Gelbstmorb anaftigte.

Die Minister, entweder Creaturen ber Camarilla, ober stets in persönlichen Rücksichten befangen, um nur nicht gleich wieder abgesetz zu werden, konnten an Reformen oder großartigen Maß=regeln zur Sehung des Wohlstandes, des inneren Friedens und der äußeren Macht Spaniens gar nicht benken. Außer dem Viezlerlet der Reformen der früheren Cortes, die für das spanische Volk gar nicht getaugt hatten, waren auch die wirklich brauchsdaren Resormen eingestellt worden, blos weil sie von den Cortes kamen. Kein vernünstiger Mensch konnte zweiseln, daß die Kirche früher zu überreich an Gütern gewesen war, wie überhaupt, daß es in Spanien nach Maßgabe der Bevölkerung viel zu viel Geistliche gegeben hatte. In der Franzosenzeit war die Kirche geplündert, der Klerus durch grausame Morde gelichtet worden. Eine besonnene Restauration hätte davon Vortheil siehen sollen, um die Zahl und den Güterreichthum der Geistlichkeit in ein natürliches

Maaß zu bringen. Der Klerus hatte in feinem eigenen wohlverftanbenen Intereffe bie Sand bazu bieten follen. Aber unter Werbinand follte ber Kirche alles wieber erftattet, und fie follte burch ibren Reichthum auch wieber in ben Stand gefett werben, ibre Bahl zu ergangen. In ber Wirflichfeit murbe freilich wenig ge= ändert, benn ein febr großer Theil bes ursprünglich ber Rirche gehörenben Grund und Bobens mar in ber Frangofengeit, menn auch ber Rirche abgesprochen, boch nur verheert und verobet, aber nicht veräußert worben, weil fich feine Raufer fanden. Daraus folgte, bag auch ber wiedererlangte Besittitel ber Beiftlichkeit boch wenig mabren Gewinn brachte, ber Acerbau mar icon feit Jahr= hunderten in Spanien vernachläffigt, theils burch bie f. g. Defta, eine große Verbindung ber Schafwaidberechtigten, vornehmlich ber Rlöfter und ber abeligen Grundbefiger, bie um ber Schafzucht mil-Ien auf ihren weiten Lanbftreden feinen Ackerbau bulbeten, theils burch bie Colonien in Mittel= und Gubamerifa, in welchen fich ber ausgewanderte junge Spanier ichneller bereicherte, als hinter bem beimischen Pfluge, und mo auch fein romantischer Trieb gu Albentheuern mehr befriedigt wurde. Die Cortes batten, obne Zweifel burch englische und frangofische Belehrung barauf aufmert= fam gemacht, bie Defta aufgehoben; allein mabrend bes blutigen Rrieges gegen Navoleon maren bem Acerbau bie Arme entzogen worben, und es hatte fich Niemand gefunden, ber eine Theilung bes Waibebobens in Aecher batte vornehmen konnen. Raum aber war Ferdinand nach Spanien gurudgefehrt, fo ftellte er auch bie Mefta wieber ber.

Der König verrieth seinen Unverstand auch burch sein Berfahren gegen die abgefallenen Colonien in Amerika. Anstatt ihre Unabhängigkeit anzuerkennen, und einen für Spanien vortheilhaften Handelsvertrag mit ihnen abzuschließen, erschöpfte er seine ohnehin zerrütteten Finanzen burch eine Expedition, die 1815 unter General Morillo die Colonien wieder erobern sollte, aber mißglücke, und überließ alle Handelsvortheile den Engländern. Ja er brachte

Spanien felber in Befahr, benn bie Gubamerifaner rufteten unter Englands geheimer Gulfe Caper, welche bie fpanifden Sanbels= ichiffe bicht vor bem Safen von Cabir wegnehmen burften. Rußland arbeitete bamals auf eine ungeschiefte Weise ben Englanbern in bie Sande, benn ber ruffifche Gefandte in Madrib, Satifchef, glaubte von feinem eigenen fenthifchen Raturell ben paffenbflen biplomatischen Gebrauch zu machen, indem er fich unter bie Lakaten ber Camarilla einschmuggelte, und baburch großen Ginfluß auf ben Ronig gewann. Allein er migbrauchte diefen Ginfluß auf boppelte Weise, einmal sofern er burch sein Aufheten zum Kriege gegen bie Colonien niemand als ben Englandern nütte, und zweitens, fofern er veranlagte, bag Ronig Ferdinand um vieles Gelb acht ruffifche Kriegsichiffe faufte, um fie gegen Amerita gu brauchen, 1818. Die Schiffe waren fo alt ober fchlecht gebaut, bag nur ein einziges benutt werben fonnte, aber auf bem halben Wege wieder umfebren mußte, mabrend Tatischef und Urguart, einer von ber Camarilla, bie ben Rauf beforgt hatten, allein ben Ruten bavon zogen.

Spanien hatte früher zum Theil von seinen Colonien gelebt, und nur darum Ackerban und Industrie im eigenen Lande sinken lassen. Nun war diese Nahrungsquelle verschlossen, und da die politische Verfolgung vorzugsweise die gebildeten Classen, den Handels und Gewerbestand der Städte traf, fank der Wohlstand Spantens immer tieser. Die Staatscassen waren so erschöpft, daß Ofsteren und Soldaten nicht einmal der Sold bezahlt werden konnte, und man sie barfuß und mit zerrissenen Kleidern herumziehen sah. Diese Geldnoth sührte bald zu Soldatenausständen.

Schon 1814 mußte eine Meuterei im Heere Morillo's zu Cabix, ehe berfelbe nach Amerika abfuhr, erstickt werden. Dann 1815 eine Schilberhebung bes tapferen Mina, ber nach Frankreich stückten mußte, und bes ebenso berühmten wormaligen Guerillero Boller, ber gefangen und gehenkt wurde, beibe im Norden Spaniens. Eine britte Erhebung scheiterte 1817 in Catalonien unter

General Lach, ber ftanbrechtlich erschoffen murbe. Eine vierte 1817 unter Oberft Bibal, ber fich gegen bie Schreckensherrschaft bes General Elio in Valencia emporte, aber verrathen und gehenkt murbe. Seine Gefährten erlitten ben Tob burch Erschießen von hinten, und über hunbert anbere murben gefoltert, weil man ihnen Enthullungen über eine weiter verbreitete Militarverschwörung ausvreffen wollte.

Eine folde bestand wirklich und batte ihren Ausgangevunct in ber Armee, bie abermals zu Cabix zusammengezogen worben mar, um unter D'Donnel, Grafen von Abisbal, bie frubere Ervebition Moriflo's zu ergangen und nach Amerika überzuführen. Die wenigsten Offiziere hatten Luft, für elende Bezahlung bie Benter Ferdinands in ber neuen Welt zu merben. D'Donnel felbft ließ fich in bie Berichwörung ein, befann fich aber eines Unbern, als er bem Ausgang nicht traute, versammelte bas gange Beer und ließ 5 Oberfte und 118 Offiziere als Berichworene verhaften. Der Konig aber traute ihm felber nicht, nahm ihm bas Commanbo und gab es bem alten General Calleja. Run fam ein langerfebn= tes Schiff mit Silber aus Amerika und um bas fo nothwendige Silber zu faffen, achtete man nicht auf Quarantaine. Die Mann= fcaft bes Schiffs ichleppte bas gelbe Fieber ein, meldes fich auch bes Lagers bemächtigte. Um fo meniger konnte jest bie Expedition abgeben. Die Untersuchung murbe fo geführt, bag viele ber Gefangenen, unter andern bie Oberften Quiroga und Riego wieber frei gelaffen wurden. Der lettere erhob nun am Neujahrsmorgen 1820 bie Fahne ber Emporung, ließ in einer Rirche zu Las Ca= bezas be San Juan bie Constitution von 1812 vorlesen und seine Solbaten barauf ichmoren. Dann gog er an ber Spite feines Bataillons in's Sauptquartier, nahm ben alten General Calleja ge= fangen und überließ ben Oberbefehl, wie ichon verabredet war, an Duiroga, bem bie halbe Armee auf ber Infel Leon vor Cabir folgte. Alber fie mußte bor ber Stadt fteben bleiben, ba in biefer felbst die fonigliche Bartet in ber anbern Salfte ber Armee unter

General Frehre bie Oberhand bebielt. Quiroga batte Mübe, biefen zu befdäftigen, mabrend ein fleines Corps Riego's, bas burd's Sand gog, um überall aufzuregen, burch einen Bruber D'Donnels perfolat und aufgelost wurde. Aber D'Donnels zweiter Bruber ging balb barauf zu ben Emporern über; indem er nämlich ben neuen Aufstand bes Benegas in Corunna gu ftillen versprach, ichlon er fich bemfelben an. Auch Mina fam wieber über bie Aurengen und proclamirte bie Verfaffung in Navarra. Chen bagu murbe ber alte General Caffannos in Barcelona vom Bolf germungen. Much in Balencia fand bas Bolf auf und nahm ben berüchtigten Solamter General Elio gefangen. Saragoffa, Murcia, Granaba folgten biefem Beisviele. Ueberall murbe bie Berfaffung ausge= rufen, wurden bie fervilen Beborben vertrieben ober gefangen und baaegen bie Kerker ber Inquisition geoffnet. In Mabrid felleft gabrie es, und als General Ballefter of bier ericbien und von Bolf und Solbaten mit Aubel begrunt murbe, mar fein Salten mehr. Der General erflarte bem eridrockenen Ronig: nachgeben ober abbanken! Da aab Kerbinant, feta wie immer, nach und verfündete bie Verfaffung am S. Marg. Brei Tage fpater verfduls bete Freure in Cabir noch ein Blutbab. Nachbem er nämlich bereits mit Quiroga unterhandelt und bie Annahme ber Berfaffung zugefagt hatte, murbe bei bem großen Verfassungsfest ploblich von feinen Truppen icharf unter bas Bolk aeschoffen und bie betrunke= nen Solbaten fürmten bie Säufer. Man gabite 400 getöbtete, 1000 vermundete Bürger. Freure aber behauptete, es fen obne feinen Befehl gefdeben.

Am 9. Juli traten bie neugewählten Cortes in Madrid 3usfammen. Das waren wieder die Philosophen und Schönredner, die Rousseau's Albstraction auf das durch und durch concrete Volf der Spanier anwenden wollten, und die Freigeister, welche von Voltaire inspiritrt, Kirche und Moral gründlich verachteten. Allerdings befanden sich unter ihnen viele wohlwollende Männer, die das Unglück felbst besonnen gemacht hatte, wie Graf Toreno, den die Inspirit

auistion auf die Folter gelegt, Martinez be la Rosa und viele andre, bie eben erft aus bem Rerfer befreit worden maren. Allein Die große Mehrheit, als früher gefturzte und mighanbelte, jest wieber zur Berrichaft gelangte Bartei, brachte alle ihre alten Da= rimen und eine neue Leidenschaft ber Rache mit. Die Gitelfeit ber Rebner, worin ber Svanier ben Frangojen faft noch übertraf, ideint an einem gemiffen Wetteifer mit ber frangofifden Deputir= tenkammer einen neuen Sporn erhalten zu baben. Um poetischen Schwung blieben die Redner ber Cortes, vor allen ber "göttliche" Arquelles, und an leichter Erregbarkeit bie fpanischen Buborer ben Frangofen unftreitig überlegen, aber an practifchem Tact und productiven Ibeen ftanden fie binter ihnen gurud. Das Unnatur= lichste in ben Berhandlungen ber Cortes aber war bie constitutio= nelle Fiction, vermöge berer fie ben König, wie ungern berfelbe auch in bie Revolution fich gefügt hatte, boch als einverftanben und als ben Trager ber revolutionaren Ibee anzusehen und gu behandeln fich verabredet hatten. Gelbst ber neue liberale Juftig= minister Garcia be la Torre, ber eben aus bem Rerfer fam und fo graufam gefoltert worben mar, bag er nur mit gitternber Sand ichreiben konnte, theilte biefe conftitutionelle Singebung. Gin De= vutirter wollte bem Ronig foggr ben Beingmen bes "Großen" becretiren laffen. War es auch icheinbar flug, bie gefchlagene fervile Partei burch ben Konig felbft noch tiefer zu bemuthigen, noch mehr zu schwächen, so konnte boch niemand verkennen, wie heuchlerisch die Loyalität ber Liberalen war. Sie gaben baburch bem König ein Recht, in gleicher Umvahrheit mit ihnen zu wett= eifern, und in ber Berftellung war er geubter als fie. Der Konig eröffnete bie Cortes mit einer übertrieben liberalen, burch und burch erlogenen Rebe, welche bie Deputirten anhörten, als ob fie an die Wahrheit glaubten, beibe wetteifernd in Unnatur. Der erfie Act ber Cortes war, alle Rlofter mit einemmal mieber auf= gubeben und fogar bie Weltgeiftlichen bes Behnten zu berauben, benn man mußte Gelb haben und bas feit 1808 fo oft ichon ge=

raubte und wiebergeschenkte, icanblich von ben Barteien bin- und bergegerrte Rirdengut mußte abermals bie Lucken bugen. Auch bie Majorate und Fibeicommiffe bes Abels und bie Mefta murben abgeschafft. Es verftebt fich von felbit, bag auch bie Inquisition aufgehoben, die Breffreibeit, bas Berfammlungerecht (ber Clube) wieberbergestellt, bag eine Menge von Beamten entfernt und burch Liberale erfett murben. Seute mir, morgen bir. Das Platmed= feln war in Spanien icon gur Gewohnheit geworben, bie Staatsund Rirdenbiener nomabifirende Schaaren, bie beute famen, mor= gen gingen. Das Neue und Aufferorbentliche an biefer Revolution aber mar, bak fie von ber Armee ausaina, bie feinesmeas nach einem politifchen Princip, fondern nur im Inftinct ber Gelbfterbaltung banbelte und fich nur zufällig ben Conftitutionellen anschlof, weil fie, wenn auch nur aus öconomischen Grunden, bie Difftim= mung berfelben gegen bie bamalige Regierung theilte. Man fonnte hteraus ichliegen, daß fie ein andermal fich ber fervilen Opposition gegen eine conflitutionelle Regierung aus abnlichen Motiven an= follegen murbe. Denn bie Urmee bat fein politisches Princip, fie hat nur forperliche Bedurfniffe, bie unter allen Umftanden befriebigt feyn wollen, und einen Chrgeiz, ber in bem Maage machet, in welchem fie ibre Macht fühlen und gebrauchen lernt. Die fpa= nifchen Generale begannen in ben Revolutionsfämpfen ibres Bater= terlandes eine Rolle zu ftubiren, in der fich in den altitalienischen Shibellinenfampfen gulett bie Conbottieri und in ben beutschen Religionskämpfen gulett bie großen Seerführer bes breifigjährigen Rriegs ihren ichredlichen Rubm erworben batten.

Riego hatte ben Muth gehabt, ben Anfang zu machen und wollte nun auch Lorbeern einerndten. Da ber König ben Versuch wagte, die Armee vor Cabix aufzulösen und Riego nach Gallizien zu versetzen, protestirte ber letztere nicht nur, sondern benutzte auch biesen Anlaß, um selbst nach Madrid zu gehen, wo man ihn mit Jubel empfing und im Theater fast vergötterte. Seine Anhänger sangen hier das berühmte wilde Lied tragolo, perro (schnappe das,

Hund!). Die Polizei wollte einschreiten, es kam zum Kampf und Bliego, dem die andern Generale den Vorrang nicht lassen wollten, wurde als ein Unverschämter nach seiner Vaterstadt Orviedo im fernen Asturien verbannt.

Madrid aber wimmelte feither von Clubs, die fich begreif= licherweise die Frage aufwarfen, mas Europa zur fpanischen Revo= lution fagen werde, und was zu thun fen, um fie glücklich und auf bie Dauer burchzuführen? Es bilbeten fich brei Barteien aus, Die Decamifabos (Bembelofen, ben Gangeulotten ber erften frangöstiden Revolution nachahmend), die bas Beil nur im Terroris= mus und in ber Republik faben; bie Communeros, bie es in ber Dläßigung und in einem gewiffenhaft burchgeführten conftitutionellen Suftem erkannten, und bie Annilleros (bie als Beiden einen Ring trugen), die am meiften Borausficht hatten und fich vorzugsweise bemühten, eine Vermittlung bes Reuen mit bem Alten, eine Verjöhnung nicht nur ber Volkspartei mit ber Rrone, fonbern auch Spaniens überhaupt mit bem übrigen Europa gu ermöglichen, weil sie wohl begriffen, wenn Spanien ber Pentarcie nicht ein menig entgegenkomme, wurde bie europäische Execution nicht aus= bleiben. Dieje conftitutionellen Spanier waren fast alle zugleich Freimaurer und trugen maurerische Formen auch auf bie politischen Gebeimbunde über.

Die oben bezeichnete constitutionelle Musion, vermöge welcher bie siegreiche Partei ben König schonte, bedingte auch einen Schutz ber Servilen.\*) Die Eingekerkerten, Gefolterten, erwarben ben schönen Ruhm, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Die Servilen wurden nur aus ihren einflugreichen Stellen gebrängt, sonst aber nicht verfolgt, die Opser einiger leidenschaftlicher Excesse an einzelnen Orten ausgenommen. Die servile Bartei war niederge-

<sup>\*)</sup> Man nannte sie bamals "Perser", weil ber Marquis von Mataflorida eine servile Denkschrift an ben König mit dem Bort "die Perser" angesangen hatte. Dieser Marquis war der einzige Servile, der sich stüchteten mußte.

schlagen und hatte sich noch nicht wieber gefaßt. Die dem König ergebenen Garbes du Corps, die am 1. März 1821 bei Wiederseröffnung der Cortes bessen Wagen begleiteten und beim Abhalten bes Bolfsgedränges einen Mann verwundeten, konnten nur mit Mühe vor der Volkswuth gerettet werden. Den Domherrn Binuesa, der eine Contrerevolution eingeleitet hatte, aber vor der Ausstührung verhaftet worden war, suchten die müthenden Decamisados im Kerker auf und brachten ihn auf grausame Weise mit dem Hamilter um, mit dem sie seinen Küner erbrochen hatten, ja sie stifteten zu Ehren dieses Frevels einen "Orden vom Hammer." Diese Gräuelthat empörte die bessern Bürger von Madrid und der König konnte den aus Amerika zurückgekehrten General Morillo zum Gouverneur der Hauptstadt ernennen. Unter seinem Schußernannte er auch ein ihm zusagendes Ministerium, welches man aber contrerevolutionärer Absichten verdächtigte und durch eine allzgemeine Ausgeung wieder zur Abbankung zwang.

Che wir bie spanischen Dinge weiter verfolgen, muffen wir gurudbliden auf Italien, mo bas Beifpiel ber Spanier alsbalb nachgeahmt wurde. Raum erfuhr man in Reapel, bag bie Urmee in Spanien fich erhoben batte, fo fam auch eine lebhafte Bewegung unter bie neapolitanischen Truppen; in ber Macht bes 1. Juni rief Lieutenant Morelli zu Rola, unfern von Reapel an ber Spige einer Reiterschwabron bie "Conftitution" aus, und eilte nach Avel= lino, wo bie Militair= und Civilbeborben, langft eingemeihte Carbonari, fich ihm anschloffen. Gben babin führte Wilhelm Bere aus Neapel felbft ein Regiment, und General Carascofa, ten ber König mit 5000 Mann hinausschickte, ben Aufruhr zu bampfen, blieb unichluffig fteben. Unterbeg tam aber Reapel felbit in große Aufregung, und ohne Schwertschlag fügte fich ber Konig in alles, entließ feine Minifter, erfette fie burch Freiheitsmänner, proclamirte bie fpanifche Conftitution von 1812, ftellte fich aber für feine Ber= fon frank und übergab bie Regierung einstweilen feinem Sohne Frang, Bergog von Calabrien. Carascofa febrte nad Reapel qu=

ruck, baib barauf auch Pepe, und wie die Armee und bas Bolk, fo nahm auch ber Sof und ber Kronpring felbft bie brei Farben ber Carbonari an (fcmarz, roja und himmelblau). Die Freudenfefte, bie man fofort feierte, murben nur burch einen blutigen Rampf zwifden zwei Regimentern geftort, von benen bas eine, gu Carascofa's Truppen gehörig, fich nicht wollte nach Gaëta ichicken laffen, aber von bem anbern, bas zu Bepe's Truppen geborte, über= fallen murbe. Indem Bepe feine querft abgefallenen Truppen be-Tohnte, und die Truppen Carascofa's, bie nicht gleich hatten ab= fallen wollen, guruchfette, vermehrte er bie innere Zwietracht im Beere. Die gange Revolution war ein muthwilliges und frevelhaftes Solbatenspiel; bie Musrufung ber fpanifchen Berfaffung, bie bas Bolf faum bem Namen nach fannte, eine Unnatur. Fur bas unmiffende, bigotte, genugsame, im marmen Klima bedurfniflose, an Tofale Urzuftande gewöhnte Landvolf, und fur bie armen Laga= roni in ber Sauptstadt, pante überhaupt bas moderne Berfaffungs= mefen gar nicht, und bie außerorbentlich fleine Minberheit von Bebildeten, die burch bie milbe Reftauration biesmal nicht einmal ge= bruckt maren, batte um fo weniger bie Revolution machen follen, als fie miffen konnte, bag Defterreich und Frankreich fie nicht bulben murben. Wright macht eine artige Beidreibung von einem bamaligen Feffaufzug ber Carbonari in Meapel. Man fab ba 7000 berfelben in ber bunteften Mifchung, Ebelleute, Burger, Bobel, Banbiten, und mitten barunter auch viele Priefter und Monche, voran den Abate Menechini in geiftlicher Tracht, aber bewaffnet und mit ben brei Farben prangend. Eine Faftnachtsbande und fein conftitutionelles Bolf.

Was in Neapel nur Posse war, wurde in Palermo gefährlicher Ernst. Man hatte an Sicilien gar nicht gedacht, die Sicilianer gar nicht gesragt, und jest sollten sie sich der neapolitanischen Revolution anschließen. Als der Vicekönig, General Naselli, die drei Farben ausstedte, nahm das Volk von Palermo die gelbe Farbe Siciliens an, und am 15. Juli, dem Fest der h. Rosalie, bem größten Bolksfefte ber Palermitaner, an bem eine ungeheure Menidenmenge burch bie Straffen mogte, verlangte alles bie Unabhängigfeiterflarung ber Infel unter einem Pringen bes Saufes. Church, ber als Militairgouverneur hier befehligte, wollte ein= fcreiten, wurde aber vom mutbenben Bolf überwältigt und rettete mit Roth fein Leben durch die Flucht. Rafelli gab aus Donmacht nach. fette eine proviforifde Junta ein und flob ebenfalls. Die Junta aber genoß fein Unfeben, ber Bobel murbe Meifter ber Stadt, ichlug die Truppen nach blutigem Rampf, und plünderte zwei Tage (am 17. und 18. Juli), wobei es auch an Schlächte= reien ber Rache und Robbeit nicht fehlte. Die Brincipi Catto= lica und b'Aci wurden graufam ermordet und ihre Ropfe auf Stangen burch bie Stadt getragen ac. Endlich entstand eine neue Junta, an beren Spite ber Bring von Billa Franca trat, und ein Mond, Baalica bi Monreale, übernahm ben Dberbefehl über bie Rolfsmebr.

So spaltete sich die Revolution beiber Sicilien schon in ihrem Beginn. Die revolutionäre Regierung in Neapel war zu stolz um ihrer Nebenbuhlerin in Palermo nachzugeben, und schiffe Klozrestan Pepe (Wilhelms Bruber), mit 5000 Mann zu Schiffe nach Messina ab, von wo sie zu Lande nach Balermo zogen. Villa Franca wollte unterhandeln, da plünderte der Pöbel seinen Ballast, und setzte den Prinzen von Paterno an seine Stelle. Unter diesem vertheidigte sich die Stadt am 25. September gegen Pepe, wurde aber durch ein hestiges Bombardement dahin gebracht, am 5. Octozber zu capituliren.

Um 1. October wurde bas Carbonariparlament in Neapel mit großer Feierlickeit durch ben König selbst eröffnet. Der Präsident Galbt hielt eine pomphafte Rebe voll Anspielungen auf bas classische Alterthum und seine politische und legislatorische Größe, eine wahre Satire auf bas bamalige Neapel.

Die Pentarchie faumte nicht, ihre Augen nach bem Guben gu richten. Spanien, hinter ben Pyrenaen abgeschloffen, konnte man einstweilen auf fich beruben laffen. Die Revolution in Reapel aber, bie moglicherweise bas übrige Italien in Brand fteden fonnte, gefabrbete gunadft Defterreid. Metternich fente baber bie gange europäische Diplomatie in Bewegung. 3m October tamen Raifer Allexander, Raifer Frang, ber Kronpring von Breuffen und bie Minifier Metternich, Sarbenberg, Reffelrobe, Capobiftrias, von Baris Caraman und Laferronaus, von London Charles Stuart auf einem Congreß zu Troppau in Oberichteffen gujammen, und berathichlagten über Reapel. Allein England miberfette fich einer bemaffneten Ginmischung baselbft und auch Frankreich mabnte gur Milbe. Gelbft Rufland mar geneigt, Reapel gu iconen, um Defferreich nicht zu mächtig in Italien werben zu laffen. Aber Rurft Metternich brachte ben Raifer Allexander auf andere Gebanfen, indem er ihm in einer Verfdmorung ruffifder Barbeoffiziere in St. Betersburg felbft bas Schrectbild ber Revolution in feinem eigenen Reiche vorbielt. Rufland, Defterreich und Preugen ichloffen fich nun eng an einander, Frankreich gab ebenfalls nach, und England fonnte nur noch einen Broteft einlegen, obne baf es eine offene Unterftutung ber Reapolitaner gemaat ober gewollt batte. Um Italien naber gu fenn, brachen bie Monarchen ben Congreß ab und erneuerten ibn im Januar 1821 in Latbach. Der neapolitanische Gefanbte, Bergog v. Gallo, wurde nicht zugelaffen und ber Einmarich eines öfterreichischen Beeres in's Reapolitanische befcloffen.

Alls Gallo die schlimme Botschaft nach Neapel brachte, erbot sich der alte König Ferdinand, selbst nach Laibach zu gehen, um die Großmächte mit der neapolitanischen Verfassung auszusöhnen. Man wußte wohl, es sey ihm nur darum zu thun, mit heiler haut davon zu kommen; aber man ließ ihn ziehen, um die Großmächte nicht noch mehr zu reizen. Dagegen wurden die Besehle des Congresses, die Verfassung zu anulliren, nicht respectirt, und mit großer Prahlerei kühner Widerstand beschlossen. Am 5. Februar überschritten 60,000 Desterreicher unter General Frimont die

lombarbiide Grenze; bie Reapolitaner aber theilten ihre Urmee und Wilhelm Bepe übernahm die Vertheibigung ber Gebirgspaffe in ben Abruggen, mahrend Carascofa in ber Chene in einem Lager bei San Germano ben Feind, wenn er bennoch burch bie Gebirge brange, empfangen follte. Pepe marichirte am 7. Marg von Ci= vita Ducale aus, und feine Borvoften errangen bei Rieti einen fleinen Bortbeil über bie ber Offerreicher; ba bie letteren in gro-Ben Maffen nadrudten, wollte fich Beve nach Civita Ducale in eine febr fefte Stellung wieber gurudziehen, als feine Truppen bei biefer retirirenden Bewegung icon alles verloren glaubten und in wilber Flucht auseinanderliefen. Carascoja mußte fich nun in eine ftarte Stellung bei Mignano gurudziehen, wo er bie Defter= reicher noch lange hatte aufhalten konnen, aber and in feinem Lager brach Meuterei aus, feine eignen Golbaten ichoffen auf ibn und er mußte fich fluchten. Die Feftung Capua ergab fich ben Defterreichern, ohne einen Schuß zu thun, am 20ften, und ichon am 24ften hielt Frimont seinen Einzug in Neapel felbft, von wo die compromittirteften Carbonari entwichen maren. Auf eine fo lächerliche Weise endete ber große Spectakel, ben man bier gemacht batte.

Jest erst holte ber alte König Ferbinand die Nache nach, die er bei seiner ersten Wiedereinsetzung in Neapel gespart hatte. Das ganze Volk wurde entwassnet, seber Verdächtige verhaftet und Hinzichtungen und Güterconsiscationen richteten grausame Verheerungen in den wohlhabenden und gebildeten Classen an. Frimont selbst war unwillig über diese ausschweisende Reaction, ohne sie hindern zu dürsen. Einige tausend Desterreicher unter Wallmoden wurden noch hinüber nach Sicilien geschieft, um auch dort die alte Ordnung zu besestigen. Der Umstand, daß die Volizei im Neapolitanischen überall öffentliche Verbrennung der Werke von Rousseau, Voltaire und andern Vätern der Revolution und best Unglaubens vornahm, beweist, wie sehr diese Werke auch in Italien (wie in Spanien) verbreitet waren. Ueberall in den romanischen

Landen bis tief in's spanische Südamerika hinein, war diese Gattung von Büchern verbreitet, ein Haupthebel aller romanischen Umwälzungen. Wohlseile Ausgaben bavon wurden in ungeheurer Menge zu Paris sabrkeirt und meist von Vordeaux aus in andere Länder spedirt. Der gründliche Born bes katholischen Klerus gegen biese literarische Propaganda war nur zu sehr gerechtsertigt. Mangelte dem romanischen Süden noch viel von der Bildung des Norwens, so hätte ihm dieselbe doch durch edlere Geisteswerke vermittelt werden sollen.

In benfelben Tagen, in benen bie Revolution in Neapel unterbrudt murbe, brach fie in Piemont aus, im Ruden ber Defferreicher. Der Konia von Sarbinien, Bictor Emanuel. batte fich in ber napoleonischen Zeit nach ber Infel Garbinien qu= ruckgezogen, erhielt aber 1815 nicht nur feine früheren Lanber Biemont und Savonen gurud, fonbern auch bas icone Uferland von Genua bazu. Sein Reich follte als Grengmacht gegen Frant= reich verftarft werben. Der alte Konig geborte aber ben Greifen bes vorigen Jahrhunderts an und war fo befdrankt an Beift, bag er, gleich bem Rurfürften von Seffen, in feinem Lande alles wieber auf ben Fuß wie vor bem erften Ginfalle ber Frangofen im Jahre 1796 fette. Alle modernen Beamten und Universitätslebrer wurden entlaffen, fogar alle im Lande wohnenden Frangofen ver= trieben. Die icone Strafe Napoleons über ben Mont Cenis mußte verlaffen und eine alte ichlechte wieber befahren werben. Me neuen Befete murben abgeschafft und bie alten, wie auch mas vom alten Berfonal noch lebte, wiederhergeftellt. Auch bie Rirche erhielt ibre Macht zurud. Der König aber war alt und hatte nur eine Toch= ter, Beatrix, Gemablin bes Bergogs Frang von Mobena. Diefer lettere mar ein Sohn bes öfterreichischen Erzherzogs Ferbinand (eines Dheims bes regierenben Raifer Frang) und ber Beatrix, Tochter bes letten Bergog hercules von Mobena aus bem Saufe Efte. Defterreich hegte nun ben Wunsch, bem Bergog Frang bie Erbfolge in Sarbinten zu verschaffen. In biefem Ronigreich aber galt bas salische Geset, welches die weibliche Nachfolge ausschließt, und ber rechtmäßige Erbe war ein entfernter Verwandter, Karl Albert, Brinz von Carignan. Diese Erbangelegenheit muß man im Auge behalten, um die feineren Motive in ten folgenden Begebenheiten zu verstehen.

Die Carbonari waren auch in Biemont thatig und unterhiel= ten von hier aus Berbindungen wie mit Reapel, fo mit ben Un= gufriedenen in Frankreid. Gie fühlten fich indeß zu ichwach, um bie neapolitanische Revolution unterftugen zu tonnen. Daß fie bennoch, und erft, als es zu fpat mar, losbrachen, batte eine gu= fällige Urfache. Drei ihrer Saupter, ber Principe bella Cifterna, Marchese Briero und Ritter Perronne wurden burch revolutionare Schriften, Die fie verbreiteten, verrathen und verhaftet. Durch biefe Entbeckung faben fich auch bie meiften andern Berfcmorer com= promittirt und beichloffen Iteber einen offenen Rampf zu magen, als fich mebrlos gefangen nehmen zu laffen. Gie theilten ihre Absicht bem Bringen von Carignan mit und ichmeidelten ihm ba= mals icon mit ber Aussicht, Konig von gang Italien zu werben, fobald bie Revolution fiege. Der Pring war unentschloffen, benn er fürchtete bie Defterreicher und wollte boch auch bie nicht von fich ftogen, bie fich ihm als warmfte Unhanger aufbrangten. End= lich gab er feine Zufage und Oberft Arfaldi rief bie fpanische Conftitution am 9. Marg in ber Feftung Aleffandria aus. Die gange Urmee mar bier, wie im Reapolitanischen, icon vorbereitet. Der alte Ronig hielt Rath, aber in Turin felbft emporten fich bie Truppen und pflanzten bie breifarbige Fahne auf. Es blieb ibm nichts übrig, als bem Sturm auszuweichen, wie Ferdinand in Dea= pel, und bie Regierung einstweilen bem Pringen von Carignan gu übergeben. Den Thron felber trat er feinem Bruder Rarl Felix ab, ber in Mobena lebte. Karl Albert wurde nun als Regent ge= nöthigt, mit ber breifarbigen Fahne auf ben Balfon bes Schlof= fes zu treten und bie spanische Verfaffung zu proclamiren, wobei er jeboch biejenigen Abanderungen vorbebielt, bie bas eingube=

rufende Barlament und ber Konig treffen wurden. Der alte Konig batte fich gurudgezogen. Bu bem neuen aber nach Mobena begab fich eine große Deputation, um ihn zu bewegen, bie Berfaffung anguerkennen, mas er begreiflich abichlug. Die Deputation batte aber noch einen beintlichen Huftrag, nämlich ben Ronig qu verfichern, bag fowohl ber Pring von Carignan, als bie boberen Claffen bie Revolution migbilligten und bemgemäß banbeln murben. Die Carbonari in Turin maren rathlos. Der Bobel zwang ben öfferreichischen Gefandten von Binber, bie Stabt zu verlaffen, aber einen rafden Ginfall in die Lombarbei magte man nicht, fon= bern martete bie Defterreicher ab. Der Pring von Carignan flob über Nacht nach Mizza. Mur ber Rriegsminifter Canta Rofa bielt ben Muth ber Carbonari noch aufrecht, aber nicht burch Sandlungen, fondern burd Reben und biplomatifche Vorfviegelun= gen. Der ruffifde Gefanbte nämlich, Graf Macenigo, überrebete ibn, bie Defterreicher murben feinen Angriff auf Biemont magen, menn er bie Vermittelung bes Kaifers Alexander annehme, von bem er übrigens feinen Auftrag batte. Go blieb Santa Rofa un= thatig und ließ fich fogar burch einen Angriff bes General bella Torre, ber bei Novara ein bem Konig treues Truppencorps qu= fammengebracht batte, überrafden. Della Torre brach am 1. April gegen Turin auf, Santa Rosa fdicte ihm ben Oberft Regis mit überlegenen Streitfraften entgegen, aber Regis, ftatt gu ichlagen, unterbandelte. Unterdeß rudte auch ein öfferreichisches Geer unter bem Grafen Bubna beran, beffen Ankunft Regis fo menig abnte, baß er ihm gerade in die Sande lief, mabrend auch bella Torre aus Novara bervorbrach und ibm in ben Rucken fam, am 8. April. Regis erlitt großen Berluft und feine fliebenben Golbaten ftecten mit ihrer Angst auch bie binter ihnen ftebenbe piemontesische Armee an. Die Soldaten liefen in Bercelli auseinander, wie die Reapolitaner in Mignano. Alle Compromittirten fuchten ihr Beil in ber Flucht und icon am 10. gog bella Torre in Turin ein. Dem neuen König, bem icon alten, ichwachen und finderlosen Bruber

Rarl Felix, hatte ber Pring von Carignan beffen Rechte refervirt und burch bie Flucht feine longle Gefinnung gerechtfertigt. Dan ftrafte ibn baber nur mit Migbilliaung und entfernte ibn zwei Jahre lang vom Sofe. Ihm zu liebe murbe auch manche Untersuchung und Bestrafung anberer Sochgestellter unterbrückt. Rarl Felix bachte gut farbinifch genug, um Defterreich nicht gu viele Vorwande gum mettern Ginfdreiten gu bieten und hielt baber auch bie Erbfolge bes Pringen von Carignan gegen bie mobenefifde öfterreichische aufrecht. Obne 3weifel unter Mitwirfung von Krantreich und England, bie eine Bergroßerung Defferreichs burch bas Ronigreich Sarbinien nicht wurden gebulbet baben, und aus 216= neigung gegen bie ofterreichische Befatung, bie bis 1823 im Lanbe fteben blieb. Im Uebrigen war die Reaction hauptfächlich gegen bie Preffe und gegen bie Schule gerichtet. Alle Schulanstalten im Lande wurden ber Obbut ber Jesuiten anvertraut. Huch bier follte ber Einfluß Loltaire's und Rouffeau's um jeben Breis abgesperrt merhen

Sowohl in Turin als Neapel wirkte die Abneigung gegen die öfterreichischen Hülfstruppen und bas Mißtrauen gegen die eigenen Truppen zu dem Entschluß zusammen, Schweizerregimenter anzu-werben, welche die Rube im Lande erhielten.

Die Lombarbei war trot ber Nähe ber piemontesischen Revolution nicht aufgeregt worden, obgleich ber in Mailand residirende Erzherzog Rainer im ersten Schrecken mit seiner ganzen Familie entstohen war. Nur heimliche Gesellschaften versuchten auch hier ben Boden zu unterwühlen, aber sie wurden von einem Polizeischstem überwacht, das in geheimer Controle und Gegencontrole seisnes Gleichen suchte. Mehr aber als diese kleinlichen Polizeikunste wirkte die große Furcht vor der Macht Desterreichs. Die Polizei entdeckte noch spät im Jahre 1821 eine geheime Verbindung in Mailand, deren meiste Mitglieder noch Zeit fanden sich zu retten. Nur einige wurden zur Haft gebracht, worunter Confaloniert und Silvio Pellico das größte Aussehen erregt haben. Der erstere

wurde auf alle Arten gebranat. Gebeimniffe zu pffenbaren, burch welche man ben Prinzen von Carignan zu compromittiren und von ber Erbfolge auszuschließen hoffte, aber er befannte nichts, obgleich Fürft Metternich ihn perfonlich ins Berhor nahm. Der anbere, Silvio Bellico, ein fanfter frommer Dichter, unfabig gur That, hatte bochftens poetisch fur Italien geschwarmt und mußte bas jammervollfte Schickfal mit feinen Mitgefangenen theilen. Bum Tode verurtheilt, auf bem Schaffot begnatigt, unter ben berüchtig= ten Bleibachern von Benedig, bann auf bem Spielberg in ben engsten und harteften Rerfern ichmachtenb, in ben rauheften Befang= niffleibern, mit ber robeften Befangniffoft fummerlich genahrt, jum Wollstricken verdammt, in Rrantheit ohne Pflege blieb ber eble Bellico boch immer gleich fanft und gebulbig. Alber feine Leiben, von ihm felbst beschrieben und nach seiner Befreiung (1830 in Folge ber Julirevolution) befannt gemacht, weckten in gang Europa bas tieffte Mitgefühl und haben mehr als alles andere ben euro= paifden Sag gegen Metternich gefdurt, obgleich biefe Angelegen= beit nicht Metternich, fonbern ber Raifer felbft in bie Sand ge= nommen hatte, ber fich beständig über bie Gefangenen auf bem Spielberg Bericht erstatten ließ und bie Behandlung berfelben bis zur geringsten Kleinigkeit vorschrieb. Der Zweck, Italien vor Re= volution zu huten, ware burch eine minder graufame Behandlung ber Gefangenen weniger verfehlt worben.

Nachbem die italienischen Revolutionen besiegt waren, erwartete man, die europäische Pentarchie werbe nun auch bald die spanische unterdrücken. Das lag in ihrem Prinzip, sie durste die revolutionären Elemente nirgends auffommen lassen. Indessen hatte sich England schon sehr unzufrieden über das Versahren der übrigen Großmächte in Italien geäußert und war eben so unzufrieden mit jeder Einmischung in Spanien. Die englischen Minister, wie reactionär und absolutistisch sie auch damals waren, wollten doch der alten englischen Politik gemäß die Freiheit auf dem Continent nicht ganz unterdrücken lassen und mußten auch die Verantwortung

vor bem englischen Parlament und Bolke schenen. Daber ihr Widerstand in Troppau und Laibach, ber übrigens ohne Nachbruck war, benn einen Krieg wollte England gegen bie andern vier Groß= machte um eine Sandvoll Carbonari und Cortes boch nicht magen. Die Initiative in Bezug auf Spanien wurde, wie eben erft in Be= qua auf Italien wieder von ben brei f. g. norbijden Machten, Defterreich, Preugen und Rugland ergriffen. Metternich mar ba= mals bie Seele ber Bentarchie, Rufland und Breufen folgten fei= nem Impulfe. "Erhaltung bes anerkannten Befitftanbes, Schut ber legitimen Dynastien und ber absoluten Regierungen gegen jebe revolutionare Erhebung, wie gegen bie parlamentarifchen Opposi= tionen" war bas Loofungswort. Dem fonnte bie Dynastie ber Bourbons überall nur zustimmen. Auch schmeichelte es ihr und biente ihrem besondern Intereffe, baf die brei norbischen Mächte fich Mube gaben, Frankreich zu einer Bacification Spaniens gu bewegen. Frankreich bekam baburch Gelegenheit, wieber Baffenruhm zu ernten; es ftellte vor gang Europa feine Macht zur Schau; es consolibirte, indem es nach Biederberftellung ber bour= bonifden Allgemalt in Neapel auch bie fpanifden Bourbons wieberherstellte, zugleich bie ber Bourbons in Frankreich felbst; es vereinte die Intereffen fammtlicher Bourbons und übte eine Art von Begemonie über biefelben. Alle biefe Bortheile leuchteten ein. Aber es gab noch Bedenken genug und Billele wollte fich feineswegs übereilen. Durch einen Feldzug, im Intereffe ber beiligen Alliang unternommen, verfeindete fich die Dynaftie unverfohnlich mit bem liberalen Burgerthum, bem fich ber Ronig boch bisber fo febr zugeneigt hatte, und fließ auch England von fich ab. Bu= bem war ber Ausgang bes Feldzugs ungewiß. Wenn ber große Napoleon mit feiner ungeheuren Macht bie tapfern Spanier nicht hatte bezwingen fonnen, wie follten es bie Bourbons vermögen? Mus biefem Gefichtspunct warnte auch bie Opposition vor bem Rriege, von bem fie in jeber Beziehung nur Schanbe fur Frantreich vorausfagte, weil er gegen bie Freiheit und Unabhangigfeit

ber Bolfer geführt werbe und weil nur Nieberlagen zu erwarten fenen.

Die geheimen Gefellschaften in Frankreich blieben auch nicht unthätig, fonbern bachten auf einen Berfuch, ber Expedition gegen Spanien, die fett ber Aufftellung bes Gefundheitscorbons an ben Borenden immer näher brobte, ebe fie noch ausgeführt murbe, eine Diversion im Rucken zu machen. Das Beisptel ber Spanier, Reapolitaner und Diemontesen wirkte gurud auf bie Offiziere bes frangofischen Seeres. Sauptfächlich unter ihnen und zum Theil felbit unter ben gemeinen Solbaten wurde complottirt. Faft in allen Regimentern beftanben geheime Logen, bie fich mit bem Großvater bes Liberalismus, General Lafavette, und beffen Unbang in ben geheimen Gefellichaften ber Burger in Berbindung fetten. Gin Solbatenaufftand an verschiebenen Buncten zugleich follte ausbreden. Wenn man herrn von Lamartine's poetischer Darftellung alauben barf, fo mar Lafabette felbst bas Sinderniß bes glücklichen Gelingens, weil er feine Abreise nach Befort, wo ber Saupt= folag gescheben follte, unerwartet um einen Tag verschob, aus Bietat gegen feine verftorbene Frau, beren Sterbetag er in ftiller Reier beging. Die Verschworenen wurden burch bie Abbestellung bes verabredeten Tages irre; ber Commanbant ber Reffung Befort, be Touftain, merkte ein Bufammenfteden ber Ropfe, ging ben Ber= schworenen feck zu Leibe und ließ sich auch burch einen Brellichuß, ber ihn niederwarf, nicht abschrecken, sammelte seine Truppen und warf ten Aufruhr, ebe er noch recht beginnen fonnte, über ben Saufen. Lafabette, ber endlich abgereift mar, befand fich nur noch wenige Stunden von Befort, als er com Mifflingen bes Unter= nehmens Nachricht erhielt und eiligst eine andere Richtung nahm, als hatte er blos eine Erholungsreife zu Freunden in bie Proving unternommen. Auch Röchlin, ber angesehenfte Deputirte bes Glfages, ber in ber Rabe mar, blieb unentbeckt, und nur namenlose Perfonen, bie bas gange Gebeimnif nicht kannten, kamen in Ber= haft. Gleichzeitig brach ein Solbatenaufftand unter Dberftlieute= nant Caron in Colmar aus, wo Napoleon II. ausgerufen wurde, ein Beweis, wie tief Napoleon ben Solbaten noch im Herzen safi. Aber Caron gerieth unter eine Schwadron, die andern Sinnes war und ihn gesangen nahm. Er wurde kriegsrechtlich erschossen. Denselben Tod kand General Breton, der in Saumure die Solbaten hatte empören wollen. Kleinere Berschwörungen wurden zu Marseille, Toulon, Angers, Tours entbeckt und mit der Hinricktung einiger Soldaten bestraft. In Paris selbst wurden vier Untersoffiziere aus gleichem Anlaß erschossen. Alles in den ersten Wochen bes Jahres 1822.

Die Vereitelung bieser Ausstände gab dem Ministerium Villèle mehr Festigkeit. Es setze im Februar ein neues strenges Prefigesetz durch, was die Opposition noch mehr erbitterte. Bald barauf kamen die Missionäre nach Paris und predigten in der Kirche des petits pères. Da drang der Pöbel ein, verhöhnte sie, ließ Schwärmer in der heiligen Stätte los und erfüllte sie mit böllischem Schweselbamps. Aber die frommen Brüder ließen sich nicht irre machen und predigten fort, während Gensbarmen die Rubestörer hinaustrieben. Der Haß gegen die Kirche stieg bei der Opposition so hoch, daß auch die Arzneischüler den Abbe Nicolle, der unter ihre Lehrer ausgenommen worden war, beschimpsten, weß= halb die Schule ausgelöst werden mußte.

Inzwischen hatte bie Diplomatie insgeheim vorgearbeitet und im October 1822 versammelten sich die Monarchen abermals auf einem Congreß in Verona, um wegen Spaniens einen endgültigen Beschluß zu sassen. Metternich stand fester als je, da Kaiser Alexander damals schon alle seine Pläne auf den Orient zum Opfer brachte und die in der Türket aufgestandenen Griechen im Stiche ließ, um thatsächlich die Revolution auch da zu misbilligen, wo sie ihm nühlich war. Preußen schloß sich wieder eng an Außland und Desterreich an. Die Hauvtsache war für diese brei Mächte, das immer noch schwankende Frankreich zum Kriege gegen Spanien zu treiben und bestäuts den englischen Widerspruch zu bekämpfen

Der frangofische Congrefigefandte, Marquis von Montmorenci, fcmarmte für ben Krieg, und ging viel weiter, als Billele's Infiructionen erlaubten, und ohne ben ibm als Collegen betgegebenen. gemäßigteren Chateaubriand zu fragen. 3m Bertrauen nun, baß Frankreich bie Execution in Spanien im Mamen ber norbifden Mächte übernehmen merbe, beschloffen biefe (trot Englands Wiberipruch), eine Note an Spanien zu richten, in melder fie bie Wieberberftellung bes absoluten Konfathums verlangten. Burbe Gpanien fich weigern, jo follte eine frangofische Urmee einrucken, Breufen versprach Frantreich in biefem Kalle feine moralische. Rufland auch feine materielle Unterftutung. Defterreich, aus Rückficht für England, wollte bagegen, falls Spanien ablehnenb antworten wurde, bie Modalitäten ber wirklichen Execution noch einmal von einem Congreg berathen laffen. Die Befdluffe mur= ben am 17. November gefaßt. Bebn Tage fpater ftarb Furft Barbenberg, ter icon forperlich leibend ben Congreg verlaffen hatte und fich in ber Luft bes Gubens erholen wollte, gu Genua.

Alls Montmorenci nach Paris zurücktam, fand sich, baß er nicht im Sinne Villele's unterhandelt habe, er wurde besavouirt und entlassen. Wellington, der in Verona die englische Stimme geführt hatte, reiste über Paris zurück und warnte den König dringend vor dem spanischen Kriege. Der König war ohnehin dem Kriege abgeneigt und hätte ihn gerne vermieden. Wellington schiekte den Lord Figrop- Sommerset nach Madrid, um die Cortes zu so viel Nachzießteit zu bewegen, daß Frankreich mit Anstand den Krieg unterlassen konnte, und der französsische Gesandte in Madrid, Lagarde, erhielt von Villèle Instructionen im gleichen Sinne, während die drei nordischen Mächte allein am 14. Descember ihre gemeinschaftlich brohende Note an Spanien abgehen ließen.

Die englisch = französischen Bemühungen in Mabrib scheiterten vollständig. Bon ben Spaniern forbern, sie sollen aus bloßer Turcht etwas thun, hieß ihren Charafter wenig verstehen, und felbst wenn sie Klugheit genug gehabt hätten, um mäßig zu seyn, würden sie es nicht gewesen seyn, bloß weil man sie schrecken wollte, ihnen Furcht zutraute. Als die ftolzen, ja höhnischen Antworten ber spanischen Regierung bekannt geworden waren, befand sich Vilzièle in nicht geringer Verlegenheit. Chateaubriand aber, der unterzbeß Minister der auswärrigen Angelegenheiten geworden war, ging rasch zur Kriegspartei über und half jeht die Ansicht vertheidigen, die er noch in Verona bekännst hatte. Die Sachlage war allerdings eine andere geworden, seitdem Spanien selbst den guten Rath Frankreichs zurückzewiesen hatte. Die nordischen Mächte, von Spanien schwer beleidigt, drängten; England blieb in seiner Halbeit, indem es sür Spanien nur redete, aber nicht handelte. Villele glaubte daher dem König den Krieg anrathen und dieser selbst nachgeben zu müssen. Lagarde wurde von Madrid zurücksberufen.

Im Januar 1823 eröffnete ber König bie Rammern mit einer friegerifden Rebe, und funbigte an, bag er Gelb fur bie Musruftung einer Armee von 100,000 Mann verlangen werbe. Bermoge bes neuen Bahlgesetes hatte Billele eine große und fichere Mehrheit in ber Kammer. Die fleine liberale Minderheit wehrte fich aber verzweifelt und suchte durch die Rühnheit ihrer Redner zu erfeten, mas ihr an mabrer Dacht gebrach, ober benutte menig= ftens ben Unlag, um ben geheimen Sag ber Nation gegen bie Bourbons immer giftiger zu machen. Denn mas mar ber bevor= stehende Krieg anders als ein Familienarrangement ber Bourbons bieffeits und jenseits ber Pyrenaen, um die Bolfer bier wie bort gu fnechten? Unter ben Rednern ber Opposition glangte Roper= Collard, unter benen bes Minifteriums Chateaubriand; in beiben freuzten fich bie Spigen ber entgegengefesten Doctrinen. Gin and= rer Redner ber Opposition, Manuel, veranlagte ziemlich unschul= biger Weife einen ungeheuern garm. Indem er fagte: "foll ich an bie Gefahren ber foniglichen Familie in Frankreich erinnern, bie fich nur befibalb fo bauften, weil frembe Beere in unfer Gebiet

einfielen und Frankreich zwangen, fich burch neue Krafte und eine neue Energie gu vertheibigen," - unterbrach ibn bas Gefdrei ber Mitras, bie barin eine Anfpielung auf bie Sinridiung Ludwigs XVI. faben. Manuel burfte nicht weiter reben und murbe gur Ordnung gerufen. Mur in einer gedruckten Erklärung konnte er mittheilen, mas er weiter batte fagen wollen, bag nämlich bas frangofifde Bolf bamals zu "furchtbaren Excessen und zu einer beweinenswerthen Rataftrophe" getrieben worden fen, bie vermieben worden waren, wenn bie Breufen nicht in die Champagne eingeruckt waren, welcher Fall allerdings auf Spanien angewendet merben burfte, ba Ferbinand VII, in Gefahr fam, bem Sag ber Gpa= nier zum Opfer zu fallen, wenn biefelben über ben Ginmarich ber Frangofen eben fo erbittert murben, wie bie Frangofen es gewefen waren beim Ginfall ber Preugen. Diefe einfache Erklärung verfohnte aber bie Ultras nicht. Manuel murbe burch einen Mehr= heitsbeschluß auf ein Jahr aus ber Rammer ausgeschloffen. Die Opposition erklärte eine folde Willfur fur unparlamentarisch. Manuel felbst febrte fich nicht baran, fonbern fam in bie Sitzung. Der Präfident und alle Ultras verliegen bie Rammer, und bie Mationalgarbe, bie gur Verfügung bes Prafibenten ftanb, murbe befehligt, Manuel mit Gewalt zu entfernen. Der Gergeant Der= cier, ber bas Commando hatte, und feine gange Mannichaft mei= gerte fich. Man mußte Gensbarmen rufen, bie ben Befehl voll= zogen und von benen Manuel fich hinauszerren ließ, begleitet von allen Deputirten feiner Partei, an ber Seite Lafavette's und Du= ponts be l'Eure. Eine Scene, bie in Frankreich feinesmegs als eine Mieberlage ber Opposition betrachtet murbe und zu welcher veranlaßt zu haben ein grober Diffgriff von Seiten ber UI= tras mar.

Die Gelbsumme wurde bewilligt und ber Krieg gegen Spanien begann.

Sier schritt bie revolutionare Bewegung zwar nicht ruchwarts, fam aber auch nicht vorwarts. Satten bie Solbaten allein bie Re-

volution gemacht und bie Liberalen, bie gebilbete Claffe in ben Städten fte ausgebeutet, fo mar es natürlich, bag beim Landvolf und im mighandelten Klerus endlich ber Muth zum Widerstand ermachte. Im Lauf bes Commers bilbeten fich im Morben und Suben Spaniens neue Guerillas unter größtentheils icon befann= ten Führern, welche ben Konig für unterbrückt und gefangen, ben Glauben für gefährdet erklärten, bie Autorität ber liberalen Reaferung nicht mehr anerkannten und ben Krieg gegen ihre Beamten eröffneten. In Navarra fammelte fich unter Duefaba, Santos= Labron und Juanito ein f. g. Glauben Sheer, eine große Schaar unter bem berühmten Merino in Altcastilien, viele große und fleine Banden unter bem Baron b'Eroles, bem Trappiften (Antonio Da= ranon), und andre in Catalonien, noch andere in Aragonien, Ba= lencia und noch tief im Guben von Granada und Andalufien. In Seo b'llrgel tauchte fogar icon eine "Regentichaft mahrend ber Gefangenschaft bes Konigs" auf, an beren Spite Mata Floriba und b'Eroles traten. Aber biefe Bewegungen erftickten gum Theil im gelben Fieber, welches von neuem im Norben ausbrach und in Barcelona allein 20,000 Menfchen hinraffte. Diefe Beft veranlagte die frangösische Regierung, einen bewaffneten Cor-bon an ben Byrenäen zu ziehen, bem bie spanische Regierung fofort aus Migtrauen ein fpanifches Beobachtungsheer entgegen= ftellte.

Martinez de la Rosa, den der König zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten gemacht hatte, war ein Moderado (Gemäßigter) und suchte die Exaltados (die Radikalen) in den Cortes zur Vernunft zu bringen. Aber der König, auf ihn und Morisso zu viel trauend, glaubte, die Zeit zur Contrerevolution sen schon gekommen, es bedürfe nur eines Staatsstreichs in Madrid und mit Hülfe des Glaubensheeres werde die Revolution besiegt werden, noch ehe die Franzosen kämen, oder aber ein Staatsstreich werde auch im Vall des Mißlingens die Hülfe von außen beschleunigen. Er betrieb also heimlich einen Ausstand seiner Garben, die auf

alle Urt burch bie Damen bes Hofes, burch Wein und Gefchenke entflammt wurden. Aber bie Sache blieb nicht geheim genug. Riego fehrte ploglich nach Mabrid gurudt, um die Cortes zu ichugen. bie ibn foaleich zu ihrem Brafibenten mablten; auch Morillo wollte bie Verfaffung nicht verleten laffen und eben fo Ballefteros. Diefem berühmten Generale folgten bie übrigen Truppen, und als bie Garben am 7. Juli 1822 bennoch einen Angriff versuchten, murben fie in einer Strafenschlacht befiegt. Der Ronig beging ba= mals bie Infamie, in bie Sande zu flatichen, bie Gleger gu be= gludmunichen und ihnen fur ibre "Treue" zu banten, mabrend feine Barben im Blute lagen. Darauf entließ er bie Moberabos aus bem Ministerium und ersette fie burch Exaltados. Auswartiger Minister murbe San Miguel aus Riego's Generalftab und Rriegsminifter Lopez Bannos, ber bem Glaubensheere einige glud= liche Gefechte geliefert batte. Der berühmte Mina, aus Franfreich gurudgefehrt, wurde nach Catalonien geschickt und trieb nun feiner= feits ben Baron b'Eroles über bie frangofifche Grenze. Die neuen Minister übten einen Uct graufamer Rache, indem fie ben feit bem Beginn ber Revolution gefangen gehaltenen General Elio zur Garotte (einem Wertzeug ber Erbroffelung) verurtheilen liegen. Diefer General hatte allerbings bei ber erften Revolution bes Ronigs nicht minder leibenschaftlichen Sag gegen bie Liberalen bewiesen. In allen Gingelfampfen, bei ben Emeuten in ben Städten, wie bei ben Bugen ber Guerillas auf bem Lande famen von beiben Seiten abideuliche Morbe und Graufamkeiten vor; überall verrieth fich bas fochenbe Blut ber Spanier.

Die Centralregierung des Landes felbst war von einem Extrem ins andere übergesprungen und hatte erst die eine, dann die andre Hälfte der Nation aufs erbittertste bekämpft, dadurch alle Kraft des Landes gelähmt und jede fruchtbare Resorm unmöglich gemacht. Es war daher sehr begreiflich, daß sich dieselbe Extremität in den einzelnen Landestheilen wiederholte. Jeder Spanier hing zähe an seiner Provinz und machte sie im Kleinen wieder zu einem Cen-

trum, ohne fich um bie übrigen zu fummern. Wie in ber Fransofenzeit in jeder Proving, fast in jeder Stadt eine besondere Junta bie Regierung übernommen und auf eigene Faust gehandelt hatte, fo geschah bas jest wieber. Die Regentschaft von Geo b'Urgel war nicht im Stande, fich bie Gleichgefinnten in andern Provingen unterzuordnen. Die Guerilleros waren von früher ber an Gelb= ftanbigkeit gewohnt, bie emporten Generale ber Urmee fuchten fich eben fo fret zu halten, bie ber Regierung, g. B. Mina, folgten gleichfalls nur ihrem eigenen Willen. Gie alle murben nämlich unterftut und getragen vom ritterlichen Beift ber Bauern. Conberlich in ben nördlichen Provingen war faft jeber Bauer altabe= ligen gothischen Blutes, maffengeubt, maffenftolg und folgte gern bem angeborenen Sang zu friegerifchen Abentheuern, fo wie ber angeborenen Rachluft. Die Priefter und Monche felbft vergagen in biefem heißen Lande bie Pflicht ber Friedensboten, bewaffneten fic, fturzten in ben Rampf und waren nicht felten geschickte und berühmte Unführer. In biefen beroifden, aber barbarifden Gin= gelfampfen rieb fich bie Nation auf, ohne baran zu benten, bag es ein fortgefetter Brubermord fey. Die Menichen hatten feine Ge= buld, Begengrunde anzuhören, fie ichwiegen murrend, ober fie griffen gum Schwert und trachteten, ben Begner nicht zu überzeugen, fon= bern zu vernichten. Aber wie konnte bas Bolk anders fenn, ba feine bochften legitimen Autoritäten ihm felbft bas Beispiel ber Unbulbfamkeit und roben Gewaltthätigkeit gaben und es, anstatt fein Wohl zu forbern, nur zu Parteizweden migbrauchten.

Durch nichts verrieth sich die Schwäche der Cortes so sehr, als durch die Apathie, mit der sie den italienischen Revolutionen und den drei Congressen zusahen. Die ganze große Bewegung der Bentarchie war für sie nicht vorhanden. Die Neapolitaner oder Biemontesen mit einer Hülfsarmee zu unterstügen, daran bachte niemand und sehlte dazu auch das Geld. Alles was man that, war die Entsendung Mina's mit einer im Ganzen schwachen Ar-

mee, um bie Pyrenden vorläufig gegen ben frangöfifchen Gefund= beitscorbon zu beden.

Mis im Winter auf 1823 ber englische und frangofische Gefandte ber liberalen Regierung in Mabrid Mäßigung anriethen und bie brobende Rote ber brei norbifden Machte ankam, anberte fich nichts meter in ber Gefinnung noch Saltung ber berrichenten Bartei. Mit echt fpanischem Stolz wurde ber aute Rath wie bie Drobung verachtet. Der Minister bes Auswärtigen, Can Miquel, erflarte ben Gefandten ber brei norbifden Machte: "bie spanische Constitution sen dieselbe, die im Jahr 1812 vom Raiser Allexander anerkannt gewesen fen; König Ferdinand übe frei bie Gewalt, bie ihm gemäß biefer Berfaffung guftebe; bie Spanier batten fich in die Angelegenheiten feines andern Staates einge= mijcht, verbaten fich baber auch jegliche fremde Ginmischung in ibre Angelegenheiten; bie lebel, an benen Spanien leibe, murben nicht burch bie Constitution, fondern burch beren Feinde verschulbet; bie fpanische Regierung werbe handeln, wie ibr bie Nationalebre und die Conftitution vorschreibe." Sierauf (11. Januar) verlangten bie brei Gefandten ihre Baffe, ber ruffifche in unverschäm= ten Ausbrücken, die San Miguel mit ber Bemerkung erwiederte, "nur feine Ignorang entschuldige biefen Digbrauch bes Gefandten= rechts." Alle brei reisten ichleunig ab. Die Cortes billigten bie Saltung bes Ministeriums und ber "göttliche" Arguelles hielt wieber eine feiner iconen Reben voll patriotifder Sochbergigfeit, an beren Schlug ibn fein bisberiger politifcher Begner Galiano um= armte. Beibe murben vom Bolf im Triumph burch bie Straffen getragen und auf Galiano's Untrag ein Manifest erlaffen, welches ten ftolgen Entschluß ber Spanier gang Europa verfundete. In Folge beffen, was in Paris verabredet murde, mußte nun auch ber frangofifche Gefandte feine Baffe nehmen, nur ber englische blieb in Madrid gurud, nicht um ben Spaniern irgend eine Gulfe zu gewähren, fondern im Gegentheil, um burch feine unablässigen Mäßigkeitsreben bie Energie bes Wiberftanbes zu lähmen.

Mit biefem Widerstand war es überhaupt elend beschaffen und bie That entsprach ben großen Worten nicht. Rach bem Plan bes Rriegsminifter Lopez Bannos follte Mina Catalonien behaupten, Ballefferos Aragonien und Navarra, Abisbal aber in Neucastilien in Referve fteben, um ben einen ober andern beim Angriff ber Frangojen zu unterftuten. Aber alle bieje Generale batten nur wenig und ichlecht bisciplinirte und verpflegte Truppen, beren Treue nicht einmal ficher mar, ja bie Generale felbst waren nicht alle gu= verläffig. Huch regten fich bie Glaubensbanden auf's neue. Um ben Ginmarich ber Frangofen zu erleichtern, bilbeten fich im Rucken ber fpanischen Generale wieder große Guerillas bes Pfarrer De= rino in Altcaftilien, bes Frangofen Beffieres und bes Ruffen UU= mann im untern Aragonien. Die lettern bemächtigten fich ber Reffung Mequenenza burch geheimes Ginverftandniß und brangen, 8000 Mann ftart, gegen Madrid vor, Abisbal hielt fie nur mit Mube auf. Konig Ferdinand felbft freute fich feiner balbigen Er= lösung burch bie frangofische Gulfe und bot einer Intrigue bes englijden Gefandten gern bie Sand in feinem eigenen, nicht aber im englischen Ginn und Intereffe. Der Englander rieth ihm nam= lich, unter bem Ginbruck bes Schreckens, ben ber nabe bevorftebenbe Einmarich ber Frangofen und bie Frechheit ber Glaubensichaaren erregten, fein allzu liberales Ministerium zu entlaffen und ein gefügigeres zu ernennen. Der Englander hoffte, wenn ber Konig mieder felbständig erscheine, werde Frankreich vor bem Thore fteben bleiben. Ferdinand felber that gern alles, mas ihn je eber je lieber von ben Liberalen befreite, und entließ bie Minister. Die Intrique icheiterte indef an der Buth bes Bolfs, welches ben Balaft umringte und bie Absetzung bes treulofen Konigs forberte. Diefer rief nun fonell bie bisberigen Minifter wieber in's Umt. Daburch aber gewarnt, beschloffen biefe und bie Cortes, ben Ronig von Mabrid zu entfernen. Man konnte nicht wiffen, wie bas Kriegs= glud fich wenden und wie rafd Mabrid vom Feinde erreicht werben wurde. Um einen neuen Verrath bes Konigs unmöglich zu machen,

erschien es besser, ihn nach Sevilla zu schiefen, wohin die Cortes nachfolgen sollten. Der König sträubte sich, stellte sich krank und that alles Mögliche, um die Reise nicht machen zu mussen. Aber man zwang ihn, am 20. März 1823 abzureisen.

Mur funf Tage fruber mar ber zum Generaliffimus ber franzölischen Executionsarmee bestimmte Bergog von Ungouleme von Paris abgereist und hatte fich zur Urmee begeben, bie urfprünglich gegen bas gelbe Fieber an ben Pprenaen aufgeftellt, unterbeg aber bis auf 100,000 Mann verftartt worden war. Der Bergog von Angouleme murbe gum Oberfeldberen außerseben, um ihm bie lor= beern biefes Rrieges zuzuwenden und ihn wo möglich bei ber frangofifden Armee popular zu machen. Er zeigte ben beften Billen, aber feine angeborne Schuchternheit eignete ihn nicht gum Befehlehaber, weshalb ihm General Builleminot an bie Seite gegeben wurde. Die frangöfische Urmee war in funf Urmeecorps getheilt, bie vom Marichall Dubinot, General Molitor, Bring von Soben-Tobe, Marical Moncey und General Bourbefoulle commandirt maren. Aus Bayonne erließ ber Bring Generaliffimus eine Broclamation an bie Spanier, morin er ihnen verfündete, er fomme nicht, sie anzufeinden, sondern nur um den gefangenen König zu befreien und Sand in Sand mit ben Freunden ber Ordnung in Spanien felbst Thron und Altar wieber aufzurichten. Um 7. April ging er über bie Bibaffog. Sier ftellte fich ihm Oberft Fabvier mit einer breifarbigen Fahne an ber Spite einer Bande frango= fischer Flüchtlinge entgegen und machte einen Bersuch, die frangofifchen Solbaten zu verführen, aber ein paar Kartatichenicuffe verjagten ibn und feine Leute. Inbem nun bie Frangofen vorfucten, fanden fie nur in Catalonien bei Mina einen bartnäckigen Widerftand und wurden außerbem vor ben Festungen San Sebastian und Pampelona aufgehalten, benn Ballesteros mar viel zu fomach, um gegen bie große frangofifche Urmee eine Schlacht zu magen, und gog fich gurud. Die Frangofen bielten ftrenge Mannszucht, benahmen fich freundlich gegen die Einwohner und murben von ber

großen Mehrheit als Befreier begrußt und willfommen geheißen. Der Nationalhaß von 1808 mar verschwunden vor dem Glaubens= und Parteihaf. Die Berechnung berer, bie immer ben Rrieg ge= wollt hatten, bestätigte fich vollfommen und bie frangofischen Li= beralen, bie immer vor bem Rriege gewarnt und an ben furchtbaren Wiberftand Saragoffa's erinnert hatten, faben fich beschämt. Saragoffa ergab fich ben Frangofen nicht nur ohne Schwertftreid, fondern als Molitor bafelbft einzog, umfcoll ihn ber lautefte Jubel bes Bolfe. D'Donnel, Graf von Abisbal, ber alte Berratber. fpielte auch biesmal wieder feine treulose Rolle, vertheilte feine Truppen, ichickte fie babin, mo fie nichts nügten, unterhanbelte mit tem Feinde, unterflutte Ballefteros nicht, vereitelte baburch bie Bertheibigung ber Comofierra und öffnete ben Frangofen ben Weg zur Sauptftabt. Alls feine Offiziere fich gegen ihn emporten, war es zu fpat. Sie verjagten ibn, aber bas Unglud mar ge= fcheben. Run gab auch Ballesteros jede hoffnung auf eine mirtfame Bertheidigung mit ben Waffen auf, gog fich noch meiter gu= ruck nach Balencia und hoffte allein noch Beil von Unterhandlun= gen. Er mar immer einer ber Gemäßigten gewesen und hatte fich zu ben Communeros und zu benen gehalten, bie viel von ber eng= lifchen Vermittlung hofften. Auch General Morillo an ber Nordfufte Spaniens gog fich vor ber lebermacht bes Reinbes gurud und benahm fich zweideutig.

Der Herzog von Angouleme war mit dem Gros der französt=
schen Armee unaufhaltsam vorgerückt und befand sich nicht mehr weit von Madrid, als der daselbst commandirende General Zayas, bisher der Intergebene Abisbals, eine Capitulation anbot. Mitt= Ierweile aber hatte der disher versteckt gewesene Bessideres schon wieder eine s. G. Glaubensbande versammelt und wollte an Madrid Rache üben. Es gelang Zayas, ihn zurückzuschlagen. Die Franzosen, um die Ruhe der Stadt zu erhalten, rückten rasch ein, am 23. Mai, am folgenden Tage der Herzog von Angouleme selbst. Es war ihm jedoch nicht möglich, die gewünschte Ruhe und Mäßi= anna bei ber fervilen Bartei burdzuseten. Die neue Regenticaft. bie fich unter bem Bergog von Infantabo fur fo lange bilbete, als ber Ronig noch in ben Sanben ber Liberalen febn murbe, begann auf ber Stelle eine maaflose Reaction. Da ber frangofische Relbberr fich in bie inneren Angelegenheiten Spaniens nicht mifchen burfte, mußte er bie uble Wirthichaft gemahren laffen. Geine Auf= gabe war, bie militärifche Befetung Spaniens zu vollenben. fic nun Mina allein ritterlich wehrte, murbe bem Marfchall Mon= cen noch bas Corps von Molitor nach Catalonien nachgeschickt, um Ming vollends zu überwältigen, mahrend Bourdefoulle bereits füb= marts gegen Sevilla vorbrang. Sier hatten bie Cortes am 23. April ihre Sigungen wieber eröffnet, als aber bie ichlimmen Nachrichten aus bem Norben eintrafen und bie Frangofen immer näher famen, befchloffen fle meiter nach Cabir gurudgugeben. Der Ronia wollte wieber nicht, wurde aber für geiftesfrank erklärt, in= terimiftifc bis zu feiner glücklichen Untunft in Cabix abgefett und von einer provisorischen Regentschaft begleitet ben 12. Juni abge= führt. Bourbefoulle fand auf feinem Marich nach bem Guben nur an ber Brude bei Talavera be la Renna einen tapfern Wiberftanb, weil bier ber energifche Bayas befehligte, ber jedoch ber lebermacht weichen mußte. Als bie Frangofen in Sevilla ankamen, maren bie Liberalen ichon alle von bort fort und bie Gervilen hatten ichon bie Oberhand. Mittlerweile war Mina in Catalonien eingeengt worden und Molitor konnte fich gegen Ballesteros wenden, ben er aus Valencia bis Granaba trieb. Zwar vereinigte fich Zanas mit Ballesteros, aber es mar bem lettern nicht rechter Ernft, bie Trup= pen waren icon entmuthigt. Erft in einem Reitergefecht, bann in einem größern Rampf in ben Gebirgen bei Compillo be Arenas wurden fie von Molitor geschlagen, worauf Ballesteros capitulirte und die Regentschaft in Mabrid anerkannte. Fast gleichzeitig capi= tulirte Morillo in Corunna, und Duiroga, ber unter ihm biente und vergebens fich emporte, mußte gur Gee nach England fluchten, im August.

So binberte ben Generaliffinnis nichts mehr, mit bem Gros ber frangofifden Urmee gegen Cabix aufzubrechen, um auch noch biefes lette Bollwerk ber fpanischen Conftitution einzunehmen. Er langte am 16. August vor biefer Stadt an, beren Bertheibigungs= werte febr vernachläffigt maren. Nur ber f. g. Trocabero, ein Schangwert, welches bie Landenge von Cabir icust, mar zu er= obern und icon am 31. wurde berfelbe trot ber ausbauernben Sapferkeit ber Spanier mit Sturm genommen, bei welchem Unlag man bes Bringen von Carianan mit Auszeichnung gebachte. Derfelbe biente in ber frangofischen Armee, um im Rampf gegen bie spanische Conftitution ben Difgriff, fle zwei Jahre früher felbft in Turin proclamirt zu haben, wieber gut zu machen. Dach bem Falle bes Trocabero war es nicht mehr möglich, Cabir lange gu halten. Die Frangosen hatten rafder vorgeben konnen, scheinen aber abgewartet zu haben, bis man in ber Stadt murber geworben fenn murbe, wenigstens bis ber Konig außer Gefahr war, noch gulett ber Parteiwuth zum Opfer zu fallen. Auch vertheibigte ber spanifche Gouverneur Balbez bie Stadt mit großem Geschick und bielt einen Aufruhr bes fervilen Bobels nieber. Erft am 20. Sept. eroberten bie Frangofen bas Fort St. Betri, von wo aus fie bie Stadt bombarbiren fonnten.

Wohl wissend, daß Cabix fallen musse, wenn es nicht entsett werbe, hatte Lopez Bannos, der Kriegsminister, in Estremadura einige Truppen gesammelt und Riego, der bisher kein Commando übernommen, eilte zur See nach Malaga, um die wenigen Truppen zu übernehmen, die Zayas noch dahin geführt hatte. Riego hoffte, durch den Zauber seines Namens auch die Truppen zu gewinnen, die Ballesteros besehligte. Aber sein Versuch mißglückte, denn Ballesteros wies alle Zumuthungen Riego's ab und als dieser ihn verhaftete, bestreiten ihn seine Truppen, det Priega. Nun mußte Niego flüchten, wurde von der französsischen Keiteret unter Bonnemaison verfolgt und gehetzt wie ein Wild. Durch seine Rohpelit gegen den Klerus, den er bei jeder Gelegenheit und noch zu-

letzt in Malaga mißhanbelt und ausgeplündert hatte, durch bie Last von Kirchenbeute, die er auf der Flucht nicht mehr fortschleppen konnte, war er dem Volke selbst furchtbar verhaßt worden. Nachs bem er fast alle seine Leute verloren und mit nur noch wenig Gestreuen durchs Gebirge ans Meer zu gelangen hoffte und einen Einfiedler mit Gewalt nöthigte, ihm ben Weg zu weisen, verrieth ihn bieser an die Bauern, die ihn und die Seinen gesangen nahmen und gebunden nach Madrid schiften.

Da fein Entfat fam, und Cabir icon von St. Betri aus bombarbirt zu werden begann, befchloffen die Cortes endlich, fich aufzulofen, ihr Beil in ber Blucht über Gee gu fuden und ben Ronig an die Frangofen auszuliefern. Sie nothigten ihn zwar noch, eine ibm bictirte Proclamation und Amneftie zu unterzeichnen, aber Jedermann mußte, daß er fich nicht baran binden murbe. Um 10. October führte ibn Balbez auf einem Boot in's frangofifche Lager binüber, ftieg aber gleich wieber ab und fehrte um, ohne fich an bie Ginlabung bes Ronigs zu fehren, mit auszuftet= gen. Der Bergog von Angouleme empfing ben Konig, der ihn umarmte. Auch Ballefteros war gefommen, aber Ferdinand marf ihm einen töbtlichen Blid zu und er fand gerathen, fich fchleunigft in Sicherheit zu bringen, wie Balbeg. Alls bie Capitulation von Cabir befannt wurde, gab Mina jeben weiteren Biberftand auf und ficherte fich freien Abzug burch eine Capitulation, bie ben Frangofen bie noch von ihm in Catalonien besetzten Teftungen über= gab, 2. Nov. Much Lopez Bannos fügte fich. Gang Spanien war wieder ber absoluten Gemalt Ferdinands VII. unterworfen. Die Conftitution ftarb in bemfelben Cabir, mo fie 1820 wieberge= boren worben mar.

Die Urt, wie ber König jest verfuhr, war bieselbe, wie 1814. Schon gleich nach seiner Befreiung erließ er eine racheschnaubende Proclamation, worin er alles widerrief, was seit 1820 geschehen war. Nur die Inquisition stellte er nicht wieder ber, sey es, baß er hierin ben Borstellungen Frankreichs nachgab, oder aus eigener

Borficht. Die weltlichen Gerichte ließ er bagegen gablreiche und graufame Verfolgungen verhängen und batte nichts bagegen, wenn bie Brivatrache ber Gervilen und bie Buth ber Glaubensbanden unter ben Liberalen ihre Opfer fuchten. Der Bergog von Angon= leme war emport über bie Robbeit ber Reaction und erließ einen Befehl, niemand zu verhaften obne Ermächtigung von Seiten bes frangofifden Militarcommando's. Aber bie frangofifde Regierung felbit besavouirte ibn, weil fie jeben Schein vermeiben wollte, als maße fie fich eine Regierungsgewalt in Spanien an. Run fehrte ber Bergog mit traurigen Empfindungen beim, feine noch guruck= bleibenben Truppen aber faben oft mit Babnefnirichen ben Grau= famkeiten zu, bie im Namen Ferbinanbs begangen wurden, ohne baß fie es bindern burften. Am 7. November wurde ber früher allzu boch gefeierte Riego in Mabrib zum Tobe verurtheilt, nach= bem er unterwegs vom Bolk auf alle Art verböhnt und mighanbelt worben war. In einem weißen Sembe, festgeknebelt, mit einer grunen Spottmute auf bem Ropf, murbe er in einem alten Rorbe voll Staub und Schmut von einem Efel zu bem überaus hoben Galgen gefdleift, ben man eigens fur ibn batte machen laffen, und unter bem Buthgebeule ber Menge gebenkt.

Sechs Tage später hielt ber König mit ber Königin seinen selerlichen Wiebereinzug in Mabrib. Sie saßen beibe auf einem 20 Fuß hohen antiken Triumphwagen, ben hundert (grün und rosa gekleibete) Menschen zogen und Tänzer und Tänzerinnen umsschwärmten. Dem Einzug folgte Fest auf Fest, aber auch Schrecken auf Schrecken. Die ganze spanische Armee wurde aufgelöst und an ihre Stelle traten einstweilen die bewassneten Glaubensbanden, die sich nach und nach als s. g. "königliche Freiwillige" zu einer Miltz ausbildeten, die aber gegen alle Constitutionellen wüthete und nach Serzensluft plünderte, einkerkerte, mordete. Die von den Cortes gemachten Anleihen wurden vom König nicht anerkannt. Die französsischen Soldaten, die allem zusehen mußten, was sie misbilligten, wurden vom Bolt, die Gesandtschaften von Frankreich und England,

bie aufs neue Dläßigung prebigten, von ber Camarilla ausgelacht. Bictor Saeg, ber Beidtvater bes Ronigs, mar bie Seele biefer Camarilla und ber gangen neuen Regierung. Dur gum Scheine ließ man ein neues Minifterium, an beffen Spige Dfalta ftanb, ein gemäßigtes Suftem annehmen. 2018 baffelbe aber 1824 magte, Die unbandigften Rubrer ber Glaubensbanden, wie Beifferes, De= rino, ben Trappiften 2c. zu verhaften, murbe es raich wieber gefturgt, und bie Berfolgung begann von neuem. Da magte Balbe; in Unbalufien einen neuen Aufftand zu Gunften ber Conftitution. Aber bie frangofischen Truppen mußten ibm ein balbiges Enbe machen. Die Salfte biefer Truppen murbe am Ende bes Jahres nach Frankreich guruckaezogen. Die Finangnoth, und die englischfrangösischen Borftellungen führten abermals zu einiger Dagigung gurud unter bem neuen Minifter Bea=Bermudeg, als berfelbe aber Klerus und Abel besteuern wollte, wurde auch er wieder beftig angefeinbet.

Auch bas benachbarte Königreich Portugal erlebte bamals, wie Spanien, revolutionäre Erschütterungen. Wie aber Spanien burch Frankreich bevormundet und gehosmeistert wurde, so Portugal durch England, wobei England sich in dem Maße frästiger erwies, um welches Portugal kleiner und zugänglicher war.

König Johann VI. von Portugal war im Jahr 1808, um der neapolitanischen Gewaltherrschaft zu entrinnen, nach Brasilien, ber großen Colonie Bortugals in Südamerika, übergesiedelt, und resibirte in Rio de Janeiro. Seine Rückkehr verzögerte sich, nicht ohne Zuthun der Engländer, die seit dem großen Kriege sesten Tuß in Portugal gesaßt hatten, und deren Ugent, Lord Beresford, eigentlich englischer Statihalter in Lissaben war. Er bekleidete näm= lich das Amt eines Obergenerals der portugiesischen Landmacht, und

war Mitglieb ber in Abwesenbeit bes Königs von bemselben beglaubigten Regentschaft, welcher zwar ber alte Patriarch von Lissaben
vorsaß, die aber nur Beresford wirklich lenkte und leitete. Lissaben
und Oporto wimmelten von Engländern, welche hier fast ausschließlich die großen Handelsgeschäfte trieben. Auch im Heere waren
eine Menge, man sagt ein Drittel der Offiziere Engländer. Gegen
diese Fremderrschaft regte sich nun bald eine lebhaste Opposition.
Schon im Frühling 1817, als portugiessische Truppen nach Brasitien übergeschifft werden sollten, um die dortigen republikanischen
Gelüste zu bekämpsen, verschwor sich General Frenze mit einer
Anzahl Offizieren, Beressord und die englischen Offiziere umzubringen. Aber der Anschlag wurde vor der Ausführung entdeckt
(am 25. Mai), und Frenze mit noch 11 anderen erst gehenkt, dann
geköpft, und zuleht verbrannt.

Ein so schreckliches Exempel sicherte bie Rube. In demselben Jahre wurde die österreichische Erzherzogin Leopoldine nach Brassitien geschieft, um mit Johanns VI. ältestem Sohne, Don Pedro, vermählt zu werden. Aus dieser She entsproßte die nachmals bezühnt gewordene Brinzessin Maria da Gloria als Erstgeborne. Mit der Braut gingen auch deutsche Natursorscher ab, welche reiche Naturschäße nach Wien und München mitbrachten (Spix, Martius, Natterer). Bereits im Jahre vorher (1816) waren aus Nio de Janeiro zwei Töchter Iohanns VI. in Lissabon angelangt, Donna Maria Jsabella, die mit Ferdinand VII. von Spanien, und Donna Maria Francesca, die mit bessen Bruder, Don Carlos, vermählt wurde.

Als 1820 bie spanische Revolution siegte, stieg auch bie nastionale Opposition in Portugal gegen die Engländer allmählig bis zum Siedepunct. Lord Beressord besand sich bamais in Brasilien. Und boch brach tie Empörung erst am 23. August und nicht in der Hauptstadt, sondern in Oporto aus, wo Oberst Sepulsveda eine provisorische Regierung niedersetzte und Einderusung der Cortes verlangte. General Amarante, der von Lissaben abges

schieft wurbe, den Aufruhr zu bampfen, wurde von seinen eigenen Soldaten gezwungen, sich der Junta von Oporto anzuschließen, 7. September. Acht Tage später wurde in Lissadon selbst die Constitution außgerusen und eine Junta im Namen des Königs einzgestt. Im Anfang October kam zwar Lord Berekford zurück, sand aber keinen Gehorsam mehr und mußte sich mit allen engslischen Ossizieren und einigen Portugiesen, die ihm anhingen, nach England flüchten. Die englische Regierung unterstützte ihn nicht, sondern fand es gerathener, um sich ihren moralischen Cinsus in Bortugal zu sichern, sich jedes eigenen Urtheils über die Vorzgänge daselbst zu enthalten, und die Entscheidung allein dem König Kohann zu überlassen.

Dieser Fürft wurde aber im Jahr 1821 burch eine Revolution in Brafilien felber vertrieben. Sein Sohn Don Bebro blieb bort guruck und wurde am 25. September 1822 gum Raifer erhoben, weniger um felber zu herrichen, als um ben Parteten gum Wertgeng zu bienen. Die Berbinbung mit bem Mutterlande Portugal murbe bei biesem Unlag gelöst, bas Raiserthum Brafilien erklärte fich für felbständig und machte in feiner Conftitution ben bemofratifchen Clementen, bie in ben benachbarten neufpanifchen Republifen Gubamerifas berrichten, Conceffionen. Der alte abgefette Ronig, Johann VI., fchiffte fich mit feiner übrigen Familie ein und fehrte am 3. Juni 1822 nach Liffabon gurud. Ein fdmacher Berr und icon an Nachgeben gewöhnt, nahm er bie in feiner Abmesenheit beliebte Verfaffung an und mar mit allem Geiche= benen zufrieben. Aber feine leibenschaftliche Gemablin Carlotta, Schwester Ferbinands VII., mit nichten. Sie weigerte fich, ben Gib auf die Berfaffung zu leiften, und hoffte auf ben Umfturg ber Conflitution in Spanien. Schon am 26. Februar 1823 emporte fich ihr vornehmfter Unbanger, Graf Amarante, zu Villa Real, und mehrere Regimenter traten zu ihm über. Um 27. Mat entfernte fich Don Miguel, jungerer Sohn bes Königs und Liebling feiner Mutter, beimlich aus Liffabon, und begab fich in bas Lager

bes ihm vorangegangenen Oberst Sampayo, um sich gegen bie bestehende Verfassung zu erklären. Zu ihm ging auch Sepulveda über; der zuerst die Freiheit außgerusen, verrieth sie jetzt. Der Böbel von Lissadon folgte dem Impulse der Soldateska. Die Cortes sahen sich verlassen und vertagten sich, die Minister dankten ab, der König gab nach, wie immer, und die bisherige Versassung vurde vernichtet, 5. Juni. Wenn nicht gleichzeitig die Franzosen unter dem Herzog von Angoulème in Spanien gesiegt hätten, würden die Dinge in Portugal nicht so rasch gegangen sehn.

Bon biefem Zeitpunct an trachtete Carlotta, ben Ronig, ihren Gemahl, aus bem Wege zu ichaffen, zu entthronen und ihren Liebling Don Miguel zum Konig ausrufen zu laffen. Spanien war im Zuge ber Reaction, Portugal follte ihm nachfolgen. Da ber Marquis v. Loule, Rammerberr und Liebling bes Königs, für liberal galt, fand man ibn am 1. März 1824 ermorbet baltegen. Der Kriegsminifter empfing Briefe, worin ihm ber gleiche Tob ge= brobt wurde. Um 30. April aber versammelte Don Miguel bie Truppen in Liffabon, forberte fie auf, bie Freimaurer (Liberalen) auszurotten, Hen bie Minister, Generale und Offiziere, bie bes Liberalismus verbachtig maren, feftnehmen, und ben Ronig, feinen Bater, felbft im Schloffe bemachen, und murbe benfelben ohne Bweifel zur Abbankung gezwungen haben, wenn nicht ber frangofifche Gefandte, Sybe be Neuville, bas gange biplomatifche Corps versammelt und an ber Spite beffelben ben Gingang in's Schloß übermacht hatte. Ginmal beim Konig, verließ er benfelben nicht eber, bis berfelbe bie Truppen zum Gehorfam ermahnt und in ihre Cafernen guruckgewiesen hatte. Gie leifteten Folge. Aber Carlotta und Don Miguel wurden burch bas Miglingen ihres Plans nur um fo gereizter und es gelang ihnen, ben Konig aber= mals abzusperren. Am 9. Mat aber, unter bem Bormand, in bie Meffe geben zu wollen, entwischte er ben Schergen feines gottlosen Sohnes und rettete fich auf ein englisches Schiff im Safen. Dort= bin folgten ihm alle fremben Gefandten und von hier aus erließ er Befehle, die Jebermann verboten, fernerhin einen Befehl seines Sohnes anzuerkennen. Da wandte sich ein Theil der Truppen von Don Miguel ab, der in der Angst nichts Besseres zu thun wußte, als zu seinem Bater zu eilen und ihn suffällig um Berzeihung zu bitten. Der Bater ertheilte sie ihm auch, schickte ihn aber auf Reisen und Don Miguel nahm seinen Aufenthalt in Wien. Portugal hatte nun Ruhe bis zum Tode des guten schmaschen Könias am 10. März 1827.

Alls rechtmäßigen Erben bes Reichs betrachtete fich fein Erft= geborener, ber Raifer von Brafilien, Don Bebro, welcher aber burch bie brafilianische Verfassung verhindert war, ben portugiefifden Thron felbit einzunehmen, baber feine minderjährige Tochter Maria ba Gloria zur Königin von Portugal ernannte. Dagegen nun that Don Miguel in Bien Ginfpruch, indem er felbst als ber alleinige männliche Nachkomme Johanns VI., ber für ben Thron in Bortugal verfügbar fen, Anspruch auf benfelben machte. Beibe Bratenbenten maren abmefend. In Portugal felbft mar bie Mei= nung febr getheilt. Die Liberalen waren fur Maria, die Gervilen für Miguel. Bu ben erfteren geborten bie gebilbeten Stanbe, bie Raufleute, ein Theil bes Beeres; zu ben letteren ber Rlerus, bas Bolf auf bem Lande und gleichfalls ein Theil bes Beeres. Gine constitutionelle Verfassung, wie in England und Frankreich, paßte für die Portugiesen ungefähr fo menig, wie für die Meapolitaner. Allein Diele stimmten ihr zu, weil fie fich vor bem unvermeib= lichen Despotismus eines fo bosartigen Fürften, wie Don Miguel, fürchteten. Un ber Spite ber Liberalen fand ber Graf v. Villaflor, ben Servilen ftand ber Marquis von Chaves voran. Beibe Par= teien waren ichon handgemein geworben, als 6000 Englanber unter Clinton landeten, um bas Recht ber Donna Maria ba Gloria aufrecht zu erhalten. Minifter Canning nämlich hatte fich fur bie lettere entschieden und wollte um feinen Preis Don Miguel in Portugal regieren laffen, ben er mit Recht als ben unverfohn= lichsten Feind Englands anfab. Gin panifder Schrecken bemach=

tigte fich sofort ber Servilen; Chaves magte nicht, die Engländer anzugreisen, und ohne Mühe wurde jett die Negierung des Kindes anerkannt, eine Cortesversammlung vom 2. Januar 1828 eröffnet und die neue Charte des Don Pedro angenommen. Der lette Rest bewassneter Miguelisten mußte nach Spanien stückten.

Allein die Charte Don Bedro's taugte nicht für die Portusgiesen. Sie war nur auf den gebildeten Mittelstand berechnet, für ein ungebildetes, armes Volk paßte sie nicht. Der Klerus sah sich durch dieselbe bedroht, dem Volk war sie als etwas Fremdsartiges, ganz Unherkömmliches verhaßt. Donna Is abella, Don Vedro's und Don Miguels Schwester, wurde an die Spise der Regentschaft gestellt, welche die Versassung handhaben sollte, die Donna Maria da Gloria würde selbst regieren können. Diese schwache Dame nun trat wie zwischen die Brüder, so zwischen die Principe und Parteien in der Nation, ohne sie bemeistern zu können.

## Viertes Buch.

## Die griechische Revolution.

Die Revolution pflanzte sich wie ein Lauffeuer an ben Sübs spigen Europa's in westöstlicher Richtung fort. Von Cabix war sie nach Neapel übergesprungen, von ba nach Morea.

Mehrere Umftande wirften zusammen, um gerade bamals ben Mufftand ber driftlichen Griechen gegen ihre alten muhamebanischen Unterbruder, bie Turfen, zu ermöglichen. Auf ben griechifchen Infeln, hauptfächlich Sybra, Ipfara, Spezzia, Samos und in Smyrna war nach und nach unter bem handeltreibenden und reich geworbenen Griechenvolf ein neuer Geift erwacht. Junge Manner von bort waren nach Baris geschickt worden, um bafelbft zu ftubiren, auf ben Infeln felbit waren Schulen entstanden und man las in jeber bie altariechischen Claffifer. Die Erinnerung ber Borgeit wedte eine poetifche Sehnsucht nach Wieberherstellung ber althelle= nischen Freiheit, Bilbung, nationalen Große. Wie biefe Rreife mit Frankreich, zum Theil mit England und Deutschland in Berbindung ftanden, fo ein anderer griechischer Theil mit Rufland. Das waren bie Phangrioten (fogenannt von Phangr, bem Stadt= theil Conftantinopels, in bem fie wohnten), eine Art Patriciat, bas fich immer nur aus Dolmetschern, Aerzten, Agenten und ichlauen Rathgebern ber türkischen Sultane, aus Emporkommlingen aller

Art refrutirte und bei allgemeiner Arglift, Abgefeimtheit und Corruption boch zum Theil burch ber Gultane Gunft zur Burbe und zu bem Reichthum von Fürften erhoben worben mar. Mus ihnen insbefondere pflegten bie Sofpodare ber Molbau und Wallachei ernannt zu werben, bie immer in Berührung famen mit bem benachbarten Rufland. Dit biefer Macht ftanden fie auch burch bie Rolle, die fie in der Diplomatie Constantinopels spielten, und burch bas gemeinschaftliche Interesse ber griechtichen Kirche langft in ber mannigfachften Beziehung und nicht felten bienten ibre Gobne in Rufland felbft. Nun ftrebte aber Rufland icon vorlängft nach bem Besite Conffantinopels. Die Kaiferin Katharina II, hatte ihren Nachfolgern auf bem Thron biefes Biel gestecht. Alls fie bie Rrim erobert batte, ließ fie über bie Thore von Cherfon ichreiben: Weg nach Conftantinopel! Ihren zweiten Enfel ließ fie Conftan= tin taufen und bachte ibm ichon im Geift bas ben Turfen zu ent= reißende griechische Reich als ruffifche Secundogenitur gu. Raifer Allexander felbit hatte icon 1808 die Darbanellen ben "Schlüffel feines Saufes" genannt. Die Phanarioten burften barauf rechnen, bağ eine Erhebung ber Griechen gegen bie Turfen wie beim ruffi= ichen Bolfe ihres gemeinschaftlichen Glaubens megen, jo beim ruf= fischen Berricherhause feiner Politif wegen warme Sympathien finden wurde. Es gab unter ben Griechen aber auch noch einen brit= ten Rreis, ber ben Rampf um die Nationalunabhangigkeit aufzu= nehmen noch fecter als bie beiben anbern mar, nämlich jene Be= birgeftamme, bie aus ihren fichern Schlupfwinkeln beraus ichon feit Jahrhunderten Räubereien zu treiben pflegten, wie bie Mainotten auf Morea, bie Gulioten auf bem Festlande. Gie brauchten nur eine gute Gelegenheit, um fich zu erheben, wobei es ihnen freilich mehr um Beute als um bie Wiederherstellung irgend welcher alt= bellenischen ober byzantinischen Staatsordnung zu thun war.

Die Boraussetzung überhaupt, baf bie heutigen Neugriechen noch immer die echten Nachkommen ber alten Griechen segen, war eine poetische Täuschung, die sie zum Theil auch nur um ber Sym= pathien willen pflegten, welche ihnen beffalls aus bem gebilbeten Europa entgegen famen. Die echten alten Briechen maren icon in ber macebonischen, noch mehr in ber romischen Beit mit fremben Glementen gemifcht morben. Dann gur Beit ber gotbifden Manberungen mar ihr Land wiederholt burch barbarifche Ginfalle und noch mehr burch Seuchen entvolfert worden. In bas veröbete Land maren flavische Bolfer eingebrungen und batten fich bauernd bier niedergelaffen und Bergen, Fluffen, Ortichaften flavifche Da= men gegeben. Morea felbst ift ein flavischer Rame, vor bem ber bes alten Beloponnes verschwand. Die in ber neuen Zeit volf= reichften und wohlhabenoften griechischen Inseln wie Subra, Spiara. Spezzia, maren in ber althellenischen Beit gar nicht bewohnt, fonbern raube Welfen, und es find taum bunbert Jahre ber, feitbem fie bon Schiffern und Geeräubern angebaut wurden. Bon ben übrigen Infeln, bie früher mehr bevölfert waren, miffen wir, baf fie burch bie zu Schiffe fommenben Gothen und burch eine Beft nach ber andern eben fo menschenleer geworben maren, wie bas Weftland. Die heibnifchen Glaven, bie bis vor bie Trummer Althens und Spartas ihren Pflug trieben, wurden erft nach und nach von Constantinovel aus unterworfen und bekehrt und nahmen nach und nach bie griechische Kirchensprache an. Conftantinopel feibst aber, bas alte Bygang, mar ursprünglich nur eine griechische Colonie unter thrakischen Barbaren gewesen, und hatte, seitbem es unter Conftantin bem Großen Sauptstadt bes oftromifden Reichs und febr ermeitert wurde, mehr romifche, als griechische Elemente in fich aufgenommen. Das romifche Element wurde vom griecht= ichen erft wieder verdrängt ober verschlungen, als ber Wegenfat ber römifden Rirche gegenüber ber griechifden in ben Borbergrund trat. Raifer Juftinian verfaßte feine Gefete noch im fünften Sabr= hundert lateinisch. Das griechische Element in Constantinopel murbe noch mehr verftärkt burch bie vom Islam vertriebenen Flüchtigen aus Alexandrien. Aber bie Alexandrier, wie alle andern griechisch rebenben und ichreibenben Unterthanen ber aus Alexanders bes Großen Reich hervorgegangenen macedonischen Staaten waren sicher nur zum kleinsten Theil echtgriechischer Abstammung, zum weit überwiegenden Theil waren es nur hellenisirte Varbaren, welche das Griechische zuerst als macedonische Hossprache, später als Kirschensprache redeten. Aus diesen Thatsachen erhellt, das die Sprache allein den Anspruch auf hellenische Abstammung bei den Neugrieschen des heutigen Morea und der Inseln des Archipels nicht rechtsfertigt.

Eben so unbegründet ist der Anspruch der Neugriechen auf bas Erbe der gesammten europäischen Türket. Denn wenn man auch die Türken, die seit vierhundert Jahren als Eroberer barin angestedelt sind, wieder nach Assen zurückwersen oder ausrotten wollte, so bliebe doch in dem Reiche, wie sie es heute noch inne haben, eine überwiegende Mehrheit von Bölkerschaften zurück, die von den Griechen durchaus verschieden sind und gar nicht einmal griechisch reden.

Inbeff murbe ber Plan, bie Turken aus Europa zu vertreiben, immer mit ber Vorftellung in Berbindung gebracht, bie Griechen mußten alsbann als berrichenbes Bolf an bie Stelle ber Turfen treten. Der Blan ging von Frankreich aus, murbe aber in Rußland zur Reife gebracht, bort althellenisch, bier byzantinisch ver= ftanben. Schon unter bem großen Napoleon hatten junge Brieden in Paris einen literarifden Berein gebilbet, in bem patriotifche Hoffnungen angeregt und bie Sympathie Europa's in Anspruch genommen murbe burch Berbreitung und Hebersetung ber Lieber von Mbigas, bem erften griechischen Freiheitsfänger, ben bie roben Turfen lebenbig gerfägt hatten. Beim Biener Congref fanben fich wieder Griechen und Griechenfreunde gufammen, die unter ben Auspicien bes Grafen Capobiftrias ben Parifer Verein unter bem Mamen eines Bundes der Musenfreunde (έταιρεία σιλομούσων) erneuerten. Capobiftrias, ein Grieche von Corfu, mar Gunftling bes Raifers Alexander und ein einflugreicher ruffifder Diplomat erften Ranges. Inbem er fich fur bie Emancipation bes griechi=

iden Bolts intereffirte, miffiel er feinem Raifer nicht. In feinem Ropf verichmolz fich bie poetifche Gebnfucht ber Inselgriechen nach bem alten Sellas mit ber Realpolitif bes ruffifchen Czaarenthums, bas fich langft als natürlichen Erben bes alten byzantinischen Throng anfab. Bang abgesehen davon, ob in Rufland irgend etwas vorbereitet wurde, die bloge Theilnahme bes Grafen Capo= biftrias gab ber Setarie eine politifche Bedeutung, Befannt wurde, bag ein gewiffer Gagis icon 1816 in Morea beimlich für bie Betärie agitirte, bag 1817 ber berühmte ferbifche Belb Rara Georg aus Rufland, wo er in ber Berbannung lebte, heimlich entflob und nach Gerbien gurudfehrte, mo ihn aber ber regierenbe Würft Milofch fogleich ermorben ließ; bag 1819 bie Brimaten ber griedischen Infeln gewonnen wurden und baf von bort eine Summe von 25,000 Pfund Sterling burch ein Sandelshaus in Conftanti= novel bem in Mostau tagenden Comité ber Betarie gugeschicht murbe. Doch schwebt noch immer Dunkel über ben Umtrieben in Mostau. Capobiftrias foll bamals ben Rath ertheilt haben, gu warten, und es ging ein Gerücht, erft im Jahre 1825 folle bie Erhebung Statt finden. Es ift mahricheinlich, bag bie fpanifche und italienische Revolution ein Semmidub fur bie griedische ge= worden find, fofern fie bie Sympathien bes Raifers Alexander anberten. Allein bie Betärje mar icon zu weit gegangen, bas Feuer glühte icon beimlich und bas Aufbrennen ließ fich nicht mehr binbern.

Wir muffen, um die griechische Bewegung ganz zu verstehen, noch einen Blick auf bas türkische Reich überhaupt wersen. Dasfelbe war in sichtbaren Verfall gerathen. Im Serall zu Stambul (Constantinopel) verweichlicht und burch griechische Laster verdorben waren die Sultane schon lange nur noch Spielball der Janitscharen, einer militatrischen Aristokratie, die selbst wieder im alleinigen Genuß großer Privilegien erschlasst war. Sultan Selim hatte den
ersten Reformversuch (1807) mit seinem Leben büßen muffen. Sein
Neffe, Sultan Mahmud II., war nur durch die Gnade der Janit-

fcaren auf ben Thron gekommen und mußte bie Ranke ebraeiziger altrürkischer Familien an feinem Sofe gemähren laffen. Bet ber foledten Wirthichaft gerieth bie Armee in Berfall. In allen Rriegen erlitt bie bobe Pforte Verlufte und oft maren bie Beerführer Berrather. Die Pafchas (Statthalter) in ben Brovingen geborch= ten baber auch nicht mehr ber bochften Autorität. Debemet Alf in Alegypten hatte fich fo gut wie unabhangig gemacht. Rein Jahr verging, ohne baß fich nicht bier ober bort ein Bafcha emporte. Wie batten fich ba nicht auch bie unterbrückten Nationalitäten regen follen! Die Türken felbst haben fich als Eroberer und Berren bes Landes überall gerftreut und leben nur in ben Städten in groherer Rabl beisammen, auf bem Lande meift nur vereinzelt als Grundberren. Gie berrichen aber nicht blos burch bie Macht ber Gewohnheit ober burch ein immermährenbes Schredenssuftem, fon= bern auch burch Tugenben, worin fie bie Unterworfenen übertreffen. Der Türke ift, obgleich ein Barbar und im Rriege graufam, boch ber nobelfte und ehrlichfte Mensch in ber Turfei. Die Nation ift beffer, als es in ber Regel bie Paschas und bie Vornehmen in Constantinopel find.

Unter den unterworfenen Bölfern nehmen die Neugriechen nur das ehemalige Altgriechenland, d. h. die türkische Brovinz Livadien mit der daranhängenden Halbinsel Morea, die Inseln des Archipel und die jonischen Inseln ein. Doch spricht das Landvolk in Morea und Attika heute noch flavisch. Außerdem bilden die Neugriechen noch einen großen Theil der Einwohner von Constantinopel und anderer größerer Seestädte, wie Smyrna; auch gehört ihnen der berühmte Berg Athos mit seinen vielen Klöstern und einige benachbarte macedonische und thessalische Khäler, wo indeß nur die griechische Sprache herrscht, die Abstammung sehr zweibeutig ist. Dasselbe gilt von den Armatolen, christlichen Käubern in den Gebirgen von Thessalien und Macedonien, von denen nur ein kleiner Theil Griechen sind.

Neben ber griechischen gibt es in ber europäischen Turket bret

unterbruckte Nationalitäten, die alle icon fruber, als bie griechische, Emancipationsversuche gemacht batten. Die altromanisch e noch beute eine lateinische Mundart rebende Bevolferung in ber Moldau und Wallachei, ben einzigen Provingen, welche bie Türken noch jengeits ber Donau befigen, lebt in tiefer Stlaverei unter flavifden Bojaren (Grundberren) und wird im Namen ber Pforte von meist phanariotischen Sospodaren regiert, von benen ber eine fur bie Wallachei in Bukareft, ber andere fur bie Molbau in Jaffy refibirt. Durch bas ruffifche Vorbrängen gegen bie Turkei maren biefe Dojvodare icon mehr von Aufland, als von der Pforte abbangig und bie Bojaren von ruffischer Gultur belecht \*) morben. Dem griechischen Rirchenglauben geboren bie Ballachen und Molbauer wie die Ruffen an, in ber Nationalität aber find fie fich fehr entgegengesett. Die flavische Bevolferung ber europäischen Turfei ift weitaus bie größte. Gie umfaßt Bulgarien, Gerbien, Bosnien, bie Berzegowina und Montenegro, wo überall noch fla= vifd gesprochen wird, und reicht noch tief nach Guden in bie Bebiete hinein, wo griechisch gesprochen wirb. Allein biefe Claven maren niemals einig, und bie Gerbier allein baben fich burch große und oft wiederholte Kampfe eine Art von Gelbständigkeit unter einem einheimischen Fürsten erbungen, bie Montenegriner bie ibrige von uralter Beit ber in ihren unzugänglichen Gebirgen behauptet. Unter ben Bulgaren ift eigentlich nur ber Abel flavifc, bas ge= meine Volk war ursprünglich ein ten Finnen und Magyaren ver-

<sup>\*)</sup> Wenn man übereinstimmenden Schilderungen der Reisenden, wie auch der Diplomaten und Consuln, die sich in Jass und Bukarest länger ausgehalten haben, Glauben schenken darf, so übertrifft die Corruption der Bojarensamilien in den Donausürstenthümern jede andere. Nirgends ist das Schlimmste der assatischen Barbarei so eng verbunden mit dem Schlimmsten der europäischen Corruption, grenzenlose Lüderlichkeit und Käuslichkeit der Frauen, wie der Männer, rafsmirte Grausamkeit in der Behandlung der Leibeigenen, übertriebener Lurus und tieser Schmutz zugleich. Bgl. Neigebaur, Sübslaven S. 342.

manbter Stamm. Unter ben Bogniern ift ber flavifche Abel mu= bamebaniich geworben und nur ber in Sclaverei gehaltene Bauer driftlich geblieben. Diefer Abel ift ftets rebellisch gegen ben Gultan und tyrannifirt bie Bauern auf eine Weise, Die ungleich mehr bas Mitgefühl und bie Silfe bes driftlichen Europa verdiente, als bas angebliche Stlavenjod, unter bem bie Griechen follen gefeufit baben. Die albanefifche ober arnautifche Bevotferung nimmt ben Weften ber europäischen Turfei ein, bas alte Cpirus. Gie haben eine eigene Sprache und es ift noch nicht ermiefen, ob in " ihnen mehr altillyrifde und macedonische oder aber vom Raufasus eingemanderte Bestandtbeile vorwalten. Gewiß ift, ban fie ein gang eigenthumliches, von allen Diachbarn burchaus verschiebenes und allen an Tapferkeit weit überlegenes Bolf von nobeln patriar= califden Sitten find, aber ihre Uneinigfeit ift Urfache, baf fie mit Ausnahme ber großen, aber furgen Glanggeit ihres Cfander= beg, niemals zu ber Macht gelangt find, zu ber ihr Beroismus fie befähigt. Sie werben von ben Chriften Allbanefen, von ben Tur= fen Urnauten genannt; fie felbst aber nennen fich Stevetaren (Welfenbewohner) und theilen fich in zwei Sauptflamme, Ghegen und Tosten. Die Ghegen find theils Chriften (fatholische Mirbiten), theils Muhamedaner (wie bie Turfen von ber Gefte ber Gunni= ten). Huch bie Tosten find theils Christen (aber griechischer Confeifion), theils Muhamebaner (aber von ber perfifden, ben Turfen feinbfeligen Gefte ber Schiiten). Dieje lettern nennt man vorzugs= meife Arnauten. Bu ihnen geboren noch zwei fleinere funnitifde Stamme, bie Schamiten und bie Lapen. Diefe tiefgreifenben Glau= . bensunterfciete nahren bie gegenseitige Feindschaft ber Stamme. Im Uebrigen berrichen unter ihnen überall tapfere und begüterte Geschlechter vor, bie auf ihren Felsenburgen wie Ritter bes Dit= telalters baufen. Man fennt bie Urnauten an ihrer Fustanella (bem weißen furgen Semb), am Sanbichar (großen Meffer) unb an der Urnaufa (ber langen mit' 30 Ringen umfagten Flinte). Sie find geborene Rrieger und als Solbtruppen von ben Pafcas

und den Sultanen felbst überaus gesucht, gleich den Schweizern, wie sie denn auch als Thürhüter im ganzen. Drient beliebt sind. Alls glückliche Soldaten gelangen sie nicht selten zur Würde der Baschas. Der gewaltige Mehemet All von Egypten war ein Arnaute. Lon Epirus oftwärts in den Gebirgen von Macedonien und Thessalien hausen noch griechisch-christliche Albanesen, die oben genannten Armatolen. Sie sind abwechselnd Räuber und Söldner, wie ibre Nachbarn im Dsten.

Unter biefen friegerifchen Gebirgevölkern nun hatte fich, in= bem er immer einen Stamm gegen ben andern in Solb nahm und bie Sabgier aller zu befriedigen verftand, ichon am Ende bes vorigen Jahrhunderts Ali Bafcha von Janning eine unabbangige Macht gegrundet und fortmahrend bem Gultan getrott, fich auch eine Zeitlang ber besondern Protection bes großen Napoleon er= freut. Alls nachfter Rachbar ber jonifden Infeln und ber Bebirge von Guli hatte er fich burch bie graufamfte Berfolgung ber Brieden ben ichlechteften Ruf ermorben. Alls bie Englander nach ben großen Kriegen in Befit ber jonifden Infeln famen, blieb bie ben= felben auf bem Festland gegenüberliegende griechische Stadt Parga vertragsmäßig ben Türken, was ben Illi, als nachften turkifden Bafcha veranlagte, bie Stadt aufs graufamfte auszuplundern und gu entvolfern. Gben fo unbarmbergig griff er bie Sulioten an und suchte fie formlich zu vertilgen. Die Gultoten reben grie= dijd, find aber urfprünglich Flüchtlinge von allerlei Abstammung, bie fich in jene fast unzugänglichen Gebirge retteten, bie ber Uderon burchftromt und bie icon von ben alten Griechen als Alb= grunde bes Tobtenreichs angesehen wurden. Ihren Sitten und ihrer Rriegsluft nach find bie Gultoten bie nachften Bruber ber driftlichen Urnauten, ein ritterliches Räubervolf unter tapfern Sauptlingen. Gie mehrten fich zwölf Jahre lang gegen Alli, bis fie erft im Jahre 1819 feiner lebermacht unterlagen und ihre bisherigen Site verließen. Der Selbenmuth ihrer Frauen, die fich, um Ali's Sor= ben zu entrinnen, in die ichauerlichften Abgrunde fturzten, ift welt

berühmt und öfters befungen worben. Inzwischen blieben fie in ber Mähe und fanden eine Zuslucht auf den jonischen Inseln. Als Alli im Frühjahr 1820 in seiner Frecheit so weit ging, einen versönlichen Feind, den Vascha Bey, einen der höchsten Beamten des Sultans, in Constantinopel selbst durch Meuchler ermorden zu lassen, gerieth der Sultan in Born, iteh alle Paschas in der Nach-barschaft Jannina's gegen ihn rüsten und eine große Streitmacht unter Pehliwan Pascha vor Jannina rücken. Da sielen die ihm bisher untergebenen Bewölkerungen, die ihn längst wegen seiner Grausamseit haßten, von ihm ab und auch die Sulioten verließen die Inseln und dienten 6—800 Mann start unter Marko Bozzaris dem Sultan gegen Alt, wosür sie das Versprechen erhielten, daß ihnen nach Alti's Bestegung ihre heimathberge zurückgegeben werden sollten. Alt aber war schon als ältester Feind des Sultans von der Hetärie ins Interesse gezogen worden.

Die Betärie batte ein Centralcomité in Mostau niebergefest, an beffen Spite ber Sohn eines fruberen phanariotifchen Sofpo= bars ber Ballachei ftanb, Alexander Dpfilanti, jest ruffifcher General und Abjutant bes Raifers. Im Beginn bes Jahres 1820 hatte berfelbe ben Gib bes Comités ber türfischen Grenze naber nach Rischneff in Beffarabien verlegt und Agenten nach allen Rich= tungen ausgesendet, um die Griechen gum Aufstande gu reigen. Giner biefer Algenten, Galatt, murbe von feinen eigenen Befahr= ten, weil man ihm nicht traute, umgebracht. Ein zweiter, ber in Serbien geheime Berbindungen fuchen follte, fiel bem Bafcha von Bibbin in die Sande, ber ihn hinrichten und feine Papiere nach Conftantinopel ichicken ließ, wo fle aber viel zu fpat ankamen, als ber Aufstand ichon im Gange mar. Ein britter murbe an Alt Bafcha gefenbet, aber unterwegs von ben Turfen aufgefangen und bingerichtet. Undere aber waren glücklicher und bewogen nicht nur bie reichen Griechen ber Insel Sybra, ihre Schiffe gum Rampf gegen bie Turten gu ruften, fonbern fnupften auch mit Alt Bafca Berbindung an, ber foon lange in bas gange Beheimniß bes Muf=

standes eingeweiht war und der Ueberzeugung lebte, Kaiser Alerander selbst leite die Hetärie und wolle die Türkei erobern. In
wie sern die zahlreichen und einflußreichen Griechen in Constantinopel selbst ins Complott gezogen worden sind, ist nicht ermittelt
worden. Die Türken behaupteten später, die Beweise in Briesen
gesunden zu haben, die aber nicht veröffentlicht worden sind. Es
ist höchst wahrscheinlich, daß die Griechen der Hauptstadt nicht die
letzen waren, an welche die Hetärie sich wandte; gewiß aber ist
nur, daß ein hydriotischer Capitain ein großes Complott zur Zerstörung des Arsenals in Constantinopel angelegt hatte.

Alli versammelte bie Saupter ber ibm noch untergebenen Chri= ften und ermahnte fie, ihm gegen ihre gemeinschaftlichen Feinde, bie Türken, beizustehen. Gie trauten ihm zwar nicht, aber als bie turftiden Beerscharen, bie gegen ihn heranzogen, driftliche Dorfer verbrannten und große Greuel begingen, fielen bie Armatolen un= ter Dbyffeus von bem turtifchen Seere ab und traten zu Ali über. Dieser knupfte sobann auch geheime Unterhandlungen mit Boggaris an, weihte ihn in bas Geheimnig ber Setarie ein und warb ihn wirklich um eine halbe Million Biafter und augenblickliche Einräumung ber Bebirge. Die Gulioten zogen nun jubelnb in ihre Beimath wieder ein und fielen ben Turken in ben Rucken. Alt war bereits in große Roth gekommen und fab fich in feiner Infelburg bei Jannina von allen Seiten eingeschloffen, aber bie Fefte mar fast uneinnehmbar, bie turfischen Befehlshaber waren, ihrer Bewohnheit nach, uneins (einer murbe im Lager vergiftet), und als bie Chriften fich gegen fie manbten, gerieth bas gange Unternehmen ins Stocken. Boggaris verftartte feine anfangs fleine Gulioten= fcaar auf 3000 Mann.

Nun blieben auch bie in die Setärte eingeweihten Moreoten nicht mehr zuruck. Um 18. März 1821 entfernte sich Bischof Germanos, und ber Primate Longos von Patras beseite bie Kleine Stadt Kalabryta und erhob hier zum erstenmal die Fahne bes Kreuzes. Um 4. April empörte sich das griechische Wolk in

Batras felbft und bie Turfen floben in bie Feftung. Gleichzeitig war gang Morea aufgeregt morben und ichon am 9. April traten Die Robichabaidis (Brimaten, eine Urt von Magiftraten) und bie Säuptlinge ober Bens ber Rlephten (Mäuber) zu Ralamata in eine Art von Senat gufammen, beffen Borfit Pietro Ben, Sauptling ber Mainotten, übernahm. Die Mainotten, Bewohner ber Maina, bes füblichften Vorgebirges von Morea, maren längft als tapfere Rauber gur Gee wie zu Lanbe berüchtigt, ein Bolfchen von berfelben Sinnegart, wie bie Arnauten, Gulioten, Armatolen, nur von noch etwas mehr flavischer Berichmittheit. Gine empfinbfame Schwärmerei, von ber fie felbft am weitesten entfernt find, bat echte Nachkommen ber Spartaner aus ihnen machen wollen. Sie moh= nen, wie bie Arnauten, in unzuganglichen Felfenburgen und find aans unabbangig, jo bag fie auch nur freimillig je ben reichften und fühnften Sauptlingsfamilien fich bei Raubzugen unterordnen. Die machtigste Familie ber Daina mar bamals bie ber Mauromichalis, beren Saupt Petros, als Räuberhauptmann Pietro Ben genannt wurde, ein übrigens behaglicher und üppiger Lebemann, ber nicht gern bas Schmert gog, außer um fichere Beute. \*) Raum hatte Germanos in Patras bas Zeichen gegeben, fo brachen bie Mainotten aus ihren Bergen bervor und verbreiteten fich in bie Thaler Morea's, wo fie alle Turfen erschingen, aber auch bie Chriftenbaufer plunberten. Unbrerfeits fammelte Rolokotronis, ein großer beroifder Mann, bie Manner im grabifden Gebirge und vertrieb bie Turken, wo er fie fand. Balb faben fich alle Turken gezwungen, ihre Buflucht in ben Festungen zu suchen, beren es eine gute Babl überall an ben Ruften gab. Aber Juffuf Ba= icha, vom großen turtifden Beere von Janning entfendet, fam nach Batras, von wo Germanos feig entflob, und lief bie Ginwohner,

<sup>\*)</sup> Er hatte in seinem wohlhäbigen Aeußern wie in seiner Stellung als Häuptling der Berge etwas von Andreas Hofer. Aber er war der gemeinste Spigbube. Die Bergleichung wirft auf den griechischen Charakter das schlechteste Licht.

bie fich nicht in bie Gebirge retten fonnten, fopfen ober fpieffen. die Stadt verbrennen. Germanos mar ein Maulhelb, verließ fich immer auf andere, brachte feine Berfon ftets frube genug in Siderheit und führte einen anftoffigen Lebensmanbel in Bracht und Neppigkeit. Gine andere turfifde Truppe unter Richang-Ben plunberte und verbrannte bie Stadt Argos, allein als fie fich vereinig= ten und einen Samptichlag ausführen wollten, murben fie bei Baltegga von Rolokotronis und beffen tapferm Reffen Mikitas geichlagen und verloren 400 Mann. Uchmed Ben magte noch einen Rampf bei Doliana, unterlag aber nochmals bem fühnen Nifitas, und fo mußten fich alle Turten auf Morea wieder in die Feftun= gen gurudgieben. Much im Norden von Morea machte Diafos, ein Befährte bes Dbuffeus, mit einer Schaar von Armatolen ben Türken Angft, und nahm Livabia ein, wo er alle Turken erichtug. Desgleichen erhoben fich bie Griechen in Uthen und nöthigten bie Turten bafelbit, fich in die fefte Afropolis guruckzuziehen, 6. Mai.

In bemfelben Monat, in welchem zuerft Bifchof Germanos auf Morea bie Revolution begann, raffte ber wallachische Bojar Theobor, ruffifder Oberftlieutenant und wegen bes Wladimir= orbens auf feiner Bruft vom Bolf Wlademiresco zubenannt, 150 Mann zusammen, verfündigte bie Freiheit, fand Anhang und hielt idon am 27. Marg feinen Gingug in Bukareft. Ster mar ber lette Hospodar, Suzzo, eben gestorben, ber Divan (Rath ber Bo= jaren) in großer Bermirrung. Man wollte Gulfe beim nachften türkifden Pafca fuchen, aber ber ruffifde Generalconful miberfette fich bem. Biele Bojaren floben baber über bie öfterreichische Grenge, nicht ohne vorher von Theodors rauberifden Banten ausgeplunbert zu werben. Diese rein wallachische Erhebung icien mit ber griedischen Sache feinen Bufammenbang zu haben, als ploplich Mexander Dpfilanti von Rifdneff aufbrach und über ben Bruth ging, um in Jaffy, ber Sauptstadt ber Molbau, biefelbe Scene gu mieberholen, die Theodor in Bufareft aufführte. Alles war längft

vorbereitet, 200 Reiter gogen Dpfilanti entgegen, ber icon bie Miene eines fünftigen Berrichers annahm und wirflich behauptete, von ben alten byzantinischen Raisern abzustammen, beren Erbe er aniprad. Sein bodmutbiges Benehmen pante menig zu ber Geringfügigfeit feiner Mittel und fließ felbit viele Freunde ber Repo-Intion gurud. Huch machte es einen ichlimmen Ginbrud, baf bie wentgen Türken in Jaffy (50) und Galacz (30) gleich von feinen Unbangern graufam ermordet murben. Da nun am 9. April ber ruffliche Generalconful in Saffn öffentlich erklärte, Raifer Alexanber migbillige bas Borgeben Dpfilanti's, fant fein Crebit plot= lid. Wirklich batte Raifer Allexander in Laibach fich gegen Dpfi= lanti erklart und benfelben aus ber ruffifden Urmeelifte ausgefiriden. Nicht einmal Theodor wollte Dpfilanti's Autorität anerkennen, ba fie aber beide in ber gleichen Gefahr ichmebten, veraliden fie fic. Dufilanti tam nach Butareft, wo ibn Briefe von Capobiffrias einholten, in benen ihm bringend gerathen murbe, nicht weiter zu geben, fondern fich gegen bie Gebirge gurudgugieben und gu unterhandeln. Im Unterhandeln aber fam ibm Theobor guvor, ter ben Türken versprach, um ben Breis ber Sospodarsmurbe Dvfilanti zu verrathen. Der lettere fing feine Briefe auf und ließ ibn, ba feine eigenen Solbaten fdwierig wurden, mit Gabeln nie= berbauen. Dufflanti's Seer verftartte fich auf 5000 Mann, wor= unter eine fleine f. g. beilige Schaar von Betäriften, Gobne guter griechischer Familien, ber Reft Wallachen und Arnauten. 2018 aber von Siliftria und Widdin ber Turten in Maffe anruckten, fiel zuerft nach tapferer Bertheibigung bie Stadt Galacz, mo bie Türken Alles ermorbeten, und wurde Dpfilanti's Beer trot feiner leberlegenheit, indem bie feigen Wallachen flohen, im erften Ge= fecht von nur 800 Turfen geschlagen, bei Dragatichan, mo 78 Jünglinge von ber b. Schaar, bie allein rübmlich fochten, ihr Leben liegen. Run flob Dpfilanti über bie öfterreichifche Grenze, murbe bier verhaftet, und in ber Feftung Muncacz gefangen gehalten. Er ift feche Jahre fpater geftorben. In ber Molbau bielt fich

noch einer seiner Anhänger, Kantakuzenos, bis bie Türken unter Jussuf Pascha baber kamen, bann floh er über den Pruth nach Rußland. Seine Leute unter bem Griechen Giorgakt und bem Serbier Mlaben bestanden bagegen noch ein rühmliches Gesecht bet Skulent am 29. Juni. Endlich erlagen sie ber Uebermacht, und Giorgakt (zugenannt der Olympier) sprengte sich und ben Rest seiner Getreuen nach tapferer Gegenwehr im Kloster Sekka (am 26. August) in die Lust. Die Türken besehren nun die ganze Moldau, sowie die Wallachei.

In Conftantinopel felbft murbe icon im erften Fruhjahr ein griechisches Complott entbedt. Gin bybriotifder Schiffscapitain, Jurifti, hatte mit feinen Lanbsleuten, ben griechifden Schiffern, bie immer in Menge im Safen von Conftantinopel liegen, ben Blan verabrebet, ben Gultan auf bem Wege nach ber Dofchee gu ermorben, bas große Arsenal in bie Luft zu fprengen, burch einen Sanbftreich ben Artilleriepark megzunehmen, alle Griechen in ber Sauptftadt zu bewaffnen, und bie überraschten Turfen zu ermorben. Aber ber Unichlag wurde vor ber Ausführung entbedt und Jurifti in ben Kerker geworfen. Nun folgten Schlag auf Schlag bie Rach= richten aus Jannina, Morea und ber Wallachei. Gultan Mahmub war tief erschüttert und zugleich fest überzeugt, alles fen von Ruß= land eingeleitet worben, um feinen Thron burch eine allgemeine Revolution zu erschüttern, und bann ruffifche Armeen einrucken gu laffen. Er rief alle Dufelmanner zu ben Waffen. Gein Born wurde von ben Janiticharen getheilt, Die bereits anfingen, Griechen in ber Hauptstadt und Umgegend zu plündern und zu morben. Eine große Angahl Griechen floh jest icon aus Conftantinopel auf Schiffen, meift nach Dbeffa, mas ten Glauben an bie ruffifche Mitmiffenschaft noch bestärfte. Man beschulbigte Defilanti, er habe vornehme Phanarioten absichtlich burch Briefe, die er ihnen geidrieben und bie ben Turten in bie Sande fielen, compromittiren wollen. Die boshafte Absicht ift nicht mahrscheinlich, wohl aber bie Unvorsichtigfeit. Gewiß maren bie meiften Phanarioten un=

schulbig, ba fie bei ber Revolution eber verlieren, als gewinnen fonnten. Aber fie maren einmal verbächtig und ber Gultan iconte nichts mehr. Um 16. April wurde Gurft Morufis, Dragoman ber Pforte, gefopft, balb barauf noch andere griechische Fürften und bie reichsten Kaufleute. Am Oftersonntag (22. April) wurde ber greise Patriard Gregorios vor ber Thur feines eigenen Saufes aufgebenft, und nachbem er brei Tage gehangen, fein Leichnam ben Juben übergeben, bie ibn burch bie Strafen ichleiften und in's Meer warfen. Aber fromme Griechen zogen bie Leiche wieber ber= vor und brachten fie nach Dbeffa, mo fie mit großer Weierlichkeit beerbigt murbe. Mit bem Patriarchen litten brei Erzbifchofe und acht andere bobe Geiftliche ben Tob. Alle griechischen Rirchen in ber Sauptstadt wurden vom turtifden Bobel geplundert und verbeert. Rein Chrift war mehr feines Lebens und Gigenthums ficher, felbit bie Botels ber Gefandtichaften wurden bedroht. Diefe machten nun ernfte Vorftellungen und ber Gultan befahl Rube. Aber im Juni wurden wieder acht Bifcofe und eine Menge anderer Griechen in ber Sauptstabt gebenft. Gben fo mutheten bie Turfen in anderen großen Städten. In Abrianopel wurde ber Patriarch mit 9 Geift= lichen und 20 reichen Raufleuten gebenft.

Der russische Gesandte zu Constantinopel, Baron Stroganoff, versicherte den Sultan, sein Kaiser sey der griechischen Revolution völlig fremd und mißbillige sie, aber man glaubte ihm nicht. Russische Schiffe wurden im Hafen durchsucht, ob sie nicht slüchtige Griechen ausgenommen hätten, und das Getraide, das sie brachten, weggenommen, damit es nicht den Griechen zugeführt werde. Der Grieche Damasi, Bantier ber russischen Zugeführt wurde in den Kerker geworfen, 29. April. Da der Sultan jede Genugthuung verweigerte, reiste der russische Gesandte ab. Jedermann erwartete nun eine Kriegserklärung von Seite Russlands. Lange schon stand eine russische Urmee in der Nähe des Pruth und sie wurde im Laufe des Frühjahrs noch verstärkt. Auch war es wohl kein Jusall, daß gerade jeht die Perser der Pforte den Krieg ers

Flarten und gegen Bagbab marfchirten. Allein Raifer Alexander, was auch früher feine Abfichten gewesen fenn mochten, beeilte fic nicht, feinem Gefandten Satisfaction zu verschaffen, fonbern hanbelte im Syfteme Metternichs, welches zu Berong ben Gieg bavon getragen hatte. Die Revolution murbe auch hier, wo fie Rugland fo gunftig war, besavouirt, weil fie eine Revolution mar. Das war inbeg feine Somache von Seite bes ruffifden Raifers. Wenn er es gerathener fant, jest noch rubig zu bleiben, und noch feine Urmee über ben Bruth ju ichiden, fo war es boch Bortheil genug für ihn, daß fich bie Bolfer in ber Turfei felbft zerfleischten, und ber Thron bes Gultans immer mankenber gemacht murbe. Fruber ober fpater mußte baburch bie ruffifche Intervention und Invafion herbeigeführt werben. Uebrigens legte fich ber Born bes Gultans nach Stroganoff's Abreife. Er ließ den bisherigen Großvezier Ben= berit (wenn auch feineswegs ber Griechen megen, boch zu einer ichein= baren Genugthung fur biefelben) hinrichten, feste einen neuen Patriarden, Eugenios, ein, und verfprad ben emporten Griechen volle Amnestie, wenn sie fich unterwürfen.

Aber sie unterwarsen sich nicht. Die Revolution kam vielmehr in neuen Schwung, indem die Inselgriechen an ihr Theil nahmen. Schon am 9. April erklärte sich die Insel Spezzia für die Sache Morea's. Hier rüstete die reiche Wittwe Bobolina nicht nur zwei Schiffe allein aus, sondern commandirte sie auch selbst als Amazone. Am 28. April schloß sich die reiche Insel Hydra an, ein kahler Fels, aber ganz bedeckt mit Häusern und uneinnehmbar fest, im Besty von vielen kleinen, aber gutbewassneten und schnellsegelnden Schissen, Briggs und Corvetten. Der Hydriot Tombasis wurde vorläusig zum Nauarchen (Admiral) gewählt, und stach am 3. Mai in See, um überall türkische Handelsschiffe zu capern. Dieses Rauben war den Inselgriechen nicht minder, wie den moreotischen Klephten, die Hauptsache, die große Befreiung des Vaterlandes nur Ausbängeschild. Als echte Corfaren schonten sie auch kein Leben, sondern mordeten alles, was sie in den erbeuteten Schissen fanden.

Um fie gu banbigen, ichidte ber Gultan im Mai eine große Flotte gegen fie aus, aber ein turfifches Schiff von 74 Ranonen, bas allein fegelte, murbe von ben griechischen Schiffen verfolgt und burch Brander entzündet, wobei 5-600 Turten umfamen, am 5. Juni. In ber großen Sanbelsftatt Smyrna maren icon am 11. April viele Griechen vom turfifden Bobel ermorbet worben und batten fich 15,000 bort lebende Griechen noch zu rechter Beit entfernt, immer aber blieb noch ein großer Theil in gutem Bertrauen gurud, als bie Runde vom Unglud bes Schiffs ben turfifden Pobel von neuem mit Buth erfüllte. Um 16. Juni brach berfelbe in bie griechifden Quartiere und morbete alles, Jung und Ult, Weiber und Manner. Daffelbe geschah auf ber Infel Ros und in Copern, wo ber Erzbischof, 5 Bischofe und 36 Geiftliche bingerichtet und in ben griechischen Dorfern mit Mort und Brand gemuthet wurde. Muf ber Infel Rreta mehrte fich ber friegerifche Stamm ber Spha= kioten, und folug bie Türken bei Lolo (2. Juli); balb aber ver= ftarften fich bie letteren, ermorbeten alle Chriften auf tem flachen Lande, verbrannten bie Dorfer und brangen in bie Sphatia felbft ein, mo fie alles perheerten, Die Bevolferung aber in Die Gebirge fich rettete.

In den fruchtbaren Thälern Thessaliens erhob Gazis die Kahne tes Aufruhrs zu Magnesia und siel über die rürksischen Bewohner von Lechena her. Während aber die griechischen Räuber sich um die Beute stritten, kam Mahmud Pascha von Drama über sie, verstrannte fast alle ihre Dörfer und schleppte Weiber und Kinder als Sklaven fort. Einem macedonischen Häuptling, Kara Tasso, gelang es indeß, eine große Anzahl gefangener Schönen auf dem Marsche wieder zu befreien. Unmittelbar darauf, im Mai, pstanzte auch der Berg Athos die Fahne der Empörung auf. Dieses Vorgebirge trägt bekanntlich eine Menge griechischer Klöster, welche besestigt find und tausende von Mönchen beherbergen. Von hier brach Manolt Papas mit 1500 bewassneten Mönchen auf, wurde aber vom muhamedanischen Landvolk zurückgeschlagen. Aus der Halbinsel

Pallene, gegenüber von Athos, leitete Diamantis die Insurrection, wurde aber von Mehemet Pascha vor Salonicht geschlagen, und auch hier wurde alles mit Feuer und Schwert verheert, 4000 gefangene Weiber aus dem Markte von Salonicht als Sklavinnen verkauft. Mehemet belagerte sodann den Athos, der sich ergab und seine Schonung mit 2½ Millionen Piaskern erkaufte. Auch die Halbeinsel von Cassandra, die dritte neben Pallene und Athos, wurde grausam verwüstet, Städte und Dörfer verbrannt. Es wäre der griechtschen Flotte leicht gewesen, diesen Unglücklichen Hülfe zu bringen, sie wurde auch darum angesteht. Aber die Hydrioten wollten den abgezehrten und ausgehungerten Mönchen auf dem Athos und den Einwohnern von Cassandra kein einziges Schiff mit Gestratbe schiffen, sie hätten denn die Bezahlung daar in der Hand. So ging die Zeit und gingen die Bergstädte verloren.

Um Enbe bes Juni fant fich in Morea Demetrius Dpfi= lanti, jungerer Bruber bes Alexander, mit bem jungeren Bruber bes Rantakuzenos ein. Der erftere, nur 25 Jahre alt und icon kabl, von Geftalt klein, konnte nur burch feinen Ramen und burch bie Vorstellung imponiren, dag Rugland ihn gesendet habe. Rolokotronis bachte in Bezug auf Rugland gang wie All Pafca von Janning, empfing baber ben jungen Demetrius mit großen Chrenbezeugungen und ftellte fich ihm zu Dienft, um, wenn beffen Bruber Alexander unter ruffifchem Schut Raifer von Bugang wurde (benn bas war bamals bie Illufion), burch ihn bie Berrichaft in Morea zu behaupten. Auch bie Primaten Morea's, insbesondere bie an= gesehene arkabische Familie Delhinannis, bie zu Kolokotronis in ber engsten Beziehung fanden, glaubten fich burch nichts beffer bor ben Turfen ichuten zu fonnen, als burch hingebung an Rufland. Außerbem brachte ber junge Fürft 200,000 Piafter mit, nach benen alle Moreoten lungerten und von benen ihm gleich anfangs ber folaue Pietro Ben ben größten Theil abzuloden mußte. Als aber bie Sauptlinge ihre Sabgier befriedigt hatten, buldeten fie nicht mehr, bag Demetrius ben Oberbefehl übernehme und lachten ihn

aus, als er eine allgemeine griechische Rationalversammlung und eine Constitution vorschlug. Boll Unmuth verließ er baber Morea ober ftellte fich, als wolle er es verlaffen; benn faum mar er fort (11. Juli), fo brach, ohne Zweifel von Rolofotronis veranftaltet, ein Solbatenaufruhr gegen Bietro Ben aus, ber in feinem Saufe belagert wurde und fich fofort fügte. Demetrius wurde nun gleich gurudgerufen und erhielt ben Dberbefehl, wobei fich bie Saupt= linge freilich vorbehielten, jeder hinterbrein boch zu thun und gu laffen, mas er wollte. Bunachft indeg fonnte Demetrius fie gu= fammenhalten, ba er ihnen befahl, bie turfifchen Weftungen nach einander zu erobern, wo gute Beute zu finden war, benn bie Turfen hatten fich vom Lande in die Festungen geflüchtet, und alle ibre Reichthumer barin verborgen. Zuerft fiel bas fleine Monem= baffa, wo Kantakuzenos bie Griechen noch glücklich vom Morbe ber Befangenen abbielt. 2018 aber Navarin fiel, brachen bie Griechen bie feierlich beschworene Capitulation und morbeten alle Turten. Sierauf idritt man gur Belagerung von Tripolizza.

Im Lager vor biefer Feftung ericbien plotlich Fürft Alexander Mauroforbatos, ein Phanariote von fehr alter und beruhmter Familie. Derfelbe batte ein Amt in Bufareft befleibet, war fpater viel gereist, batte fich europäische Bilbung angeeignet und trug als beren Abzeiden bie unvermeibliche Brille. Gin eifrt= ger Betärift, hatte er in Frankreich ein Schiff mit einigen jungen Griechen, frangofficen und italienifden Philhellenen (Griedenfreunden) und vielen Waffen ausgeruftet und war bamit bei Patras gelandet, von mo aus er alsbalb in's Sauptlager ber Griechen eilte. Sier mar er bem ehrgeizigen Dpfilanti nichts weniger als willkommen, sondern als Nebenbuhler zuwider. In= zwischen hatte man gunadit genug zu thun mit ber Belagerung, bie fich verlängerte, weil bie Griechen beimlich ben Turfen Lebens= mittel verfauften. Emport über biefe Schandlichfeit und ohne alle Autorität, verließ Dpfilanti bas Lager und ging nach Patras. Tripolizza mußte endlich boch aus hunger am 5. October capitu= liren, worauf die Griechen die Capitulation wieder brachen und alle Türken ohne Unterschied des Alters und Geschlechts abschlacheteten. Die Juden erlitten bier dasselbe Loos, gegen welche, weil ihre Glaubensgenossen die Leiche des Patriarchen von Constantinopel mißhandelt hatten, der surchtbarste Haben entbrannt war. Etwa 2000 Türken hatten die Festung früher verlassen, meist Weiber und Kinder; auch sie wurden in einem Hohlweg überfallen und ermordet. Im Ganzen sollen 8000 Menschen in und um Tripolizza abgeschlachtet worden seyn. Da es ein Hauptbollwerk der zürkischen Macht auf Morea gewesen war, schützte es auch alle bahin geretteten Schätz, die von den Mainotten und von der Bande Kolosotronis' geplündert wurden, ohne daß Apsilanti und bas junge griechische Gemeinwesen einen Keller davon bekant.

Dpfilanti richtete in Batras noch meniger aus, als im Guben. Durch eine türkifche Flotte murde das griechifche Städtchen Galaxidi por feinen Augen verbrannt und ausgemorbet. Auf bem Festlande gegenüber wurde Ali in Janning immer noch von ben Türken unter Churfoib Bafcha eingeschloffen, mabrend bie Gulioten ben lettern allen möglichen Abbruch thaten. Churschib aber hatte Trup= pen genug und hielt gebulbig aus, bis bie Gulioten ermubet in ihre Berge guruckgingen. Im September fam Maurokorbatos auf tiesem westlichen Schauplat bes Rrieges an und gewann mabrend bes Winters burch Unterhandlungen mit ben Anhängern Ali Ba= ica's bie Gulioten wieber, fo bag Churschib bei Arta von ihm guruckgeschlagen murbe. Alber im Frubjahr 1821 ichickte Churschib ben Omer Brione mit 3-4000 Mann nach Livabien. Bon bier gog fich Diafos mit 700 Griechen in bie berühmten Engpaffe ter Thermopylen gurud, murbe aber gefchlagen, am 5. Mai, ver= wundet, gefangen und hingerichtet, eben fo ber Bifchof von Ga= Tona, ber fich bei ibm befand. Bei Gravia im Gebirge von Deta wurde Omer von Obuffeus und Guras aufgehalten, flegte aber nachher über fie bei Strigu, worauf Douffeus fich mit bem Weind um freien Abzug in feine Beimath verftanbigte und bie driftlichen Livabier ber türkischen Rache Preis gab. Omer kam nach Athen und entsetzte die Afropolis, aber seine Unterbefehls= haber erlitten in den Thermopylen, mo Guras mit 2000 Grieschen stand, eine Niederlage, die ihn 800 Mann kostete (am 4. September), und heftiger Regen siel ein, worauf er unmuthig Livabien wieder verließ.

Dpfilanti fehrte von Batras, mo er nichts ausgerichtet, guruck und mandte fich zur Belagerung ber feften Stadt Nauplia (Da= poli bi Romania), im November. Bei einem Ausfall ber Türken liefen die Griechen absichtlich bavon, und liegen bie Philhellenen im Stich. Die von Apfilanti fo oft gewünschte Nationalver= fammlung tam unterbeg in Argos gufammen, bier aber über= mog Maurofordatos burd bie Gunft bes Germanos, als bie gleich= fam englische Partei, und Apfilanti mit Rolofotronis als ruffice Partei gog ben Kurgern. Dpfilanti entfernte fich abermals, um Korinth einzunehmen. Die Versammlung in Argos aber murbe burch einen Ausfall ber Türken von Mauplia aus gesprengt, und zog es vor, ibre Situngen erwas melter entfernt in Biaba fort= gufeten. Sier batte Maurofordatos freie Sand, und verfuntete am Renjahr 1822 bas organische Gefet ober bie neue Berfaffung Griechenlands und bie neuen griedischen Rationalfarben (ichwarg, himmelblau und weiß). Die Verfaffung fette ein Directorium von 5, und einen gesetzgebenden Körper von 70 Mitaliedern fest, Maurefordatos murbe Brafibent bes erfteren, Apfilanti (abmefend) Brafibent bes anderen. Der lettere belagerte bie von ben Turken besette Citabelle von Korinth, Alfroforinth, und brachte fie burch Berrath ber barin bienenden Arnauten gur lebergabe, 22. Januar. Trot ber Capitulation murben die Gefangenen wieder niedergemacht und bie Beute vertheilt. Ppfilanti hatte fein Gelb mehr, feine Leute zu bezahlen, fie liefen ihm bavon, Rolofotronis aber ließ ihn im Stich und handelte auf eigene Rechnung, nachbem fein Sohn eine Tochter ber reichen Bobolina geheirathet hatte. Enb= lich alucte es Mauroforbatos, Gelb berbeizuschaffen und auf furge Zeit alle Parteien zu befriedigen. In Tripolizza hatte nämlich Churschid Bascha seinen Harem in Sicherheit gebracht, berselbe war mit gesangen genommen, aber geschont worden, um vieles Lösegelb zu erhalten. Dieses Geld, 80,000 spanische Thaler, kam nun in die Hände bes Prässbenten Maurokordatos, ber es unter die Häuptlinge vertheilte, auch den Inselgriechen ein Viertheil zustommen ließ, und großmuthig genug selbst dem Fürsten Positianti einen Theil seiner bisberigen Auslagen wieder ersente.

In berfelbigen Beit bezwang Churschib Pafca enblich auch ben alten Lowen von Jannina, Ali Bafca. Der lettere verlor ein Bollwerf nach bem andern, endlich ging auch fein Ingenieur, ber Italiener Caretto, zu ben Turfen über, und Alli, anftatt fich. wie man erwartete, mit feinen Schaten in bie Luft zu fprengen, unterhandelte, verließ fein lettes feftes Caftell und begab fich auf eine kleine Infel im See von Jannina, wohin ihn Churschib burch feierliche Buficherungen batte loden laffen, murbe aber bier meuch= lings überfallen und nach tapferer perfonlicher Gegenwehr ermorbet, am 5. Februar 1822. Un feiner Stelle murbe Omer Brione Bafcha. ber alsbald die Sulioten in ihren Bergen angriff. Maurokorbatos erkannte, bag bie Rettung bes westlichen Festlandes (Akarnanien) von ber Unterftugung Guli's abbing, ichidte baber bas von Dpfi= lanti errichtete reguläre Regiment und zwei Compagnien Philhellenen unter bem Staliener Dania. Bei ibm befand fich auch Graf Normann, berfelbe, ber im Jahr 1813 bas Lupow'iche Corps hatte zusammenhauen laffen und fpater wegen feines llebertritts in ber Schlacht bei Leipzig entlaffen worben war. Aber theils bie feige Flucht bes Armatolen Gogos, theils bie unvorsichtige Tollfühnheit Dania's verurfacte am 16. Juli bie große Rieberlage ber Griechen bet Petta. Dania fiel, Normann murbe ver= wundet, fast alle Philhellenen und bie Salfte bes regularen Regiments famen um. Die Turfen aber verfolgten ihren Gieg gu= nachst nicht, und bie Ctadt Miffolunghi blieb noch ein Bollmerk ber griechischen Freibeit.

Der Berluft bei Betta wurde entschäbigt burch bie Ginnahme von Athen. Die Turfen in ber Afropolis ftarben Sungers und mußten capituliren; ber öfterreichische, frangofische und nieberlan= bifde Conful affistirten ber Unterzeichnung bes Bertrags, ben bie Griechen bennoch, wie immer, brachen, um die ausziehenden Turfen ichonungelos hinzumorben, am 10. Juli. Diefes Greigniß bemog Churschib, ben Dramali Bafca mit 20,000 Mann gegen Athen abzusenben. Derfelbe gerftorte unterwegs bie Stadt Theben und nahm bas von ben Griechen verlaffene Afroforinth ein, welches ben Eingang nach Morea beberricht. Schrecken ging por ibm ber. Die griechische Bevölkerung floh in Maffe von Argos nach ben Mublen am Meere, um fich auf Schiffe zu retten. Aber mabrend bie Schiffe von Spezzia und Sybra fie nicht aufnehmen wollten, außer um eine ungeheure Gelbsumme, wurden fie im Ruden von ben Mainotten ausgeplündert, die bamals noch Nauplia belagerten. Mahmub Pafcha, ben Dramali vorausgeschickt hatte, um Nauplia zu entseten, brachte zwar Bieb in bie Festung, litt aber balb felbst Mangel, magte feinen Angriff, gog fich endlich guruck und wurde von Dpfilantt, Rolofotronis und Nifitas verfolgt, bie tom fdweren Berluft beibrachten. Dramali felbft magte nicht, weiter porzurucken. Seine Urmee fam in bem verobeten Lande balb ber Auflösung nabe; feine Arnauten liegen fich von Douffeus zum Ab= fall bewegen, und er felbft mußte abziehen. Churschib Bafca, biefer miglungenen Entfendung und ber Schäte von Jannina wegen, bie er unterschlagen haben follte, beim Gultan angeklagt, nahm Gift. Douffeus warf fich jum unabbangigen Dictator auf und ließ bie zu ihm geschickten Commiffare ber griechischen Regie= rung, Ruggas und Palastas, ermorden. Unterdeg erhielt bie tur= Fifche Befatung von Nauplia burch ben Unterfchleif ber Griechen felbft noch eine Zeit lang Lebensmittel um bobe Preife. Die turfische Flotte unter Kara-Mehemet batte Erfat bringen follen, aber auch bier waltete nur Reigheit, Sabgier und Unterfdleif.

Im Jahr 1822 wurden bie Aufstandsversuche in ben noch

nicht insurgirten Gegenden fortgesett, aber mit bejammernswertbem Erfolg. Um 22. Marg lanbeten Burnia und Logothett auf ber großen Infel Chios, Emprna gegenüber, mit einer Freifchaar von 2500 Mann, griffen bie menigen Turfen auf ber Infel an, bie fich in ihre Feftung gurudgogen, und verbrannten ihre Dofcen , jum Schreden und Entfegen ber 100,000 griechifden Chioten, bie ein harmlofes, friedliches und gebildetes Bolfden maren, ein Gymnafium und Mufeum, eine Bibliothef und Druckerei befagen, und fich unter bem turfifden Sout bisber bes Friebens und Wohlftandes erfreut hatten, baber die eingebrungene Rauber= bande verabideuten. Allein in Conftantinopel unterschied man bie Schulbigen und Unfdulbigen nicht. Der Rapuban Bafda erhielt ben Befehl, die Chioten gu ftrafen, und ba bier eine fo reide Beute zu hoffen mar, legte bie turtifche Flotte biesmal einen Gifer an ben Tag, ber von ihrer Verfaumnig binfidtlich ber Verproviantirung Naupita's febr abstad. Bugleich fammelte fich ein turfifches heer von 30,000 Mann in Emprna, und als man borte, es galte, bas reiche Chios zu plundern, brach am affatischen Ufer die halbe Bevolkerung auf, um an bem großen Raubzuge Theil gu nehmen. Um 21. April landete bas turfifche Geer und augen= blicklich wurde die ganze Infel (mit Ausnahme ber f. g. Maftix= borfer, wo zum Privatvortheil bes Gultans ber Maftix gewonnen wurde) mit Feuer und Schwert verwuftet. Doch bis in ben Dat hinein bauerte bas Morben, indem immer neue Raubhorben aus Affen hereinströmten, um Nachlese zu halten und bie Verftochten aufzuftöbern. Dur 15,000 Chioten entkamen gur Gee, 25,000 wurden abgeschlachtet, 45,000 als Eflaven verfauft. Das mar bie größte Greuelthat bes gangen Rrieges, begangen an einer eben fo unschulbigen, als iconen und ebeln Race, bie von ber gangen Revolution nichts wollte. — Alehnliche Greuel fab bie Umgegend bes Dlymp in Theffalten. Sier lieg Opfilanti burch einen gemiffen Sala Aufruhr predigen und bie Armatolen folgten bemt Rufe, angefeuert von Rara Taffo, ber icon im vorigen Jabr eine

Rolle gespielt hatte. Allein Abulabud Pascha rückte am 1. April mit 15,000 Mann von Saloniki aus, verjagte die schwachen Streitskräfte der Empörer und wüthete unter den wehrlosen Einwohnern. In Karia Beria allein wurden 4000 Christen ermordet. Der Pascha überließ die Hinrichtungen den Juden, die dabet alle ersbenkliche Greuel begingen zur Rache für den Judenmord in Trispolizza. Namentlich marterten sie auch die Frau des tapfern Kara Tasso zu Tode.

Die Greuel von Chios fanben Racher an ben Inselartechen. Die Sybrioten, Spezzioten, Pfarioten fegelten unter ihrem Nauar= den Miaulis ber turfifden Flotte entgegen und am 18. Juni. als ber Kapudan Pascha, Kara Ali, auf seinem großen Abmiral= fdiff bei Racht gerabe ben Gintritt bes Bairamfeftes (ber muha= medanischen Oftern) feierte, gunbete Ranaris von Ipfara ihm bas Schiff mit einem Branber an. Die Griechen zeigten fich in ber Runft, mit Feuer auf bem Waffer umzugeben, ihrer Borfabren wurdig, bei benen einft bas "griechische Feuer" fo berühmt mar. Unter einem Brander ift ein fleines, gewöhnlich altes und gu fonst nichts mehr taugliches Schiff zu verfteben, bas man mit Pulver, Schwefel, Bech und anderem gab brennenben Material anfüllt, bas einige Danner bis bicht zu bem feinblichen Schiffe hinrudern, es an baffelbe befestigen, bas Feuer entzunden und fich raich auf einem bazu mitgenommenen Kabn wieber entfernen. Nur felten fann bas große Schiff ben Branber wieber los werben, ebe es felbst icon von ben Flammen ergriffen wirb. Das türkifche Abmiraliciff trug 2286 Menschen, von benen nur 180 bavonfamen; ben Rapuban Bafca felbst erschlug, als er eben in einen Rahn fich retten wollte, ein herabfallender Daft. Das gefchab nabe bei Chios und hatte bie traurige Folge, daß bie muthenben Turten nun auch über bie Daftixborfer herfielen und alle Grieden barin umbrachten. - Der neue Raputan Bafcha, Kara Mehemet, ber bie griechische Flotte bezwingen follte, begte bie größte Angst por ihr und ließ fich mirklich am 9. November wieder ein großes 2B. Diengel, 120 Jabre. IV.

Schiff burch Kanaris in Brand stecken, wobei 1100 Türken in die Luft flogen, und nahm dann die Fluckt. Die griechischen Caper waren so verwegen, damals dis Alegypten zu streisen und auf der Rhede von Damiette 13 türkische Fahrzeuge wegzunehmen. — Auf der Insel Areta brachen die Sphaktoten im Jahr 1822 wieder hervor, wetteiserten aber mit den Türken nur, die wehrlosen Griechen des ebenen Landes auszuplündern, Unglückliche, von denen man damals sagte, sie leben zwischen Tiger und Panther. Die Sphaktoten waren nicht bester wie die Mainotten, Sulioten, Armatolen, einer so räuberisch und treulos wie der andre.

Am 21. Dezember 1822 ergab sich die Festung Rauplta, weil sie von der türkischen Flotte weber entsetzt, noch mit Lebens-mitteln versorgt wurde, an Kolokotronis und Nikitas, welche dies-mal die Capitulation einhielten und die Türken zum erstenmal nicht abschlachteten. Kurze Zeit vorher waren 150 beutsche Philhelenen mit dem Griechen Kephalas angekommen, aber man hatte ihnen in Hydra und Kastri nicht einmal zu landen erlaubt. Es kostete Mühe, daß ihnen in Morea die Aufnahme gestattet wurde. Die griechtschen Käuber wollten weder ihre kargen Lebensmittel, noch viel weniger ihre Beute mit Fremden theilen. Die Jussion der "Gebildeten", die im guten Deutschland für Hellas schwärmten, und die wirkliche Käuberwirthschaft in diesem Lande widersprachen sich auss greusste, doch war das wieder nur eine von den vielen Unnatürlichskeiten der Zeit.

Im Westen hatte Omer Brione die Stellung Churschibs behauptet und die Sulioten mit so viel Glück bekämpst, daß das Haupt der Bozzaris, der alte Nothi, den man dabei einer eigennützigen Handlungsweise beschuldigte, unter Vermittlung eines englischen Consuls die geliebten, einst so hochgehaltenen Heimathberge an die Türken verkaufte und sich mit dem Rest der Sulioten, 320 Mann, wieder nach den jonischen Inseln zurückzog, im September. Bald darauf brach Omer mit 10—12,000 Mann gegen Missolunghi aus. Dahin begab sich aber auch Maurokordatos und

entwickelte in der Behauptung dieses Plages eine ungemeine Thatfraft. Markos Bozzaris, der nirgends lange ruhig bleiben konnte, zog ihm, freilich nur mit 35 Mann zu Hüse. Aber die Philhelstenen Boutier, Normann (der bald darauf starb) 2c. trasen gute Vertheibigungsanstalten und in Morea wurden hilfstruppen gerüstet. Omer Vrione hätte die ansangs von nur 3—400 Mann vertheibigte Stadt im ersten Anlauf nehmen können, war aber eisersüchtig auf Jusiuf Pascha, der die Stadt von der Seeseite einschloß. Beide unterhandelten, wem die Beute zufallen sollte, und unterdest entschlückte sie beiden. Die Vesagung verstärkte sich durch Flücktelinge, die von den jonischen Inseln weggeschiest wurden, und durch Moreoten. Der erste Sturm der Türken am 6. Januar 1823 wurde rühmlich abgeschlagen und am 12. zog Omer davon.

Alls Mauroforbatos nach Morea gurudfehrte, fand er feinen Dank, fondern mußte fich ben Umtrieben und Gewalttbatigfeiten Rolokotronis' burch bie Flucht nach Sybra entziehen. Rolokotronis bandelte im ruffifden Intereffe, mabrend Mauroforbatos mehr Soff= nung auf England und Frankreich fette. 3m Laufe bes Commers machten bie Inselgriechen eine Landung in Uffen bei Genberlt und plünderten und verbrannten türkische Dörfer, mas aber bie Türken gleich wieber burch Nieberbrennung ber griechischen Stabt Bergamus rachten. Gin Ginfall bes Juffuf Pafcha von Theffalien ber enbete mit ber Auflösung feiner Truppen, indem bie Albanefen in feinem Lager fich emporten. 3m October aber brachte Omer Brione wieber ein größeres Seer gusammen, bei bem fich namentlich viele tapfre Mirbiten befanden, bie als Chriften feinen Anftand nahmen, gegen Chriften zu fechten. Martos Boggaris überfiel ben türfifchen Bortrab bei Racht und morbete entjeplich, verlor aber felbft fein Leben und wurde feierlich zu Diffolunghi begraben. Gin Angriff auf biefes Bollwert felbft erfolgte von Seiten Dmers in biefent Jahre noch nicht. Dagegen fcifte Dehemet Alli von Alegypten Truppen nach Rreta unter Muftapba Ben, ber bie Griechen bei Umurgeli foling und 600 berfelben (meift Weiber und Rinber) balb barauf in ber Höhle von Stonarambella mittelst Rauch erstickte und 7000 andre in die Sklaverei schleppte. Um Ende des Jahres 1823 ergab sich Akrokorinth an Nikitas, der die Gefangenen wieder schonte. Eine einheitliche Regierung war in Griechenland nicht mehr vorhanden; jeder that, was er wollte. Daher geschah auch in diesem Jahre so wenig. Die Türken aber zeigten gleiche Indolonz.

Im nachften Jahre 1824 fam in ben Philbellenismus ein größerer Schwung, bas weftliche Europa fing an, bie Griechen fraftiger ale bieber zu unterftugen und zugleich begann bas biplo= matifche Spiel' um Griechenland. Auf bem Congreg von Berona und mahrend ber Pacification Spaniens maltete bas Brincip ber Legitimitat in folder Strenge, bag bie Griechen als Rebellen gegen ibren rechtmäßigen Berrn, ben Gultan, von allen driftlichen Dag= ten, felbft von Rufland im Stich gelaffen waren. Auch England that nichts. Der englische Lord=Dberkommiffar auf ben jonischen Infeln, Maitland, ein Mann von abidreckender Säflichkeit und hochfahrender Ariftofrat, that ben Griechen überall Abbruch. Satte ber Gultan um biefe Beit feine Rrafte angestrengt, fo murbe er ben ermattenben Aufruhr in Griechenland besiegt haben. Er mar= tete aber unklugermeife, bis bie Griechen wieber Beiftand von außen erhielten, und lieg Milbe malten, ohne Zweifel in ber Abficht, um ben ruffifden Born zu verfohnen. Er fette neue Sofpodare in ber Wallachel und Molbau ein, die Fürften Ghika und Sturdza, ließ ben neuen Patriarchen Eugenios, ber 1822 ftarb, mit großem Pompe begraben und bie turfifchen Banbiten, bie ferner noch friedliche Griechen in ber Sauptstadt morbeten, binrichten. Um 1. Marg 1823 verzehrte ein großer Brand in ber Sauptftabt 12,000 Saufer. Rußland hielt noch Frieden, aber Raifer Allerander ließ burch ben Gra= fen Reffelrode ben übrigen Grogmächten vorschlagen, Griechenland unter vier Sofpodare zu vertheilen und in ein Berhaltniß zur Pforte gu feten, gleich bem, in welchem fich bie beiben Donaufürstenthumer befanden. Die Großmächte zeigten fich indeß nicht geneigt Sarauf einzugeben, fie bielten einftweilen noch an ber Legitimitat

bes Sultans fest und batten sich bamals noch nicht in bie Frage vertieft, wie fich wohl ber Wiberspruch zwischen der Nothwendig= feit, bem ruffifchen Uebergewicht im Drient entgegenzuwirken, und ber Christenpflicht, die Griechen vom Turkenjoch zu befreien, murbe Ibfen laffen. Dagegen nahmen bie Bevolkerungen bie Frage auf. Bon Deutschland aus hatte eine warme Begeifterung fur bas alte Sellas icon viele unglückliche Philhellenen borthin, wenn auch nur ins Berberben getrieben. Jeber Beitgenoffe weiß, daß ber Philhellenismus in Deutschland bas Motiv ber Kreuzzuge nicht hatte. Nicht um ben Chriften gegen bie Muhamedaner zu helfen, zogen bie Bhil= bellenen aus, fonbern lebiglich aus Schwärmerei fur bas antite, beibnifche Griechenland. Die meiften aber maren Abentheurer, bie entweber um jeben Breis eine Thatiafeit fuchten, ober bie ihre Carriere in ber Seimath verfehlt faben (wie Normann). Die gebildete Claffe in Deutschland, die fur bie Griechen ichrieb, fang und Gelb fammelte, war eben fo wenig driftlich, fonbern nur antik beibnisch begeistert. Es ift zu verwundern, wie fehr ihr jede Gin= ficht in ben mahren Zuftand bes griechischen Rlephten= und Pri= matengesindels mangelte, wie sie, auch wo sie sehen mußte, nicht sehen wollte und sich selbst belog. In England hatte der Philhels lenismus eine praktischere Seite. Die Engländer wollten den Eins fluß im Drient wenigstens mit ben Ruffen theilen, wenn fie bie Ruffen nun boch nicht verbindern konnten, welchen zu üben. Auf brittifchem Boben regte Bowring feit 1823 bas Mitleib an. Mait= land war eben geftorben, man fab nicht mehr burch feine Brille. Man hielt Meetings zum Beften ber Griechen.

Alls nun im Anfang bes Jahres 1824 bie von Argos versprengten Mitglieder ber Regierung und bes gesetzgebenden Körpers sich wieder zusammenfanden und Abgeordnete nach London um Geld-bülfe schickten, fanden diese die englischen Capitalisten geneigt zu einer Anleihe von 800,000 Pfund Sterling. Kaum langte die Nachricht bavon in Griechenland an, so stand die vorher verachtete und mißhandelte Regierung gleich wieder im besten Credit und

Rolofotronis fomohl, wie bie Mainotten, trachteten nur, bas neue Belt liftig in ihre Tafchen zu leiten. Kolofotronis batte noch Mauplia im Befft, er überlieferte es jest ber Regierung gegen 25,000 Biafter. Die fürglich mit ibm verschwiegerte Frau Bobolina hatte übrigens bie Beit benutt, um Nauplia auszubeuten, ja fie batte fogar bie Ranonen von ber Feffung meg verfauft. Che noch bie Unleibe fluffig murbe, fam ber berühmte englifche Dichter, Lord Byron, mit eigenem Gelb und Baffen, als Philhellene an und landete in Miffolunghi. Sier batte Mauroforbatos eben aufle neue Un= ftalten getroffen, um bem befürchteten neuen Angriff ber Turten gu begegnen, aber weil ibm Geld fehlte, konnte er bie Truppen nicht befriedigen, die ihn verlaffen wollten. Da balf Boron aus, über ben bie tapfern Bellenen wie Sarpyen berfielen. Der Lord nahm Die Gulioten in feine Dienfte, faum aber hatten fie bie reiche Lobnung, fo gehorchten fie ihm nicht, ermorbeten einen beutfchen Philhellenen und belagerten ben Lord, als er fie entließ, in feinem eigenen Saufe, bis er gezwungen mar, ihnen noch 3000 fpanische Thaler gu gablen, bamit fie nur abgogen. Der Ummuth und bas Clima zogen ihm ein Fieber gu, an bem er am 19. April ftarb, nachdem er nur brei Monate lang in Miffolunghi gemefen war. Diefer wunderbare Lord mar erft 37 Jahre alt, erzogen in ber lleppigkeit feines Stantes und bennoch ber glühenbste Schwarmer für Bolfer= freiheit, ein Britte und boch ein Atheift; ein Dichter, wie es fei= nen zweiten fo hoben Beiftes im neunzehnten Jahrhundert gegeben, und boch burch und burch unnaturlich. Gine folde Ericheinung fann man aber nicht zufällig nennen. In feinem Beift reflectirt fich bie Unnatur ber gangen Beit mit bem Efel, ben fie einer poetischen Seele einflößen mußte, ohne bag er bie Rraft befaß, fie in fich felbst zu überminden. Auch fein Tob mar nichts Bufalliges. Die Unnatur auf ber bochften Geiftesftufe mußte untergeben im Rampf mit bem Naturlichen und Gemeinen auf ber niebrigften Stufe, bem Schmut ber Rengriechen. Indem er ftarb, rollte Bottes gewaltiger Donner in einem ichauerlichen Gewitter über Miffolunght.

Mit Byron war ber englische Oberst Stanhope gefommen, ber zu Obpsseuß ging, um ihn zum energlichen Kampf gegen bie Türken zu bewegen. Der listige Obpsseuß täuschte ihn völlig, gab sich das Anschen eines gutherzigen Barbaren, ber aufrichtig nach Bildung strebe, lockte ihm aber nur seine Vorräthe ab und lachte ihn hinterbrein aus. Stanhope wurde nach England zurückberusen. Obhsseuß ging sosort nicht nur zu den Türken über, sondern machte auch mit ihnen vereinigt einen Raubeinfall ins griechische Gebiet. Guras hielt ihn auf und Obpsseuß, dem bange wurde, die Türken könnten doch am Ende seinen Kopf dem Sultan schiefen, lief wieder zu den Griechen über. Aber Guras ließ ihn festnehmen und am 17. Junt hinrichten. Seine Schäse wurden in einer unzugänglichen Söhle am Berg Parnassus noch lange von seiner Familie vertheisbigt, endlich aber gegen eine Amnestie der griechischen Regierung ausgeliesert.

Auf Guras geftügt konnte Kolettis, ber burch seinen Geist bie Regierung energischer leitete, als es bisher Maurokorbatos vermocht hatte, einen andern Verräther, ben Kolokotronis stürzen. Da berselbe wieder offenen Aufruhr erhob und die Seinigen Dörser plünderten, rückten die Regierungstruppen gegen ihn aus. Sein Sohn Panos siel in einem Gesecht, er selbst wurde gekangen und nach Sydra in ein Kloster geschickt. Im August seize sich die Regierung mit dem neuen englischen Minister Canning in Verkehr

und erhielt von ihm die erfte freundliche Dote.

Mittlerweile hatten bie Türken einen großen Schlag vor. Die Alegypter hatten bereits Areta besetzt, mordeten von hier aus die Insel Kossos grausam aus und schickten eine große Flotte dem Sultan zu Gulse. Der neue Kapudan = Bascha, Chosres, übersiel plöglich am 3. Juli 1824 die Insel Ipsara, landete unbemerkt Truppen und griff die Stadt von hinten an. Die Insulaner retzten sich zum Theil zu Schiffe, der Rest aber sprengte sich im Fort Nicolas mit den stürmenden Türken zugleich in die Lust oder stürzte sich in's Meer. Wie es dabei herging, mag man aus dem

einzigen Zug erkennen, daß eine Sojährige Tante bes Kanaris zwet englische Meilen weit im Meer schwamm, bis sie ein Schiff erreichte. Aber Kanaris rächte seine Vaterstadt, benn schon am
15. Juli übersiel er mit der griechischen Flotte bie türkische beim Cap Liminari und zerkörte theils unmittelbar, theils dadurch, daß er sie an die solfigen Küsten trieb, nicht weniger als 23 türkische Schisse mit Mann und Maus. Da unterdeß ein Theil der grieschischen Anleihe flüssig geworden war und die Inselziechen Geld erhielten, zeigte sich ihre Flotte doppelt eisrig und übersiel die türkisch-ägyptische Flotte abermals bei Samos, am 17. August, wo sie ihr drei große Schisse verbrannte. Später verbrannte Miaulis ein großes tunesisches Schisse und wurden noch viele kleinere genommen und scheiterten.

Satte ber Gultan bisber aus Ruckficht auf Rugland, ober wegen ber leibigen Oligardie ber Bafdas, bie felbst immer unter einander uneinig und ftets von Aufftanben ber folbgierigen Truppen bedroht waren, bie Dacht nicht in Bewegung gefett ober feten fonnen, die ben griechischen Aufstand bewältigt batte; fo glaubte Mehemet Ali von Aegypten ber Salbheit oder Schwäche ber hohen Pforte zu feinem eigenen Nuten nachhelfen zu muffen. Er batte nichts Geringeres im Ginn, als bas turfifche Reich, wenn etwa ber Gultan und bie Familie Deman gefturzt murbe, gu erben. Seine Macht im Guben war fest gegrundet. Er wollte jedenfalls ben Guben ber europäischen Turfei nicht fahren laffen und feine Sand bei Beiten barüber beden. Da feine Flotte allein gegen bie griechische nicht ausreichte, schickte er nunmehr unter feinem angenommenen Sohn, Liebling und prafumirten Thronfolger 3brabim eine Landarmee von 17,000 Mann nach Morea. Diese Truppen waren keine Mäuberhorben wie die Albanefen, fondern auf europaifche Urt eingetheilt und exercirt, fleine fcmarze Ropten ober Meger in rothen Uniformen, affenartig, aber febr tuchtig. Um 23. Februar 1825 landete Ibrahim bei Debon. Die Griechen bilbeten fich ein, weil fie iconere Leute fenen, als bie Meannter, fie

leicht befiegen zu konnen, und bie Regierung hatte biesmal alle Rlephtenbanben zusammengebracht, fo bag bie Armee 5-6000 Mann ftart war, angeführt vom Rofta Bozzaris (Bruber bes Marto), Tzavellas, Karatsfaft, Kara Taffo 2c. Aber beim erften Angriff murben fie von ben wohlbisciplinirten Alegnptern wie Spreu aus= einandergejagt und verloren 600 Tobte. Run ichritt Ibrabim gur Belagerung von Navarin und nahm burch leberfall bie Infel Sphafteria, bie vor berfelben liegt. Bon bier fonnte fich Mauro= forbatos nur wie burch ein Wunber retten. Miaulis aber überfiel feinerseits bie ägyptische Flotte bei Mobon und gerftorte ihr 20 Schiffe, barunter eine große Fregatte. Dann gog er gegen bie turfifche Rlotte unter bem Rapuban-Bafcha aus, ber gegen Diffolunght fegelte, und zerftorte ihr ebenfalls eine fcone große Fregatte. Da= gegen wurde ein griechisches Schiff von Sybra burch einen turti= ichen Stlaven in Brand geftect und in bie Luft gesprengt. Bur Rache folachteten bie Sybrioten 200 turfifde Gefangene ab.

Navarin siel im Mai und Ibrahim begann Streifzüge in's Innere von Morea. In bieser Noth vergaßen die Griechen ihren Haber und Kolokotronis wurde zurückgerusen. Es gelang ihnen, ein Corps Aegypter in Arkabien zu schlagen. Aber sie verbraunten die Stadt Tripolizza, weil sie sich nicht start genug fühlten, sie zu vertheibigen. Ibrahim verbrannte Argos und kam bis vor Nauplia, fürchtete aber, wenn er sich hier zu lange aushielte, im Rüschen gesaßt zu werden, und kehrte wieder um. Seine Thätigkeit beschränkte sich darauf, von Modon aus Naudzüge zu machen, was freilich dem großen Zwecke seiner Sendung nicht entsprach. Aber Mangel an Lebensmitteln und das Terrain erschwerten außerordents lich jede dauernde Besehung Morcas in allen seinen Richtungen. Iede einzelne Besehung wäre beständig bedroht gewesen. Ibrahim mußte seine Truppen möglichst zusammenhalten.

In berselben Zeit schickte ber Sultan seinen Liebling und Großvezier Rebichtb Bascha mit großer Macht gegen Missolunghi. Nebschib war ein armer Sclave aus Georgien, hatte sich aber burch

Schönbeit und Geift emporgeschwungen. Er fam nach Sanning. gewann bie bisher immer fcmierig gemesenen Arnauten= und Ar= matolendefs burd Gelb und Versprechungen und gog vor Diffolunabi am 25. April 1825. Der Rapuban = Baicha, Chobref, follte ibn von ber Seefeite ber unterftuten, flob aber por Migulis eiligst bavon. Die Stadt lag am Meere an einer fumpfigen Cbene und war von ber Landfeite nur burch einen Erdwall und borpelte Graben gefdutt. Die Griechen hatten biesmal 5000 Mann barin, viele Armatolen, auch ben Reft ber Gulioten unter bem alten Mothi Bozzaris, Tzavellas, Karaisfafis 2c. Gie vertheivigten fich mufterhaft, ichlugen jeben Sturm ab und fprengten viele Turten wieberholt burch Minen in bie Luft. Der ergrimmte Gultan be= fabl nun, bie Stadt um jeben Breis zu nehmen, und fo mußte auch Ibrabim, ber im October Berffarfungen aus Cappten erhielt, fein Sauptquartier nach Patras verlegen, um von hier aus mit gegen Miffolunghi zu operiren. Im Januar 1826 feste er über und folog fein Lager bem Rebichit Bafchas vor ber Stadt an. Tropbem gelang es immer noch Infelgriechen und Joniern, beim= lich zu Baffer Lebensmittel in bie Stadt zu bringen. Ibrahim und Rebidit waren uneins, was bie Energie ber Belagerung lähmte. Die Griechen ließen noch immer Minen fprengen und machten gludliche Ausfälle. Tzavellas tobtete bet einem folden Ausfall am 6. April gegen taufend Egypter. Allein bie Stabt wurde von allen Seiten immer mehr eingeschloffen und burch Rabne, bie Ibrabim überall in ben feichten Gumpfen vertheilte, murbe bie Bufuhr auch von ber Gee ber ganglich abgeschnitten. Da gwang ber Sunger bie Befatung in ber Macht bes 2. April, beim= Ild auszuziehen und es gelang ihr wirklich, burch einen rafden Heberfall ber feinblichen Schangen fich einen freien Weg zu bah= nen. Im Allarm aber migverftanden bie vielen Burudgebliebenen bie Befehle, glaubten es fen gum Ruckzug in bie Batterien com= manbirt und fturgten in bie leere Stadt gurud, meift Beiber und Rinber. Mit ihnen bie Turfen und Negypter, Die alles mor=

beten und fich unter einander felbst um die Beute schlugen. Durch Sprengung bes Pulvermagazins tam eine große Menge von ihnen um. Gerettet hatten fich 1800 Mann mit 200 Weibern.

Die Griechen begannen zu verzagen und fuchten angftlich außwärtigen Schut. Rolofotronis hoffte auf bie Ruffen, Maurofor= batos auf England, Rolettis aber ließ fich burch einen frangofischen Maenten betboren, feinen Landsleuten ben Bergog von Orleans gum Regenten porzuschlagen, beffen unermefliches Bermogen allerbings für Griechen bie beste Lockspeife mar. Die Unteihe nämlich gog nicht mehr, bie Griechen wurden fur ihre Sabgier und Betrugeret burch noch größere Meifter in biefem Lafter, Die Nordamerikaner, bestraft. Die Säuser Ron Bonard und Somland in New = Dork batten es übernommen, zwei Fregatten für bie Griechen auszuruften, lieferten aber bernach bie Schiffe nicht außer gegen enorme Nachbezahlungen und bekamen Recht beim Congreff, ber eine Fregatte an Zahlungeftatt zuruchehielt, obgleich bereits 200,000 Pfund Sterling von ber griechischen Unleihe bafur bezahlt worden waren. Eben fo betrog ein gewiffer Galloway bas englische Philhellenen= Comité bei Lieferung ichlechter Dampfichiffe, bie ber englische Lord Cochrane, ein geübter Seebelb, ben Griechen guführen follte, und auch biefe Summe mußte von ber Unleibe beftritten werben, fo bag von berfelben fein Geld mehr für bie folbgierigen Rauber in Dorea übrig blieb.

Schlechter hatte bie Sache Griechenlands nie gestanden; allein ber Tob des Kaifer Alexander und das energische Borgeben seines Nachfolgers gegen die Türkei machte ein Einschreiten der andern Großmächte gebieterisch nothwendig und Griechenland wurde ein

Spielball ber Diplomatie.

## Fünftes Buch.

## Canning und Micolaus.

In England herrschte nach bem Sturze Napoleons immer noch bem Namen nach der eingesperrte, alte wahnsinnige König Georg III., die Regierung wurde aber von seinem Sohn und Nachfolger, dem Brinz-Regenten Georg geleitet, einem Herrn von würdevollem Anstand, aber üblen Sitten, der nur s. g. noble Bassonen hatte und sich beshalb ganz den Tories, d. h. der Partei der extremen Aristostratie hingab.

Die Aristokratie in England war im unbestrittenen Besitz ber Macht. Der König durfte nicht wagen, eine andere Meinung zu haben, als seine Minister. Die Minister gingen aber aus der Mehrheit des Barlamentes herdor und das Barlament wurde aussschließlich von der Aristokratie zusammengesett. Im Oberhause sasen die reichen Gerzoge, Lords und (resormirte) Bischöse, im Unterhause hätten eigentlich unabhängige Bürger sitzen sollen, allein die Wahlen hingen größtentheils von alten, zum Theil kleinen und ganz verrotteten Ortschaften ab, die Eigenthum der Pairs waren (während neue und sehr große Fabrikstädte gar nicht vertreten waren), und da nun der englische Abel streng an der Primogenitur hält und dem Erstzehorenen allein das ganze Erbe hinterlassen bleibt, trug man Sorge, tie nachgebornen, mirhin vermögenslosen

Söhne, die auch nur burgerliche Ramen tragen durften, als Mitzglieber des Unterhauses unterzubringen, und somit beibe Häuser zu beherrschen. Die wenigen Mitglieder des Unterhauses, die nicht von der Aristokratie gewählt wurden, bildeten eine einflußlose Minderheit oder wurden, wenn sie großes Talent besaßen, zu hohen Aemtern befördert und in die Aristokratie aufgenommen. Das Parlament war also durch und durch aristokratisch. Man unterschied aber innerhalb der Aristokratie selbst zwei Parteten, die Tories, die das Volk verachteten und niederhalten wollten, die Whigs, die es schonen und zu seinem Besten letten wollten.

Die Whigs hatten fich burch ihre Sympathieen fur bie französische Revolution geschabet, im großen Rampf gegen Napoleon waren die Tories ans Ruber gefommen, vom Nationalhaß ber Englanber getragen. Mancherlei Noth batte bas Bolf mabrenb ber Rriegszeit, als in einem Ausnahmszuftanb, gebulbig ertragen. Erft nach bem Frieden murbe ber Druck ber Tories fühlbarer. Das Ministerium ftand unter ber Oberleitung bes berühmten Felbberrn, Bergog von Wellington, ber als Solbat an Behorfam gewöhnt war und benfelben forberte, und bes berühmten Diplomaten, Lord Caftlereagh, ben ohne Zweifel bas glängenbe Beifpiel bes Fur= ften Metternich blendete und ber gern als zweiter europäifcher Rut= icher zu ihm auf ben Bock faß, um bie Bolfer am langen Geile gu lenken. Beibe, Wellington und Caftlereagh, lebten noch in ber Erinnerung ber großen Rriege und ber bamaligen Alliangen fort und waren grunbfatliche Feinde jeber Bewegung gur Freiheit, bie in bie alten Revolutionegreuel guructfuhren fonnte. Waren fie nun auch burch bie parlamentarischen Formen gebunden und burch bie englische freie Preffe übermacht, und mußten fie gumeilen bas Sonderintereffe Englands ben vier großen Continentalmachten ge= genüber mahren, fo thaten fie bas boch immer nur auf eine laue und bem Liberalismus feindliche Weife. Sie begnügten fich in Bezug auf die Gewaltmagregeln, welche bie Grogmachte auf ben Congreffen gegen Italien und Spanien befchloffen, nur formell

bas Brincip ber Richtintervention burch einen Broteft zu mahren, obne ber Ausführung jener Beschlüffe irgendwie ernft entgegen=

zutreten.

Qualeich maren biefe Minister als Mitglieder ber boben eng= lifchen Ariftofratie perfonlich bet einer Menge von Magnahmen in Bezug auf innere Politif, namentlich in Bezug auf bie Befteurung intereffirt und lenkten in biefem Ginn bas Barlament ober waren mit feiner Debrbeit vollfommen einverstanden, gleichsam verschworen gum Schaben bes Bolfs. Die Lorbs, im Befit bes Grund und Bobens, trachteten ihr Korn fo theuer als möglich zu verfaufen, bemmien baber bie Ginfubr bes fremben Getraibes burch eine Rornbill 1815, und verweigerten bie Grunbfteuer 1816, mab= rend ber burgerliche Gemerbestand fein Brod theuer bezahlen mußte und in ber Besteurung nicht erleichtert wurde. Aber nicht einmal bem Landvolf tamen biefe Magregeln gu Gute, fondern nur ben reichen Gutsbefigern, bie ihren Bachtern bobe Bachte auferlegten. Die aange Besethung war nur auf ben Bortbeil ber Lords bebacht. Das gemäß ber Kornbill von ben Lords zu theuer verfaufte Brobforn fonnten bie armen Fabrifarbeiter, bei ber Riedriakeit ber Löbne nicht mehr faufen. Daber brachen überall Theurungeunruben und Arbeiteraufftanbe aus. An vielen Drten mur= ben bie Kornwucherer angefallen und ihrer Borrathe beraubt, an andern bie Fabrifen gerftort, beren Befiger ben Arbeitelohn nicht hatten erhöhen wollen. In ben großen Fabrifftabten Manchefter, Birmingham ac. verfuhr bas Bolf gefetlicher und berieth in grofen Verfammlungen. Um 2. Dezember 1816 fand eine folde Berfammlung auch auf ber weiten Wiefe von Spafielbs bei Lonbon ftatt, geleitet von bem Demagogen Sunt, einem Berfaufer von Stiefelmichfe. Gin großer Bolfehaufe gog bierauf mit brei= farbigen Fahnen in bie City (Altstadt von London) und plunderte einen Waffenlaben, wurde aber ohne viele Muhe vom Militair aus= einandergesprengt. Es gab nämlich in England bamals viel mehr Militair als gewöhnlich. Man hatte bie im Kriege benutten Regimenter noch nicht aufgelöst; der Brinzregent und die Lords sahen im heer ein sicheres Mittel ihrer Herrschaft gegenüber jeder Opposition. Das Ministerium verlangte vom Parlament die proviesorische Suspension der Habeas Eorpus Ucte (das Bollwert der persönlichen Freiheit in England) um gegen die Ruhestörer rasch und mit möglichter Willfür einschreiten zu können, und das Parlament gab nach. Nur wenige Stimmen, darunter die des Sir Francis Burdett, sprachen krastvoll für das Bolk (im Februar 1817). Die Folgen waren zahlreiche Verhaftungen unter den Arbeitern. Die von Manchester hielten eine neue große Volksverssammlung und wollten nach London ziehen, wurden aber durch Militair auseinandergesagt. Im solgenden Jahr war alles ruhig und die Habeas Corpus Ucte wurde wiederhergestellt. Aber die Unzufriedenheit dauerte fort.

Rubren bie Minister ftolg über bie Ropfe bes Pobels hinmeg, fo handhabten fie auch nach außen ihre Dacht. Die Barbaresten ober norbafrifanischen, mit ber Turfei nur noch im lofeften Bufam= menhange ftebenben, von felbständigen Deps regierten Raubstaaten Algier, Tunis und Tripolis maren bamals fo frech geworben, baß fte, wie icon berichtet, felbst in bie Nordsee eindrangen. Um mei= ften aber litten unter ihren Raubereien bie italienischen Staaten, als die ichmächsten. Ihrer nahm fich nun England an und eine Flotte unter Lord Exmouth erzwang von allen brei Barbaresfen bie Buruckgabe ber driftlichen Gefangenen, im Frühjahr 1816. Raum aber mar er wieber fortgesegelt, als an ber Rufte von Bona (gu Allgier geborig), bie driftlichen, meift maltefifden Rorallenfifcher, bie fett alter Beit bas Recht genoffen, hier Rorallen einzufammeln, plötlich von ben Gingebornen überfallen und zu Eflaven gemacht wurden, tie Mannschaft von etwa 300 fleinen Schiffen. Sogleich erhielt Exmouth Befehl, umzukehren und ben Frevel gu rachen. Der eble Lord legte fich nun vor Algier, verbrannte (27. August) bie gange Barbarestenflotte, bie bort im Safen lag, und

bie Magazine, worauf ber Den alle Gefangene frei und fur alle Berlufte Entichabigung gab.

Der Pringregent verfolgte bamals einen großen Plan. Er wollte nämlich seine einzige Tochter Charlotte mit bem Pringen von Dranten, altestem Sohn bes Ronigs ber Mieberlande, vermah= Ien. Da in England bie weibliche Nachfolge gilt, wurden Charlottens Nachkommen England und bie Nieberlande vereinigt baben. Allein die Beirath fam nicht zu Stande, weil, wie es beißt, Charlottens Mutter, bie mit bem Pringregenten in Zwietracht lebenbe Bringeffin Karoline, es nicht erlauben wollte, in Wahrbeit aber wohl, weil eine Verftarfung ber englischen Marine mit ber nieberlanbischen ben Intereffen ber Continentalmächte gu febr wiberfprad, um nicht bedenkliche Bermurfniffe berbeizuführen. Charlottens Brautigam murbe nun ber fcone Bring Leopold von Sachfen-Coburg. Die Bermählung erfolgte 1817, aber Charlotte ftarb noch im Gpat= jahr. Da nun Mangel an Thronfolgern war, beiratheten bie Bruber bes Königs, bie Bergoge von Clarence, Kent und Cambridge, obgleich fie nicht mehr jung waren, noch in aller Gile, worüber bie englische Breffe ihren Spott ausschüttete. Der erftere blieb fin= berlos; bem zweiten Chuard von Rent, vermählt mit Bringeg Bictorie, Schwefter bes Prinzen Leopold von Coburg, murbe 1819 bie Pringeg Victoria als Thronerbin von England geboren. Der britte Bruber, Georg von Cambridge, befam einen einzigen Sobn, Georg. Brifden bem Bergoge von Kent und Cambridge fant als vierter Bruber Ernft August, Bergog von Cumberland in ber Mitte, für ben bie Thronfolge im Konigreich Hannover bestimmt mar. Ein fünfter Bruber, Bergog von Guffer, war nur morganatisch vermäblt.

Im Jahr 1819 trug Francis Burbett bas erstemal im Unterhause auf eine Barlamentsreform an, bie barin bestehen sollte, baß neben bem abeligen Grundbesitze auch bas burgerliche Gewerbe vertreten wurbe. Es war ber Beginn eines großen, noch jest fortbauernden Kampfes nicht blos ber unvertretenen großen Stäbte gegen ben allein vertretenen Landadel, nicht bloß ber Inbuftrie gegen ben Alderbau, fonbern auch ber Armen gegen bie Reichen. Bur= betts Untrag murbe, wie zu erwarten mar, von ber ariftofratifden Mebrbeit verworfen. Dies mirtte auf bas Bolf gurudt, bie ge= täufchte Soffnung medte Grimm und bie Folgen maren neue Be= megungen unter ben Arbeitern. Sunt veranlagte eine große, boit 60,000 Menfchen besuchte Vollsversammlung bei Mancheffer, anz 16. August, aber bie Regierung befahl beren Auflöjung, und als fic bie Maffen nicht fügten, mußte Militar einhauen, wobet 4-500 Perfonen getöbtet ober vermundet wurden. Man bielt biefen Ueberfall für unberechtigt und graufam, bas Bolf blieb aber in ben Schranken bes Gefetes und verhielt fich rubig. Dur auf gefet= lichem Wege, nur burch Reform hoffte es jum Biel zu gelangen. Bur bie Boltspartet tam in blefer Beit ber Rame ber Reformer, Rabicalreformer ober Rabicalen auf. Es ift merkwurdig, bag bamals auch icon communififde Theorien im englifden Bolf um= gingen, wie erft viel frater wieber in Frankreich. Gin gemiffen Spencer, ber ichon gestorben war, hatte seinen Anhangern, ben f. g. Menfchenfreunden, bie Lehre hinterlaffen, aller Grund und Boben gebore bem Bolt und muffe von Rechtswegen unter bas Bolk gleich vertheilt werben. Das Ministerium ichritt gegen bie Unruhen wieber, wie bor zwei Jahren, mit großer Strenge ein und ließ viele Berfonen berhaften.

Um 29. Januar 1820 starb ber alte König und ber Prinzeregent bestieg als Georg IV. ben Thron. Wenige Wochen nache her wurde ein gewisser Tistlewood, Hunis Anhänger, ein lieder-liches Subject, verhaftet, weil er eine Verschwörung gegen die Minister eingeleitet hatte, die allesammt bei einem Mittagsmahl ermordet werden sollten. Nach kurzem Prozest wurde er mit vier Mitschuldigen am 1. Mai hingerichtet. Im April waren wieder die Arbeiter in Glasgow unruhig, wurden jedoch durch Truppens im Zaum gehalten.

Unmittelbar nach bem Prozeß, ben man bem Bobel gemacht, 28. Mengel, 120 Jahre. IV.

beging ber Konig bie auffallende Unbesonnenheit, nun auch gleich= fam ber Krone felbit einen Progeg angubangen, indem er öffentlich feine Gemablin Raroline als Chebrecherin anklagen und vor Bericht gieben ließ. Die Majeftat konnte nicht tiefer beschimpft, bie Chrfurcht bes Bolts vor ber Dynaftie auf feine gefährlichere Brobe gestellt merben. Die Königin war schon früher einmal (1806) bes= felben Berbrechens angeklagt, aber freigesprochen worben. Das Bolf batte in feiner Saltung ungleich mehr Tact bewiefen als bie Rrone, indem es fur bie angeflagte Dame Partei ergriff, nicht als ob es fie für unschuldig gehalten hatte, fondern weil fie bie bobe Dame war, beren Schmachen beffer verschwiegen blieben. Der Ronig ichabete fich in ber öffentlichen Meinung unendlich, indem er ben häßlichen Progeg nun wieder erneuerte, ein Berfahren, bas ibm um fo weniger ziemte, als er fich eigene Untreue und luder= liches Leben vorzuwerfen hatte\*) und die Königin nur burch fein unwürdiges Betragen gegen fie fo weit heruntergebracht batte. Raroline hatte im Jahr 1814 England verlaffen und, getrennt von ihrem Gemahl, auf Reifen zugebracht. Gie mar in Meapel. \*\*) Briechenland, feibft im b. Lande gemefen, hatte fich aber am lang= ften und liebsten in Stalien aufgehalten, insbesondere in einer Billa am Comerfee. Gin gemeiner Italiener, Bergami, hatte fich vom Rammerdiener gum Ritter und Grofmeifter eines von ihr geftifte= ten Orbens erhoben und lebte mit ihr auf eine fcanbalofe Beife. Alugerbem hatte fie einen iconen Anaben bei fich, von bem fie fich

<sup>\*)</sup> Als Wellington nach bem Siege bei Waterloo bas erstemal wieder nach London kam, empfing ihn Georg IV. mit den Worten: "Wellington, w Wellington, Wellington! Wie stehts? Ich meine nicht die Politik, der Teufel hole die Politik! Wie gehts mit den Damen, mit den Damen, wie?"

<sup>\*\*)</sup> In Neavel sand sie damals noch Murat als König, hielt sich einige Zeit an seinem Sose auf und machte sich lächertich, indem sie (die kamals schon 47 Jahre alt war) in phantastischen Costumen auftrat und unter andern einmal als "Muse ver Geschichte" den armen Murat mit Lor-Beern fronte.

site trennte. Sie nannte ihn Wilhelm Austin und es foll ihr Sohn von Sidney Smith gewesen seyn. Nach des alten Königs Tode kam nun Karoline nach England zurück, um als Königin an den Ehren Theil zu nehmen, die ihrem Gemahl widerfuhren. Das wollte nun aber der König um keinen Preis dulden und darum sing er den Prozeß an. Als die Königin landete, am 4. Junt, wurde sie trot der Beschle des Königs, der jeden seierlichen Empfang untersagt hatte, vom Volk mit unermeßlichem Judel, dem Geläute aller Glocken, Chrenwachen, Deputationen und Ruminationen begrüßt. Ihr Zug von Dover nach London war ein Triumphzug. Eine unermeßliche Menschenmenge umwogte sie auf dem ganzen Wege und wünschte ihr Glück. In London stieg sie im Hause des Alberman Wood ab und zeigte sich dem judelnden Volk auf dem Balkon. Jeder, der an ihrem Hause vorüberging, wurde gezwungen, den Hut abzunehmen. Den Ministern warf man die Fenster ein.

Ingwischen war ber Prozeß eingeleitet und am 27, August erichien bie Ronigin vor ben Schranken ber Paire. Man batte aus Italien und Deutschland Rellner und Magbe ber Gafthofe, in benen fie logirt, mit großen Roften fommen laffen, um gegen fie zu zeugen. Aber ber Bertheibiger ber Konigin, ber große Rechte= gelehrte Brougham, ichuchterte biefe Beugen bergeftalt ein, baß fie lieber nichts zu miffen erklärten, und in London felbft berrichte eine fo furchtbare Aufregung unter bem Bolt, bag bie Pairs fich ge= nötbigt faben, am 10. November bie Anklagebill zu vertagen, b. h. gurudzunehmen. Das Bolf veranftaltete fogleich eine allge= meine Mumination ber Stadt und zwang alle Minister, ihre Sotels gleichfalls zu beleuchten. Daburch noch mehr in ihrem Tros beftarft, blieb bie Konigin in London, zu ihrem Berberben. Gie vergaß, baß fie nach bem, mas vorgefallen mar, ben Ronig flurgen ober ihm weichen mußte. Gie mar es auch bem Bolfe ichulbig, bas ihre Chre fo glangend gerettet hatte, fich nun bankbar guruck= guzieben. Statt beffen biieb fie und machte barauf Unfpruch, als

ber Konig fich fronen ließ, mitgefront zu merben. Um 19. Julk 1821 fand bie Kronung bes Konigs ftatt; bie Konigin in vollem But fuhr in einer fechsfpannigen Rutiche vor bie Weftminfter= Abtet, wo bie Ceremonie eben begann, murbe aber bom Befolge bes Königs zurudgewiesen. Sie blieb eine halbe Stunde und brang vor alle Thuren, aber immer mit bemfelben ungludlichen Erfolg und mußte enblich gurudfahren. Wenige Tage nach biefem ungeheuren Standal ftarb fie, wie es hieß, an einem falten Trunt im Theater Drurplane, am 7. August. Die Regierung wollte bie Leiche ohne Auffeben nach Sarwich ichaffen laffen, ohne bag ber Aug burch Londons Straffen führe. Aber bas Bolf erzwang einen feierlichen Leichenzug mitten burch London und sperrte ben von ber Regierung bestimmten Weg mit Barrifaben. Unter bem Gefdrei, ubier kommt bie Ronigin, bie gemorbete Konigin!" wollte bas Bolf bie Leiche vor ben Palaft bes Königs felbft tragen, aber ce wurde theils burch einen Angriff bes Militairs, wobei wieber Blut floß, theils burch vernünftige Vorstellungen ber Conftabler verhin= bert. Bon harwich murbe bie Leiche zur Gee gebracht und in bem Erbbegrabniß zu Braunschweig beigefett, benn bie unglückliche Königin war bie Tochter bes ungludlichen Ferbinand von Braun= fdweig, ber bet Jena, und Schwefter bes ungludlichen Wilhelm, ber bet Quatrebras bie Tobeswunde empfing.

Der König war bei bem Begräbniß ber Königin gar nicht in London anwesend. In dem Augenblick, in dem sie erkrankte, machte er ganz unerwartet eine Reise nach Irland. Die Iren empfinzen einen so seltenen Besuch mit kindischer Kreude und glaubten, der gute König komme endlich, ihre Leiden zu mildern. Aber Georg IV. hatte nur London entstiehen wollen, es war ihm ganz gleichgültig, wohin er ging. Auch blieb er nur, dis die Königin zlücklich als Leiche über Meer geschafft worden war, und in Irland blieb es nicht nur beim Alten, sondern die Uebel wurden noch ärger. Dieses unglückselige Irland befand sich immer noch in der kläglichen Lage, in die es durch die ersten englischen Eroberer und später

noch burch Crommell gebracht worben war. Die urfprünglich irifche und fatholliche Bevölferung hatte allen Befit und alle Rechte verforen an eine Minberheit von englischen und protestantischen Gin= bringlingen. Auf 89 Katholifen famen in Irland 11 Genoffen ber englischen Staatsfirche und 8 Diffenters. Die gange große Infel mar in protestantische Bisthumer und Pfarreien eingetheilt und mußte bie hohen Gehalte (8 Millionen Gulben) fur bie proteftantifde Beiftlichkeit bezahlen, wenn auch gar feine Protestanten porhanden maren, um eine Gemeinde zu bilben, und bie betreffen= ben Bifcofe und Pfarrer niemals nach Irland famen, fonbern ihren Gehalt in England ober auf Bergnugungsreifen verzehrten. Grund und Boben geborten Englandern, bie Gren maren nur Bad= ter und mußten bobes Pachtgelb gablen. Dabei follten fie mit ibrer Familie leben und aus Privatmitteln ihre fatholifden Priefter bezahlen. Sie waren baber icon langft in bie tieffte Armuth gefunten, mohnten in ben elendeften Gutten und hatten faum Lumwen, um ihre Bloge gu bebeden. Alle Berichte aus jener Beit ftimmen in ber Schilberung bes grengenlofen trifden Glenbes über= ein. Im Spatherbit beffelben Jahres 1821, in meldem ber Ronig nach Irland gefommen war, fonnten bie meiften Pachter ihre Bacht nicht bezahlen und murben von ben Grundherren im Beginn bes barten Winters mit ihren Familien vertrieben, eine Sarte, bie ber Erwartung von ber Gnabe bes Konigs grell wiberfprach. Daber überall Unruben ausbrachen. Die Mermften fchloffen fich an ein= ander und bilbeten geheime Gefellichaften, bie fich vermummten und waffneten und nachtlicher Beile graufame Rache an ihren Beini= gern, ben Grundberren, ben Dbrigfeiten und (proteffantifchen) Beiftlichen übten und zuweilen felbft bem gegen fie ausgeschickten Mili= tair tapfern Wiberftand leifteten. Das geheinnifvolle Saupt ber Berfdmorung unterzeichnete bie Befehle als Capitan Rock. Die Genoffen erfannten fich an weißen Banbern und hießen beghalb treiße Buben (white-boys) ober Bandmanner (ribbon-men). Gie brannten Saufer nieber, morbeten und murben immer gefährlicher,

bis bas Parlament im Februar 1822 bie Sabeas-Corpus-Acte in Bezug auf Irland aufhob und bas Minifterium mit größter Ener= gie einschritt. Die bewaffnete Macht verbreitete Schrecken burch gang Frland und ftillte bie Unruben. Die Broteffanten in Frland, Beamte, Geiftliche, Grundbefiger erlaubten fich aus Rache jebe Willfur. Sie hatten icon langft eine engere Parteiverbindung und hießen feit ben Zeiten Wilhelms III. (aus bem Saus Dra= nien) bie Drangemanner (orange-men). Gine furchtbare Sungers= noth morbete bie fo hart Gemagregelten und Wehrlofen vollenbe in folder Menge, bag bas Parlament wieber Mitleid fühlte und 200,000 Pfund Sterling Unterftutungen becretirte. Bon einer grundlichen Seilung ber Schaben in Irland mar nicht bie Rebe. Das englische Bolt, bas freifinnigste ber Erbe, bas ausschließliche Rechtsvolt, bas fich feiner politischen und fittlichen Bilbung vor allen andern bewußt war und rühmte, fand boch nichts Arges in ber jahrhundertlang fortbauernden fuftematifchen Miffbanblung ber Gren und hatte fur bie lettern nicht mehr Wefühl, als ein Berr für feinen Sund.

Der Hauptträger des Spstems, nach dem England bisher regiert wurde, Lord Castlereagh, oder wie er nach seines Baters Tode betitelt wurde, Marquis von Londonderry, siel im Jahr 1822 in einen stillen Wahnsinn. Ueberall glaubte er sich von Feinden verfolgt und sah, wie König Richard III. bei Shakspeare, die Rachegeister der Bölfer, die er hatte morten helsen, gegen sich herankommen. Man psiegte und hütete ihn aufs beste, aber am 12. August sand man ihn sterbend, er hatte sich mit einem Federmesser den Sals durchgeschnitten. Seine Leiche wurde zu denen aller großen Engländer in die Westmissterabtet geführt, aber das Lott rief ihm Berwünschungen nach und brach bei der Beisehung in lauten Jubel aus. So stirbt ein Bolksseind. Ohne Zweisel theilte Castlereagh mit Metternich jene aristokratische Hossakten haben würde, und jene gewissenlosse Frivolität, ohne die man meinte, nicht Diplomat

seyn zu können. Der eble Zorn, ber in Lord Byron glühte, erstärt sich vorzugsweise aus seinem tiefen Haß gegen Männer, wie Caftlereagh, Mattland, Hubson Lowe.

Georg Canning, ein Whig, ber zu ben Tories übergegangen und fogar ichon einmal Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten gemefen, aber 1809 in Folge eines Duells mit Cafflereagh abge= treten war, wurde jest an beffen Stelle berufen. Der Konig that es ungern, auch Wellington war nicht gang bamit zufrieden, allein Lord Liverpool, auf ben ber Konig viel hielt, empfahl ibn. Huch foien Canning anfange nur bas alte Suftem fortzuseben, trat g. B. bem Einmarich ber Frangofen in Spanien, als einer icon vorber ausgemachten Cache, nicht mehr entgegen, und ließ erft nach und nach, indem er fich erft in feinem Umt fester gefett batte, feine liberalen Ibeen burchblicken. Er mar es, ber in ber englischen Politik eine große Aenderung bervorrufen und baburch auch ben Dingen in Europa eine andere Wendung geben follte. Alle Soffnungen ber unterbrückten Nationen, wie ber bebrangten constitutionellen Barteien hingen fich an Canning. Er ging ben unterbruckten Gemuthern wie ein lichter Stern auf. Bei ber Wiebereröffnung bes Parlaments im Anfang bes Jahres 1823 fündigte bie Thronrede gum erstenmal Ersparungen und Verbefferungen im Innern an und ruhmte, bag England fich an ber harten Dagregel gegen Spanien nicht betheiligt habe. Das war ein anderer Ton, als ben man früber immer gebort batte. Den Worten folgte bie That. Ueber 200 barte und unredliche Beamte in Frland wurden abgesett. Rach ber Levante murbe ber Befehl geschickt, bie Blofabe ber Griechen genau fo zu respectiren, wie bie ber Turfen. Die Emancipation ber Megersclaven in ben Colonien murbe vorbereitet. Die fubameri= farischen Freiftaaten murben befinitiv anerkannt. In Portugal wurde bie Berfaffung gefdutt. Balb erhielten auch bie Griechen Unterftützung.

Bu ber nämlichen Beit begann in Frland bie außerorbentliche Wirffamfeit bes Rechtsanwalt Daniel D'Connel, ber bie gentale

Ibee verfolgte, Irland nicht mehr mit ben alten irifden Mitteln (Emporung, Berichwörung, Branbfliftung), fonbern vielmehr auf englifde Weise zu vertheibigen, in ben Schranken bes Gefenes, mit bem Recht in ber Sand und auf bem Wege bes Prozeffes. Er ftiftete einen "fatholischen Berein", gebot allen Iren Frieden und Rube, unterfagte ihnen jeben ungefehlichen Biberftanb und machte ihnen begreiflich, bag nur bas fefte Bufammenhalten aller unter fteter Beachtung ber bestebenben Gefete ihnen bie moralliche Dacht verleihen werbe, bie fie bedurften, um eine bauernbe Befferung ihrer Buftanbe burchzuseten. Die Wahrheit beffen , mas er fagte, und bie Dacht feiner popularen Beredtfamteit bezauberte gang Irland. Alles gehorchte ihm. Canning aber fam biefer loyalen Bewegung in Irland badurch entgegen, bag er nicht nur, wie ichon bemerkt, ber Buth ber Drangemanner Ginhalt that, fonbern auch auf bem Wege bes Gesehes bie Emancipation ber Ratholiken an= bahnte, bie zur burgerlichen Gleichstellung ber Iren mit ben Eng= Yanbern führen follte. Schon am 30. April 1823 folug Canning bem Barlamente vor, bie f. g. Teftacte vom Jahre 1678, burch welche ben katholischen Bairs aus Irland ber Git im Dberhaufe entriffen worben mar, wieder aufzuheben. Das Unterhaus fimmte gu, aber bas Oberhaus fab binter biefem fleinen Unfang icon mit Beforgniß ein ganges Beer von weiteren fatholifden Forberungen herannahen und lebnte bie Bill ab. Die Motive ber protestanti= fchen Bairs maren: England fen ein mefentlich protestantischer Staat, es verliere feinen Grundcharafter, wenn es bie Ratholifen ben Protestanten gleich ftelle. Irland fen ein erobertes Land, nach immer wiederholten Rebellionen befiegt, man burfe biefen ewigen Feind nicht erftarten laffen. 2Bas man nicht fagte, aber bachte, war bas Hauptmotiv. Wenn je Irland bet feiner herrlichen Lage im Weften von England, in einen blubenben Buftand fam, fo mußte es fich eine Menge Bortheile aneignen, die bisher England allein genoffen batte. Dicht mit Unrecht pries D'Connel Irland als "bie Smaragbinfel", bic, menn in ihr erft Freiheit, ein geficher=

ter Rechtszustand und Wohlstand herrschen würden, in ihren Safen mehr Schiffe sehen würde, als England. Obgleich nun die Bill nicht durchging, so war es doch schon ein großer Fortschritt, daß sie überhaupt eingebracht worden war, daß man die Rechte der Katholiken in Betrachtung gezogen hatte, und es ließ sich erwarten, die Bill werde zu gelegener Zeit wieder eingebracht werden.

Auch ber landverberblichen Kornbill trat Canning entgegen und fette wenigstens eine Ermäßigung berselben burch, so zwar, daß frembes Getraibe schon eingeführt werden durfte, wenn ber Quarter 70 Schilling koste (nach ber Kornbill waren 80 Schilling erforderlich gewesen).

Der wichtigste Act, womit bas Minifterium Canning feine furze aber folgenreiche Thatigfeit folog, war bie Unerkennung ber griechischen Freiheit. Canning hatte fich von Anfang an ben Grieden gunftig gestimmt gezeigt, im Jahr 1824 mar in England bie große griechische Unleihe geschlossen worden. Canning ichien nur ber poetischen Schwärmeret bes Lord Byron und ber beutschen Philbellenen nachzukommen, ber Grund aber, warum er fich ber Grieden annahm, mar ein gang anderer. Die griedische Revolution war von Ruffland veranlagt, wenn auch icheinbar besavouirt worden. Rugland batte bie Mine angegundet, bie bas turkifche Reich in Stude rif, und pafte nur bie Beit ab, um fich eingu= mischen und seine Beute wegzuholen. Durch die Besitznahme Conftantinopels wurde aber Rugland fo übermächtig geworben fenn, bag baburd bas bisher fo forgfältig gehutete Gleichgewicht Guro= pas eine gewaltige Störung erlitten haben wurbe. Defihalb lag es im Intereffe nicht nur Englands, fondern auch ber andern Groß= machte, in bicfer Begiebung Rufland Schranken gu gieben. Bevor Canning englijder Minister murbe, hatte man versucht, ben Gultan aus eigener Rraft ber griechischen Rebellion Meifter werben gu laffen, indem man einerseits ben Raifer Alexander ermahnte, von jedem Angriff auf bie Turfei abzufteben, und andrerseits die Grieden nicht unterftuste. Geit aber Canning bas englische Staats=

ruber lenfte und zugleich bie Unfahigfeit bes Gultans, allein ber Griechen Meifter zu werben, flar geworben mar, glaubte man einen andern Berfuch machen zu muffen. Mehemet Alt von Negupten, ben ber Gultan zu Gulfe gerufen hatte, befag icon eine ungeheure Macht in Alegypten, Rubien, Arabien. Wenn er fich mit Rugland verftanbiate und biefem ben Norden ber Turtet überließ, fonnte er ben Guben berfelben behaupten. Es mar burchaus nothmenbig, baß bie Weftmachte bagwischen traten, fen es um ben Gultan gegen feine falfchen Freunde, wie gegen feine Teinde, zu ichuten, feb es, um bas einmal thatfachlich befreite Griechenland in eigene Obbut zu nehmen und fich beffelben als eines Pfandes zu verfichern. Darin waren England, Frankreich und Defterreich vollkommen einverstanden, bag man Rugland feine Eroberung in ber Türket machen laffen burfe. Die fünfte Großmacht, Breugen, hatte fich bamals ichon Rugland zu fehr hingegeben, um ihm mit gleicher Entschiedenheit, wie bie andern, entgegentreten zu fonnen. Uneinig waren bie brei Beftmächte nur in Bezug auf Griechenland. Furft Metternich migbilligte bie Errichtung eines griechischen Staates, ber icon ber firchlichen Sympathien wegen unter ruffifchen Gin= fluß tommen murbe, mabrend bie gefdmachte Turfet nicht mehr im Stande fenn murbe, fich Ruglands mit ben Waffen gu erwehren, Canning wollte bagegen bie Griechen befreien, icon um ber öffent= liden Meinung gerecht zu werben, und um ben Ginfluß, ben Eng= land bereits von ben jonifchen Infeln aus übte, noch meiter aus= gubehnen. 2018 Fürft Metternich erkannte, er habe nur bie Bahl zwischen Rufland und England, fam er ber lettern Dacht ent= gegen, reiste im Frubjahr 1825 felbft nach Paris und gewann Frankreich fur bie Unficht, bag man England nachgeben konne un= ter ber Bebingung, bem neuen griechifden Reiche einen Konig aus einer europäischen Dynastie zu geben. Canning wollte bas lettere jeboch nur unter ber Bebingung eingeben, bag bie Griechen felbft eine folde Wahl trafen.

In Frankreich war bereits am 16. Ceptember 1824 Konig

Ludwig XVIII. gestorben und hatte sein Bruder, der Graf von Artots, als Karl X. den Thron bestiegen. Ohne die französische Berfassung auszuheben, mit welcher wie sein Bruder fortzuregieren er sich zunächst verpflichtet sah und den Versuch machen wollte, war der neue König doch ein entschiedener Gegner des Liberalismus, von dem er überall nur Bedrängnisse des legitimen Throns fürchtete. Desgleichen stimmte er auch mit dem Fürsten Metternich vollsommen in der Misbilligung der griechischen RevoIution überein, konnte jedoch andrerseits auch wieder nicht umbin, in der Bekämpfung des russischen Uebergewichts aus Seite EngIands zu treten.

Ungleich mehr Einfluß auf bie griechische Angelegenheit übte bie Thronveranderung in Rugland. Raifer Allexander batte fich bisher bewegen laffen, fur bie Griechen nichts zu thun. Das mar ihm burch eine einfache Politif geboten. Die Turfei ging auch ohne feine unmittelbare Einwirfung zu Grunde, er fonnte rubig abwarten. Burbe er gleich zugegriffen haben, fo hatte er außer bem verzweifelten Wiberftante ber Turten auch noch bie eifersuch= tigen Weftmächte befämpfen muffen. Man murbe Unrecht thun, biefe Politif bes Zuwartens bem Raifer als Schmäche auszulegen. Er hat in feinem Benehmen gegen Napoleon, wie gegen bie Miliang in ben Jahren 1808-1815 fo viele Staatsflugheit bewiesen, baß es unerlaubt ift, ihm zugutrauen, er habe fich fpater burch bie frommen Gaufeleien ber verblühten Frau von Rrubener im Ernft Teiten laffen. Auch ließ er Griechenland nicht aus ben Augen. Er forberte vom Gultan Rechenschaft für bie Sinrichtung bes Batriarden und verlangte bie Berftellung ber gerftorten Rirden, als ob ihm ichon ein Schubrecht über bie driftlichen Unterthanen bes Sultans zugeftanben hatte. Er behielt fich jeden Augenblick bie bewaffnete Intervention vor, wenn er fie auch noch nicht ein= treten ließ. Auch wußte ber Gultan bie ruffifche Macht recht wohl zu ichagen und gab nach, intem er bie Chriften, bie nicht

rebellirten, wirklich ichonte und bem neuen Patriarchen auffallenb femeidelte.

Man glaubt, Raifer Allexander habe bie Griechen nicht unterflütt, weil er bie Revolution in Aufland felbst gefürchtet babe. Allein auch bas ift nicht mabrideinlich. Die gebeime Agitation unter ben ruffifchen Offizieren entbehrte jeber Popularitat und mit= bin jeber Möglichkeit bes Gelingens. Es mar eine bure Rach= äfferei bes Carbonarismus, ausgebend von muffigen jungen Cbel-Teuten. Im ichlimmsten Kall konnte baraus ein Mord und ein Thronwechsel hervorgeben, gewiß aber feine Menderung ber ruffi= ichen Politik und bes ruffifchen Staatsorganismus. Man bat ben brei Webeimbunden (bes Seils, ber ruffifden Ritter und ber öffentlichen Wohlfahrt) in St. Betersburg und Moskau viel zu viel Bedeutung beigelegt. Sie ergingen fich in theils conflitutio= nellen, theils republikanischen Junfionen, bie am allermenigsten in Rugland verwirklicht werden konnten. Preffel, ber Führer ber geheimen Republifaner, trennte fich von ben Confittutionellen, bie ihm nicht weit genng gingen, aber meber bie einen noch bie anbern fonnten nur auf ben allergeringften Unbang im Bolfe rechnen, welches von ihren aus westeuroväischen Reiseerinnerungen und Budern entlehnten Phantafien nichts verftanb, an fklavischen Gebor= fam gewohnt und ganglich ungebilbet mar. Sollte ber plopliche und geheimnisvolle Tot bes Raifer Allexander mit bem Treiben jener Geheimbunde im Bufammenhange fteben, fo bewiesen boch gerade bie nächsten Folgen biefes Tobesfalles, bag ihre Berechnung fie getäuscht bat. Die gewohnte Ordnung ber Dinge und ber un= abanderliche Gedanke ber ruffifchen Politik fonnten felbit burch einen so rafden Versonenwechsel auf bem Throne nicht alterirt werben.

Zwei erschütternbe Ereigniffe folgten fich rasch aufeinander, am 19. November 1824 eine furchtbare Ueberschwemmung ber Stadt St. Petersburg burch eine Siurmfluth\*) und ein Jahr

<sup>\*)</sup> Die Sohe ber Fluth war bebingt burch ben Bollmond und anhals

später ber Tod bes Kaisers. Allerander starb auf ber Reise in ben Süben zu Taganrog am Asomschen Meer, nach sehr kurzer Krankheit angeblich an einem Gallensieber, am 1. Dezember 1825, und sehr auffallenderweise starb ihm seine Gemahlin, die babische Etizabeth, in kurzer Zeit nach, auf der Mückreise von Taganrog unterwegs am 16. Mat 1826, beibe noch in ihren besten Jahren, der Kaiser erst 48, die Kaiserin 47 Jahre alt.

Der ältere Bruber bes verftorbenen Raifers, Conftantin, mar Statthalter bes Ronigreiche Polen, refibirte in Warschau und hatte fich mit einer polnischen Fürftin morganatisch verbunden. Neberbies mar fein Temperament ein wenig senthisch und er fühlte felbit, baf er gur Lenfung eines großen Reichs nicht geeignet fen, batte baber icon unterm 14. Januar 1822 freiwillig eine Ilr= funde ausgestellt, morin er ber Thronfolge zu Gunften feines jungern Brubers Micolaus entfagte. Alls bie Madricht vom Tobe Allexanders in St. Petersburg anlangte, handelte bafelbft Groß= fürft Nicolaus, als ob jene Urfunde nicht existire, benn er ließ fogleich bie Truppen unter Gewehr treten und bem Raifer Con= ftantin bulbigen. Erft als Conftantin von Warschau aus melben ließ, er nehme bie Krone nicht an und auf jene Urfunde verwieß, glaubte fich Nicolaus berechtigt und verpflichtet, bie Truppen noch einmal zusammentreten und eine neue Sulbigung vornehmen zu laffen. Sollte ibm bie Urfunte fruber ichon befannt gewesen fenn, fo erklärt fich fein Benehmen aus Lonalität; er wollte fei= nem Bruber Gelegenheit geben, öffentlich zu verzichten, feinem Bolf und bem Austand gegenüber beweifen, bag er feinen Bruber

tenden Westwind, der vieles Wasser aus der Nords in die Office und aus bieser in den sinnischen Meerbusen trieb. Bor hundert Jahren hatte die damals kaum aus der Erde entstandene Stadt ein ähnliches Unglück ersahsten. Begreissich knüpsten sich an diese Thatsachen schlimme Prophezeihuns gen einer künstigen Sturmfluth, in der die Stadt untergehen würde. Jedensfalls gehört diese den Fluthen so sehr ausgesetzte Lage Veteröburgs zu dem vielen andern, was an dieser Stiftung Peters des Großen unnatürlich ist.

nicht um sein Erstgeburtsrecht habe bringen wollen, daß jene ältere Arkunde nicht erschlichen worden sey. Nun trat aber der Mißstand ein, daß die Truppen burch die ihnen zugemuthete zweismalige Huldigung verwirrt oder menigstens burch die Genossen der Gebeimbünde verführt wurden, an der Rechtmäßigkeit der zweiten

Suldigung zu zweifeln.

Alls biefe zweite Gulbigung am 26. December 1825 vorge= nommen werben follte, emporte fich ein Theil ber Truppen und rief "es lebe ber Raifer Conftantin!" Graf Miloradowitich, ber berühmte General von 1813 und 1814, wollte fie beruhigen und belebren, fiel aber burch einen morberifden Schuf. Nicolaus flieg 211 Pferbe, begab fich an ber Spite eines Garbebataillons zu ben Aufrührern und fand beim Bolt ergebenen Buruf, nicht aber bet ben Solbaten, bie vor feinen Augen ihre Gewehre luben. Da apa er fich gurud, ließ bie ibm treuen Regimenter vorruden, und augleich bie Bifcofe mit erhobenem Kreuz ben Rebellen im Da= men Gottes ben mabren und einzig legitimen Raifer Micolaus ver= funden. Es maren hauptfächlich bas Garberegiment Dosfau und bas Leibgrenabierregiment, bie fich für Conftantin erklärt hatten und bie nicolaiftifden Garben anfangs burch ein morberifdes Feuer gurudtrieben, bis fie von einer gabireichen Artillerie niedergefcmet= tert und zerfprengt wurden. Damit war ber gange Aufstand gu Ende und Raifer Micolaus murbe überall im Reich anerkannt. Erft hinterbrein erfuhr man etwas Näheres über ben Untheil ber Derfdworenen an bem Betereburger Greignif. Gin junger Fürft Trubegfoi, Gunftling bes Raifers und Oberft ber Garbe, mar gum Saupt bes Geheimbundes gemählt morben, ber ben Tob Ale= randers benuten wollte, um angeblich Aufland in eine Föberativ= republik zu vermanbeln. Satten fich bie jungen Tollfopfe wirklich folde Einbildungen gemacht, fo war nichts begreiflicher, als bag fie im Angenblick ber Ausführung inne murben, bas Bolt, bie Urmee fonne fie gar nicht verfteben. Gelbft wenn fie an ber Spite eines Theils ber Garben gefiegt hatten, murben bie Garben ben Großfürsten Constantin (unter bem ihnen ganz fremben Worte Constitution bachten sie sich Constantins Gemahlin) und nicht eine Republik gewollt haben. Daher die Verblüsstheit. Trubezkoi, anstatt sich am 26. Dezember an die Spike der Insurrection zu stellen, versteckte sich bei dem ihm verschwägerten österreichischen Gesandten und dat nachher den Kaiser um Gnade, wurde aber in die Bergwerke Sibiriens geschickt. Fünf Verschwörer, Pressel, Sergius Murawiew-Apostol, Kyliew, Bestusches Kumin und Kachowski wurden gehenkt, viele andere erlitten nur geringere Strafen. Von einer Schuld der Verschworenen am Tode bes vorigen Kaisers verlautete nicht ein Wort.

Balb nach biesen Scenen in Petersburg begab sich Nicolaus nach Moskau, um sich in bieser heiligen alten Hauptstabt bes Reichs krönen zu lassen und Großfürst Constantin selbst eilte von Warschau bahin, um der erste zu seyn, der ihm als seinem Kalser hulbigte, und badurch die Wahrheit seiner frühern Entsagung öffentlich zu bestättgen. Beibe Brüder umarmten sich vor den Augen bes Bolkes.

Kaiser Alexander war nicht groß von Gestalt, mehr weich und zierlich, überaus freundlich und gewandt gewesen, sein Bruder Micolaus bagegen eine hochgewachsene hervische Gestalt, ritterlich schön und stolz. Sein Gesichtsausdruck verrieth einen sesten Chazrakter. Man spürte bald, daß Nicolaus mit mehr Entschiedenheit als Alexander gegen die Türkei auftreten würde. Hatte der europässche Liberalismus in Canning unerwartet einen Vorkämpfer gefunden, so trat in Nicolaus eine neue große Persönlichkeit in die Zeit ein, um die bisherige Harmonie der füns Großmächte und das europäische Gleichgewicht von der absolutistischen Seite her zu stören. Die breiten Ringe, in denen Europa eingeschmiedet schien, begannen sich zu lösen. Here gewann die Opposition der Wölker neuen Schwung durch Englands liberalen Minister, dort trat eine leise, aber tiese Zwietracht unter den Herrschern ein aus

Furcht vor Ginem, aus Neib gegen Ginen. Defterreich verlor ben Borrang an Rufland.

Wenn früher sowohl Castlereagh als Raiser Allexander dem Kürsten Metternich nachgegeben hatten, so hörte dieser, nachdem Canning und Nicolaus zur Herrschaft gelangt waren, auf, auch nur den Schein der Bormundschaft in der Pentarchie zu besitzen. Wenn Kaiser Alexander wenigstens scheindar das specielle Insteresse Außlands dem allgemeinen europäischen untergeordnet hatte, so ordnete jett Kaiser Nicolaus dieses unbedingt und offen senem unter. Zum erstenmale trat Außland dem ganzen übrigen Europa gegenüber, wie ihm früher unter Napoleon Frankreich gegenüber gestanden war. Damals zuerst maßte sich Rußland allein ein Gewicht an, schwer genug, um das der übrigen Großmächte aufszuwiegen.

Micolaus regierte Rufland nach einem neuen Suftem, bas ibm bon Unfang an flar gewesen ift, wenn es auch nur nach und nach burchaeführt werben fonnte, nach einem Spfteme, welches bem feiner Vorfabren feit Beter bem Großen gerabezu entgegenge= fent mar. Beter ber Große, Anna, bie große Katharing, Baul I. und noch Alexanter hatten bas barbarische Aufland burch Fremde aus bem Roben berausarbeiten, erziehen, bilben, exerciren und abminiftriren laffen. Deben bem Abel ber beutichen, Rugland einverleibten Oftseeprovingen, fpielten bie talentvollen Deutschen und Frangofen, die nach St. Petersburg gefommen maren, um bort ibr Glud zu machen, ober bie ber Raifer felbft fur bie ein= gelnen Zweige bes Beer- und Ceemefens, ber Finangen, ber Civilverwaltung, bes Unterrichts, ber Bergmerke ze. berufen hatte, bie erfte Rolle und bie einheimischen Bojaren (bie jett i. g. ruffischen Burften), nur bie zweite, ober wenn bie ruffifche Indoleng in ein= gelnen Individuen bes Bojarenstandes aufftrebendes Talent und Beift auffommen ließ, fo nahmen biefe bie ausländische Bilbung und Sitte an. Das alte barbarifche Ruffenthum mit ben langen Saaren und Barten, bem halbturfifden Raftan, erhielt fich bek

ben alteren, bom Sofe fern lebenben Boigren in Moskau, bei ben Boven (Prieftern), bei ben Raufleuten und bei ben Bauern, machte aber keinen Unspruch barauf, beffer febn zu wollen, als bas Frembe. Tonbern erfannte beffen Superiorität ftillichweigenb an. Erft Raifer Micolaus fiel auf ben Gebanken, bas alte Ruffenthum zu beben. und bie fremben Elemente zu verbrängen. Durch feine gange Tange Regierung giebt fich ein Grundgebanke, allmählige Ruffi= ficirung aller nichtruffifchen Nationen innerhalb feines großen Reides und allmählige Gräcifirung aller nichtgriechischen Glaubens= genoffen. Ruflands Unterthanen follten fammtlich in eine bomogene Daffe verichmelzen mit ruffifcher Sprache und ruffifch-griedi= idem Glauben. Das Erlernen ber ruffifden Sprade murbe burch wiederholte Ufafe in ben beutschen Offfeeprovingen, wie in Polen, eingeschärft, und zur Bebingung bes Staatsbienftes gemacht. Wer eine Ruffin beiratbete, beffen Rinder mußten in ber ruffifden Rirde erzogen werben. Gelbft fürftliche Berfonen bes Austanbes mußten. wenn fie in die faiferliche Familie heiratheten, beren Glauben an= nehmen,\*) mabrent nie eine ruffische Bringeffin, bie ins Ausland beirathete, ben ihrigen anbern burfte. Es fehlte nur noch an ge= maltfamer Bekehrung ber nichtgriechischen Unterthanen und auch biese follte bald genug in Masse por fich geben.

Das Großartige im Systeme bes Kaisers Nicolaus läßt sich nicht verkennen. Wenn man einen Blick auf die Erdkarte wirft, so sieht man das russische Neich über drei Welttheile ausgebehnt

<sup>\*)</sup> Eine protestantische Prinzessin aus Sübbeutschland, die einen russischen Großfürsten heirathen mußte, wollte durchaus ihren Glauben nicht ansbern; da übernahm ein protestantischer Prälat die Sorge, ihr den Neberstritt als eine Psticht begreislich zu machen, und begleitete sie noch auf der Reise, um ihre Scrupel vollends zu besiegen. Mit welcher Berachtung durfte der dummste russische Pope auf gelehrte Männer der lutherischen Kirche herabsehen, die so niederträchtig an ihrer eigenen Kirche handelten. Der Stolz der Aussen gegen die Deutschen ist durch unsere eigene Erbärmslichteit gerechtsertigt.

<sup>26.</sup> Dengel, 120 Jahre. IV.

von Polen an burch ben gangen Norben Affiens bis binuber nach Morbamerifa. Es ift an Lanberumfang bas größte Reich auf Erben. Ein echter Grofruffe barf mohl im Sinblid auf biefes ungeheure Reich ftolg merben, und bie Universalmonarchie für erreichbar balten. Die Bevolferung Ruflands fteht zwar in einem auffallenben Migverhaltniß zu feiner raumlichen Ausbreitung, indem fie noch nicht 70 Millionen Seelen beträgt; allein fie macht beständig burch bie Leichtigkeit, mit ber man in Rufland Familien grundet, burch Einwanderung und burch Eroberung. Ihren merkwürdig homoge= nen Kern bilben 35 Millionen f. g. Großruffen ober Moskowiter, unter benen alle Stanbe eine vollkommen gleiche Mundart reben. Diese Grogruffen breiten fich nach allen Richtungen aus, theils in bie bisber unbebauten Balber und Steppen, um fie gu colonifi= ren, theils in bie eroberten Lanber, um fich mit ben Ginwohnern berfelben zu vermischen, und bie von ber Regierung angeftrebte all= mablige Ruffificirung berfelben zu erleichtern. Wie in ben Ber= einigten Staaten von Nordamerifa alle Jahre neue Dorfer und Städte in noch unbewohnten Begenben entfteben, fo auch in Rußland. Und noch immer ift eine ungeheure Flache bes fruchtbarften Bobens unbenütt, aber ben fünftigen Generationen ber Grogruffen chen fo vorbehalten, wie die noch unbewohnten Landstreden in Nordamerita ben Angloameritanern. Babrend im weftlichen Gu= ropa ungablige Familien nicht wiffen, mo fie einen Biffen Brod bernehmen follen, bat ber Ruffe nicht nur fur fich und feine Rin= ber fruchtbare weitausgebehnte Aecker, fonbern auch noch Land für gwanzig fpatere Generationen. Im Guben bes europatichen Ruß= land allein liegen noch viele taufend Quadratmeilen ber f. g. "ichwarzen Erbe" unbebaut, eine Erbe, bie ba, mo fie ichon lange bebaut ift, feit hundert Jahren, ohne jemals gedungt worben gu fenn, bie reichste Weigenerndte trägt. Gine noch welt größere Musbehnung aber fteht ber großruffifden Colonisation nach Dften bin bevor, von ber Bolga zum Ural, und wieder vom Ural zum Mi= tai in bem gesegneten Boben und herrlichen Klima bes füblichen Sibirien.

Die compacte und homogene Dlaffe ber Groß= ober Altruffen nun bot fich als eine febr naturliche Grundlage bar, auf welcher ber Raifer fein Suftem aufbauen fonnte. Huch barf man nicht, wie oft gefdieht, geringidatig auf bie ruffifche Nation berabfeben. Dbaleich, ober gerade weil fie noch nicht von ber westeuropäischen Cultur belectt ift, besitt fie noch antite Eigenschaften uneigennütiger Singebung, findlicher Bietat, blinden Glaubens und blinden Be= borfams, die, wenn fie bon bem Berricher nicht migbraucht werben, bem Bolfe mehr Gluck gewähren, als bie gugellofe Freiheit. Gegen= über ber revolutionaren Bermilberung im Weften fonnte Raifer Micolaus mit Stolz auf feine treuen Ruffen bliden, und benfelben auch eine welthiftorische Miffion zuweisen. Mußte bem Raifer nicht bas ungebildete und fromme Bolf eber Bertrauen einflößen, als bie civilifirte Abels- und Beamtenwelt zunächft um feinen Thron? Dian wird faum irren, wenn man annimmt, ben Raifer habe zuweilen ein sichtlicher Efel gegen bie vornehme Corruption in feiner Um= gebung angewandelt, und bas habe bazu beigetragen, ihm bas Alt= ruffenthum zu empfehlen.

Allein bas System bes Kaisers war schwer burchzuführen. Die Indolenz der Altrussen bot ihm bei weitem nicht die ersorderlichen Talente dar, um ein großes Reich zu regieren und nach außen zu vertreten. Er mußte die Deutschen in den höchsten Aemtern des halten, Nesselrode für die Diplomatte, Diebitsch für das Geer, Kleinmichel für die Marine, Cancrin für die Finanzen 2c. Er konnte die vom europäischen Westen entsehnte Einrichtung im Staate um so weniger abändern, als er mehr als je alles uniformiren und centralissiren wollte. Eine Rücksehr zu patriarchalischen Formen war daher unmöglich und Bureaukratie und Bolizei, gerade die dem Altrussenthum fremdartigsten Anstalten, kamen erst recht in die Blüthe. Beter der Große hatte seine Russen für unfähig geshalten, ohne fremde Lehrer und Lenker zu etwas zu kommen. In

ber That fangt icon bie altefte ruffifche Chronif (bes Meftor) bamit an, bag bie Ruffen erklaren, fie konnen fich nicht felbit regte= ren, und fich einen herrn bei ben Baragern (Schweben) bolen, und bat Ruffland erft wieder feit Beter, b. b. feltbem es Frembe ins Land rief, die es regierten, eine große welthiftorische Rolle ge= fpielt. Wenn nicht burch bas regierenbe Saus Solftein = Gottorp, burch ben beutschen Abel ber Oftseeprovinzen und burch bie einge= wanberten Deutschen fo viel fester Stahl in die ruffifche Regierung gekommen ware, murbe fie langft wieber in halborientalifde Schlaff= beit versunken fenn. Der Nationalruffe hat von Natur nicht bie Anlage, wie bie germanifchen und romanischen Stämme, zu ritter= lichem Chr= und burgerlichem Freiheitsgefühl. Durch und burch fanguinifd, gutbergig, liebkofend, ichmeidlerifd, alles fuffend, ge= rath er im nachften Augenblick in Born, beschimpft und prugelt alles. Er nimmt fich felbft nichts übel und vergift leicht, was er foon versprochen und gewollt hat. Bon Mein und Dein fehlt ihm ber ftrengere Begriff. Dazu gefellt fich ein Sichgehnlaffen in Unreinlichkeit und Branntweingenuß. Es wird ihm leicht, im Schmut zu leben, zu lugen, zu ftehlen und fich prügeln zu laffen. Trop feiner Munterfeit ift er indolent und icheut besonders jebe Beifiesarbeit. Daber bie Rirche in Rufland in's bumpfefte und flumpfefte Popenthum versunken und bie Bilbung und Literatur nur ein Abflatich ber beutiden und frangofficen ift.

Thatsächlich hat die Corruption der Beamten in dem Maaße zugenommen, in welchem Kaiser Nicolaus dem rufsischen Nationalscharakter schmeichelte. Wenn deutscher Ernst hätte vorwalten dürsen, würden Diebstahl und Unterschleif eine so ungeheure Ausdehnung gar nicht haben gewinnen können. Blasius erzählt, wie bei einer Sungersnoth in einem rufsischen Gouvernement die Milstonen, die der Kaiser den Nothleidenden gesendet, in den Taschen der Beamten verschwunden sehn und der Junger fortgewüthet habe. Sehr bezeichnend für rufsische Zustände ist die Sage (wenn es nicht etwa Thatsache ist), daß der Kaiser zwanzig Jahre lang

ein großes Sofpital unterhalten habe, was nur auf bem Bapier exiffirte und bafur bie jährlichen Ctatsgelber in ben Tafchen bes Couverneurs verschwanten. Die felbft Chrengefchente bes Raifers, Dofen, Uhren, Brillantringe ac. von feiner nadften Umgebung verfälicht und bie echten gurudbehalten, nur bie falichen abgegeben worben, bavon circuliren gablreiche Unecboten. Gben fo befannt find bie ungeheuren Unterschleife bei ber Armee. Dicht nur herrichte bei ber Aushebung ber Refruten bie größte Willfur und Beftechlichfeit, fondern wurden auch immer mehr Solbaten in bie Tabel-Ien eingetragen und vom Kaifer bezahlt, als vorhanden maren. Bet ber Beschaffung aller Armeevorrathe wurde betrogen und geftohlen. Dem Solbaten murbe an Rleibung und Nahrung fo viel entzogen, als General und Oberft von ben fur jedes Regi= ment bestimmten Gelbern für fich felbft behalten wollten, eine allbefannte Urfache ber großen Sterblichkeit unter ben ruffifchen Truppen.

Der Abel als folder hat in Rufland gar feinen Rang. Der Bojar (Fürft), ber auf feinen Gutern bleibt, bat einen geringeren Rang, als fein Cobn, ber als Lieutenant in bie Urmee tritt. Der Rang ift militairifc bemeffen. Alle Civilbeamten haben einen militairifchen Rang, fogar fcon bie Canbibaten und Stubenten. Alle find auch militairisch uniformirt nach mefteuropäischer Mobe. Die höheren Stände folgen in ber Civilkleibung ber frangöfifchen Mobe und sprechen auch meift frangofisch. Gine gewiffe Unabbangigfeit genießt bie Bunft ber Raufleute in altruffifcher Tracht. Der Reft bes Bolfs find Leibeigene, theils im Privatbefft, theils Leibeigene ber Krone. Das Syftem, bie Kronbauern zu vermehren, inbem man ausgebiente Golbaten, bie Leibeigenen von confiscirten ober gefauften Gutern ac. in fie einreiht, ift unter ben letten Rai= fern fehr begunftigt gemefen. Die Kronbauern find unter ber Bucht ber Beamten zwar nicht weniger ber Willfur ausgesett, wie bie Borigen ber Bojaren, aber fie werben boch nicht mehr verkauft, und fteben unter einer befferen Dbhut. Raifer Alexander machte ven Versuck, burch Kronbauern großartige Militaircolonien anlegen zu lassen nach tem Muster der österreichsischen Grenzer. Aber ber russische Leibeigene, der sich schon schwer an die knappe Uniform und das kahlgeschorene Haupt gewöhnt, wenn er in's Regkment tritt, konnte sich noch weniger barein sinden, Soldat zu seyn und zugleich noch wie sonst feine Feldarbeit zu treiben. Ueberdies wurden die männlichen und weiblichen Accruten, die man mit Trommeln in's Ebebett commandirte und wieder heraus, durch die Rohbeit und den Unterschleif der Vorgesetzten zur Verzweiflung gebracht, daher schon 1824 ein blutiger Aufstand in den Militaircolonien und 1832 ein noch weit blutigerer, bessen Details aber im tiessten Dunkel gehalten worden sind.

Wie unter ben Beamten bas gemeine Bolf litt, fann man fich benfen, ba bie Beamten entweder felbft Gutsbesitzer und Cigenthumer von Leibeigenen maren, ober menigstens bedeutenben Gin= fluß auf bie letteren übten und wetteifernd mit benfelben bas ge= meine Bolf ausbeuteten. Den abicheulichften Unfug trieb man mit ber gang in ben Sanben ber Beamten und Bachter befindlichen Branntweinfabrication. Das gemeine Bolf murbe gezwungen, bem Staate, ber ein Monopol baraus machte, ben Branntmein in un= gebeuern Quantitaten abzufaufen. Belde Gemeinte fich meigerte, bie wurde burch faliche Unklagen bart bestraft. \*) Das größte Un= gluck für bie Leibeigenen war überhaupt bas Bachtinftem. Die vor= nehmen Ruffen leben in Petersburg, Moskau ober im Auslande und überlaffen ihre Guter mit allen Rechten bes Leibheren an freculative Bachter, bie nun bas But auf alle Art ausbeuten und plundern, um felbft reich zu merden, und babet auch bie Arbeits= frafte ber Leibeigenen auf eine barbarische Art in Anspruch neh= men. "Wer fann fic," fagt Blafins, Reife 1. 7, ein Beuge, ber auf Roften bes ruffifchen Raifers reiste, und burdaus nicht ruffen=

<sup>\*)</sup> Bgl. ben wahrheitsliebenden und burchaus nicht ruffenfeindlichen von harthaufen III. 474.

feinblich ichreibt, "wer kann fich bes Mitleibs erwehren, wenn er Schaaren ruffifder Bauern an Juben verpachtet und mit Sunger und Schlägen zur Arbeit aufgemuntert fieht." Soffnungsvoller ift für bie Leibeigenen bas Dbroffpftem. Dbrot beifit bie Gelbfumme, bie fich ber Leibherr vom Leibeigenen jahrlich gahlen läßt und mo= für ber lettere frei umbergieben und treiben barf, mas ihm beliebt und mogu er Gefdick hat. Der guterbefigenbe Abel hat nämlich feit brei bis vier Jahrzehnten, inbem er nach bem großen Rriege mit Napoleon fich an bas Reifen in's Ausland, an bie Bergnuaungen in Baris und bie ber beutichen Baber gewöhnte und ben Luxus bes Weftens in feine beimathlichen Schlöffer einführte, alfo viel mehr Geld brauchte als zuvor, in ber Bermenbung ber Arbeitefrafte feiner gabireichen Leibeigenen gur Fabrication Bortheile erfannt und gefunden, die ihm die fruber ausschliegliche Bermenbung berfeiben fur ben Ackerbau nicht gemährte. Er ließ nun bie talentvollften Knaben unter feinen Leibeigenen Gewerbe und Runfte Ternen, ichickte fie in bie Stabte und bezog von ihnen feitbem eine weit hobere Rente, als früher. Der Obrot erhobte fich begreif= licherweise mit ben Fähigkeiten und Leiftungen ber Leibeigenen. Die Tetteren wurden häufig auch Raufleute, ja fogar Millionare, mah= rend fie immer noch Leibeigene blieben und bem Leibheren ben Db= rof gabiten. Dichts icheint naturlicher, als bag ein jo unnaturliches und loderes Band zwischen bem Grundherrn und bem weit von ihm entfernten und in gang anderen Lebensfreifen thätigen Leibeigenen am Enbe abreifen und bag fich aus ber gabireichen Claffe ber nicht mehr an bie Scholle gebundenen und acterbauenden, fondern berum= giebenben und gewerbthätigen Leibeigenen eine Art von burgerlichem Mittelstande bilben muß.

Wie wenig nun auch ein fo fanguinisches, in feinen unteren Schichten noch völlig fklavisches, in feinen höheren Schichten aber corrumpirtes Volk berufen scheint, sich über bie Germanen und Romanen im Westen zu erheben, die jedenfalls ungleich charakter= vollere und edlere Racen barstellen, so ift bennoch feit ber Regie=

rung bes Raifers Nicolaus ber Gebanke gebflegt und entwickelt worden, Rufland fen zur Univerfalmonarchie, bas ruffische Bolk gur Weltherrichaft berufen. Die flavifche Race, fagten ruffifche Geschichtschreiber, trete erft in die Geschichte ein, werbe jest erft Geschichte machen, wie fie bie Bermanen im Mittelalter, Griechen und Romer in ber vordriftlichen Zeit gemacht haben. Die Glaven fenen noch ein findliches, jungfräuliches, naives Bolf, ihnen gebore bie Aufunft. Alle andern Reiche und Bolfer batten fich überlebt, liegen in unaufborlichem Saber, begen fich ab im Rampf gegen einander, und im Innern burch fich ewig neu gebärende Revolutionen. Da muffe nun endlich als Retter und Richter ber allmächtige Czaar kommen und Frieden, Ordnung und Bucht berftellen. Gang auf bie nämliche Art fegen auch überall bie Rirchen mit einander in Streit und wieber jede Rirche mit ungläubigen Parteien und allgemeine Anarchie brobe im religiofen Gebiete, wie im politischen. Aber auch hier werde bie heilige Dacht bes Czaaren rettend, richtend, friedegebend bazwifchen treten und bie Menscheit wie in einem Reiche, fo in einem Glauben ver= einigen.

Diese neue Lehre vom welterlösenben Russenthum war eine Viction ber Regierung, dem russissen Bolke selber fremb. Das russische Bolk ist nicht so hossärtig, um sich andere Nationen untervordnen, und nicht so eroberungssüchtig, von Iugend auf an stlavische Behandlung gewöhnt, ist keines solchen Stolzes fähze. Man hat es daher versucht, durch religiösen Fanatismus zu ersehen, was die Nationalität nicht darbot. Aber es sind bet weitem nicht alle Russen orthodox. Ein sehr großer und achtbarer Theil der Bauern ist altgläubig und erkennt den Czaaren nur als weltlichen Herrn, nicht alls Oberhaupt der Kirche an. Ja die seit Kaiser Nicolaus eingessührten Intoleranzgesetz, die der Orthodoxie politische Prämien und Monopole sichern und die Heterodoxie bedrohen oder versolgen, sind nichts weniger als populär in Russland und sinden beim Bolk einen geheimen Widerstand.

Der f. g. Panflavismus, ber Gebanke, baß die Welt künftig ben Slaven gehören werbe, ist nicht einmal von St. Petersburg ausgegangen, sondern dort nur utiliter acceptirt worden. Gelehrte althufstische Grübler in Böhmen und patriotische Dichter in Polen haben von einer Vereinigung aller flavischen Bölkerschaften im Often Europa's unter den Fahnen des nichtslavischen, sondern germanischen und romanischen Liberalismus geträumt und die russische Politik, den Traum belächelnd, hat nur so viel für sich genommen, als ihr praktisch erschien, um theils die vom Russenhaß verblendeten Polen durch den Einheitsgedanken für die russische Oberleitung des allgemeinen Slavenbundes zu gewinnen, theils das westliche Europa damit zu schrecken.

Neben ben nichtrufssichen Slaven waren die nichtslavischen, aber ber griechischen Kirche zugehörigen Völkerstämme ein stetes Augenmerk des russischen Kaisers. Obgleich Beter der Große sich wilkurlich und widerrechtlich zugleich zum Patriarchen oder Papstaller griechischen Christen innerhalb seines Reiches gemacht hatte, und die unter türkischer oder österreichischer Hocheit lebenden griechischen Christen die russische Kirche deskalls für eine schismatische halten, so nahm doch Kaiser Nicolaus nicht selten die Miene an, als verstände sich's von selbst, daß alle griechischen Christen auch außerhalb Rußlands in ihm ihren natürlichen Papst und Kaiser sehen müßten. Unter den griechischen Priestern der Donau und Walachei, Bulgarei, Serdien, Montenegro, die tief hinunter nach Morea wurde russische Propaganda gemacht und russisches Geld vertheilt, empfingen die Kirchen und Klöster russische Bilder und Kirchengefäße zum Geschenk.

Auch zweiselte Niemand, Kaiser Nicolaus werde sich der Griechen in der Türkei ernstlich annehmen. Um ihm zuvorzukommen, reiste Wellington, als ein dem Kaiser angenehmer Mann, im Einverständniß mit Canning, nach St. Petersburg, mit dem Austrage, dem Kaiser zu seiner Thronbesteigung Glück zu wünschen und über die griechische Frage zu einem Compromiß zu gelangen. England bot freiwillig bie Errichtung eines griechischen Staates an, ber nur noch bem Mamen nach ber Pforte unterworfen fenn follte. Debr fonnte Nicolaus gar nicht munichen, als bag England in eine Berftudelung ber Turfei millige und einen griechischen Staat ichaffe, in bem jebenfalls Rufland mehr Ginfluß haben mußte als Eng= land. Dennoch benütte er bie Ueberlegenheit feiner Stellung, um England fühlen zu laffen, bag es bier nur zu bitten und er zu bewilligen habe; erklärte anfangs, mas er mit ber Turfet vornehmen wolle, gebe andere Machte nichts an, gab bann aber icheinbar großmuthig ben Borftellungen Englands nach und unterzeichnete am 4. April 1826 gu St. Betersburg einen geheimen Bertrag, worin er ben neuen griechischen Staat anerkannte, welcher ber Pforte nur noch zu einem jährlichen Tribut verpflichtet fenn follte. Die Frage nach bem Oberhaupt bes neuen Staates war noch im Dunkel gelaffen. Wurde fich bie Bforte weigern, fo follte Ruß= land und England vereinigt fie zwingen. Die brei anbern Groß= machte murben mit bem Plane befannt gemacht und gum Beitritt eingelaben.

Mittlerweile hatten bie Perfer einen wüthenben Angriff auf die Sübgrenzen des russischen Reichs gemacht. Die falsche Nachricht eines Thronumsturzes in St. Betersburg war nach Tauris
gelangt, dem Hossager des Abbas Mirza. Dieser seurige Sohn
des phlegmatischen Schack Veth Ali wollte die erste Verwirrung
im russischen Reiche benüßen, um die Provinzen wieder zu erobern,
welche Persien früher an Rußland verloren hatte, sammelte ein
zahlreiches Heer von Reitern, überritt die Grenzen Transkaukassens
und brach gegen Tislis vor, den Sitz der russischen Regierung jenseits des Kaukasus. Im ersten Sturm warsen die Verser alles vor
sich nieder und schleppten namentlich auch viele beutsche Colonisten
als Staven sort. Der russische Gouverneur Vermolos wurde
vollständig überrascht und war nicht vorgesehen, verlor aber den
Kopf nicht, sondern verließ sich auf die gute Disciplin seiner, wenn
auch an Zahl geringen Infanterie und auf die Vortresslichseit sei-

ner Artillerie und es gelang ibm mirtlich, bie Berfer am Fluffe Schambora aufzuhalten und gurudgufdlagen. Da mit ben Berfern auch ber fruber von ben Ruffen vertriebene Fürft Alexander von Beorgien gefommen mar, um biefes fein Land wieber zu erobern, fielen ibm viele Georgier gu; aber icon nabten ruffifche Berftar= fungen unter General Pastiewitich, ber am 25. September 1826 bei Glifabethpol einen glangenben Sieg über Abbas Mirga erfocht. 3mar fturzten 30,000 perfifche Reiter mit außerfter Buth auf bie Ruffen, aber biefe, in fefte Bierede geschloffen, michen und wankten nicht. Es mar eine Wiederholung von Napoleons berübmter Byramibenichlacht. Unterbeg aber hatte Abbas Mirgas Bruber Shiat Alli alle muhamebanischen Stämme am cafpischen Meere gegen bie Ruffen aufgewiegelt und Bastiewitich murbe eine Bett lang in bie Defensive guruckgeworfen; allein am 17. Juli 1827 ichlug er bas Sauptheer Abbas Mirzas noch einmal bei Abbas Albab, eroberte hierauf bas große Kloster Cbichmiagin, Gib bes armentiden Batriarden, und bie perfifde Festung Sarbarabab, und zog gegen Tauris felbst beran. Gin Aufstand bes Pobels in biefer Stadt, ber ben Balaft Abbas Mirgas plunberte, erleich= terte ben Ruffen bie Ginnahme, am 31. October. Sierauf bequemte fich Berfien gum Frieden von Turfmanfbai, trat an Rugland bie Proving Eriman und Nathitscheman ab und gabite 20 Millionen Silberrubel Rriegstoften, Much Cofdmiagin fam in ben bleibenben Befit ber Ruffen und ber Patriard von Armenien wurde ruffifcher Unterthan. Die abgetretenen Provingen, bas Sochland von Urme= nien, beberrichen bas Tiefland Berfiens und erleichtern ben Ruffen jeben Angriff auf bicfes Reich.

Während dieses Verserkrieges, der die junge Regierung des Kaisers Nicolaus gleich mit reichen Lorbeern krönte, ereigneten sich auch neue Dinge in der Türkei, von denen Rußland allein Vortheil zog. Gleich nach Abschluß bes Vertrags vom 4. April 1826 hatte Kaiser Nicolaus den Sultan wissen lassen, wenn er einen Krieg mit Rußland vermeiben wolle, musse er sogleich in der

Moldau und Wallachei alles wieder auf ben alten Ruf feten, ben Serbiern in ihren Beschwerben und Wünschen nachgeben und Bevollmächtigte nach Rufland ichicken, um alle noch ftreitigen Buncte zu bereinigen. Der Gultan aber, vom Einverftandniß Englands mit Rufland unterrichtet, gab nach, zog alle Truppen aus ben Donaufürftenthumern gurud und fandte Bevollmächtigte nach Alfjerman, um mit ben Ruffen Unterhandlungen zu pflegen. Man glaubt, burd biefe Nachgiebigfeit habe ber Gultan nur por allen Dingen Beit gewinnen wollen, ba er eben mit einer großen Magregel umgegangen fen. Er hatte fich nämlich überzeugt, er werbe im Rriege nie etwas ausrichten, fo lange bie Janiticaren=Dligardie bestebe. Die Janiticharen, in ihren Brivilegien ichwelgend, brachten nicht gerne mehr Opfer, verließen nicht gerne mehr bie fichern Sauptftabte und Weftungen, weffbalb ber Gultan zur Offenfive im Felbe fich ber Arnauten bebienen mußte, bie beftanbig megen bes Solbes ichwierig maren und bie Fahnen leichtsinnig verließen. In feiner Noth hatte ber Gultan endlich bie Megupter zu Gulfe rufen muffen, beren bisciplinirte Regimenter wirklich eine große Ueber= legenheit bemährten. Es ichien bem Gultan nun gerathen, um fich von ben lästigen Aegyptern unabhängig zu machen, sich felbst ein bisciplinirtes Geer zu ichaffen. Um bies aber zu bermogen, mußte er ber Janiticharenwirthichaft ein Enbe machen. Gein Vorfabr, Sultan Selim, batte bei einem abnlichen Berfuch Thron und Leben eingebüßt. Allein Mahmub magte ihn zum zweitenmal, nachbem er geborig alles bazu vorbereitet hatte. Vor allem war es ihm gelungen bie Ulemas (Rechtsgelebrten) auf feine Seite gu bringen, sobann bie Marine und bie gablreiche Artillerie. Enbe Mai 1826 erließ ber Gultan einen Satti-Sheriff, ber eine Reform bes Janitscharencorps befahl, bemfelben aber immerhin noch große Borrechte ließ. Nichtsbestomeniger emporte fich bas folge Corps in ber Racht bes 17. Juni, plunderte bie Palafte breier Großen, bie es als Urheber bes Satti = Cheriffs betrachtete und feste am folgenden Tage ben Tumult fort. Der Gultan aber entfaltete bie

große Kriegsfahne bes Propheten, stellte sich selbst an die Spitze ber ihm treuen Truppen und ließ die ungeschieft commandirten und planlos umberschweisenden Janitscharen, etwa 20,000 an der Zahl, allmähltg durch die Manöver seiner von Hussein Pascha gut gessührten 10,000 Artilleristen umringen und mit Kartätschen zussammenschießen. Nach einem fürchterlichen Blutbade ergab sich der Rest auf Gnade oder Ungnade, aber der Sultan übte keine Gnade, sondern ließ alle umbringen. Man rechnete in der ersten Zeit täglich wenigstens eintausend Hinrichtungen. Die ohnmächstige Rache der wenigen Ueberlebenden offenbarte sich in einer entssetzlichen Feuersbrunft, die am 31. August in der Hauptstadt 25,000 Häuser verzehrte. Zu alledem kam noch eine Best.

Den innern Geind hatte ber Gultan bestegt, nun war er aber ohne Armee. Bis eine neue auf agyptischem Tuge berangebilbet war, brauchte es Jahre. Er mußte fich alfo einstmeilen alles gefallen laffen, mas ihm Raifer Nicolaus vorschreiben ließ, und am 25. Sept. ben Vertrag von Afferman eingeben, ber folgende Bestimmungen enthielt. Die Sofpodare ber Molbau und Wallachei follen vom Gultan auf 7 Jahre gewählt werben, aber mit Beirath eines aus ben Bojaren gewählten Divan völlig unabhängig von ber Pforte regieren und auch ohne Bustimmung Auflands nicht abgefett werben konnen. Was ber Gultan eine in ben beiben Fürstenthumern vorfehren wolle, bagu muffe immer erft ber ruffifche Raiser seine Zustimmung geben. Serbien solle sich seinen Fürsten felbst mablen und die Pforte fich nicht in die innern Ungelegen= beiten biefes Landes mifchen, auch bie fruber von Gerbien abgeriffenen Diffricte wieder herausgeben. Rugland folle alle feften Plage an ber Oftfufte bes ichmargen Meeres (moburch es ben freien Ticherkeffen im Rautasus allen Berfehr gur Gee abschnitt) befeten. und ruffifde Schiffe follen in allen türtifden Bemaffern freien Butritt haben.

Die griechische Frage war in biefem Bertrage nicht berührt, Raifer Nicolaus aber verfehlte nicht, fie ben Weftmächten einzu-

icharfen und auf eine Enticheibung zu bringen. Sier zeigte fich bie Neberlegenheit ber ruffifden Bolitit über bie englifde. Cannina murbe zu London von bem ruffischen Gefandten, Fürsten Lieven und beffen fluger Gemablin gezwungen, in feinem vom Jubel gang Gu= ropa's begeifterten Liberalismus zu Gunften ber Griechen meiter zu geben, als er gewollt hatte und als es im englischen Intereffe lag. Raifer Micolans ließ namlich Canning nur bie Wahl, mit ihm gemeinschaftlich zu handeln, ober zuzuseben, bag eine ruffifche Urmee in bie bamals ganglich wehrlofe Turkei einrucke. Um bas lettere zu verhindern und bem Gultan Beit zu laffen, bequemte fic Canning in bem Londoner Bertrag vom 6. Juli 1827, bem auch Frankreich beitrat, bem Gultan bie fernere Rriegführung gegen bie Griechen zu verbieten, und ihn im Weigerungsfall gur Unerfennung bes neuen griechischen Staats zu zwingen. Canning befand fich in einem eigenthumlichen Dilemma. Er fonnte die Bil= bung eines blübenben und felbftanbigen griechischen Staates nie= mals wollen noch zugeben, weil bie griechische Sanbelsmarine ber englifchen im Orient eine zu gefährliche Concurreng gemacht haben wurde. Er mußte im englischen Intereffe fcon jeden Berfuch bagu, mitbin auch bie Unabhängigkeitserklarung ber Griechen über= haupt migbilligen. Auf ber anbern Geite aber wollte er auch bie liberalen Sympathien nicht vericherzen und nicht geradezu als Bunbesgenoffe ber Turfen auftreten. Endlich hoffte er, burch ge= meinschaftliches Sanbeln mit Rugland biefes leichter in Schranfen zu halten, als wenn er es auf einen Ginmarich ber Ruffen in bie Turfei ankommen laffe. Indem er aber bie Befreiung Griechen= lands zugab, that er es im englischen Intereffe nur mit bem Dor= behalt, die Griechen furz zu halten, ihre Marine nie auffommen zu laffen, bie Grenzen ihres Staates jo viel als möglich zu ver= fleinern. Die von Canning zugelaffene Befreiung Griechenlands war nur eine von ben Umftanben abgebrungene englische Concession an Ruffand, bie Bahl eines fleineren Uebels, um einem größern zu entgeben. Die öffentliche Meinung in Europa aber pries ben

liberalen Minister Englands wie einen Erlöser ber Menschheit und bankte ihm in tausenbstimmigem Jubel für etwas, mas er — unsgern gethan hatte. In England selbst, wo man richtiger urtheilte, bekam er bose Reden und Borwürfe genug zu hören, siel aus Anstrengung und Aerger in eine Krankheit und ftarb am 8. Ausgust 1827.

Cannings Stern mußte im Eisnebel ber russischen Politik untergehen, zum Beweise, daß die Principien minder mächtig find, als die Interessen. Dieser längst untergegangene Stern hat aber bennoch oft die schlassosen Nächte des Kalfer Nicolaus in bösen Träumen burchleuchtet, als die Politik Englands dreißig Jahre später die Eroberungsplane des gewaltigen Kalfers dennoch verseitelte.

## Sechstes Buch.

## Der russisch-türkische Krieg.

Was Canning so ängstlich hatte verhindern wollen, das einsfeitige Vorgehen der Aussen in der Türkei, wurde doch nicht vershindert. Alle Schritte, die seit Cannings Vorgang England und Frankreich für die Griechen vermeintlich im Sinne, wenigstens unter dem Zujauchzen der liberalen Welt thaten, kamen ausschließelich Aussland zu Gute und wurden von Ausland benützt, um durch die Westmächte selbst gegen ihren ursprünglichen Willen und gegen ihr wahres Interesse die Türkei ruiniren zu belfen.

In Griechenland hatten im Beginn bes Jahres 1826 nach bem Falle Missolunghis Ibrahlm und Nedschid Pascha das Uebergewicht und hätten, wenn sie einiger gewesen wären, das Vestland von Griechenland untersochen können. Aber sie waren nicht einig und zögerten auch vielleicht schon wegen der schwebenden Unterhandlungen. Ibrahim zog sich nach Tripolizza zurück und unternahm einen Streiszug durch Morea; die Griechen wagten keine Schlacht mit ihm, neckten ihn aber auf dem Mückzuge, wobet hauptsächlich Niktas thätig war. Der französische Oberst Fab = vier, derselbe Abentheurer, der die französische Armee an der Bisdasson hatte aushalten wollen, war nach Griechenland gekommen, als Philhellene sehr thätig und wollte die Insel Euböa erobern,

murbe aber bon Omer gurudgetrieben. Im Lauf bes Commers Schickte Bankier Cynard von Genf, ber thatigfte Philhellene in Wefteuropa, 12 Schiffe voll Lebensmittel, Waffen, Ranonen ac. nach Morea, und eine Summe von 70,000 Pfund Sterling, gu' ber bie Ronige von Preugen und Bayern felbft beigefteuert hatten. Aber ein großer Theil biefer Gaben murbe, anftatt in Fabviers Sanbe zu gelangen, von ben Griechen auf bie Geite gebracht ober verschleubert. Das so nothwendige Korn, mas ihnen zugeschieft mar, verfauften fie gum Theil wieber unter ber Sand und boten bavon unter anderm bem Agenten bes Barifer Philhellenencomité zum Rauf an, ber bie Festungen bamit verseben wollte. Ranonen, bie mit vielen Rosten in Europa aufgekauft und von Eynard mohl= vermahrt nach Morea geschickt worden waren, ließ man als zu= nachft unverfaufbar, im feichten Meerwaffer am Ufer liegen und verbrannte bie Lavetten. In ber Umgegend von Korinth befehbeten fich zwei Bettern bes Saufes Motaras megen eines Mabdens und lieferten einander Gefechte, als ob fein außerer Teind in ber Mähe fen.

Da in demselben Sommer ein Angriff ber türkisch-ägyptischen Flotte auf die Insel Spezzia besorgt wurde, wanderten alle Grieschen von dort auf die Insel Hydra aus. Am 10. lieserten sich die Blotten eine kleine Seeschlacht bei Mytilene ohne wesentlichen Ersfolg. Erst nachber kam das längsterwartete Dampsschiff und ends lich auch die nordamerikanische Fregatte (Hellas) an. Da die Grieschen österreichische Handelsschiffe caperten, auf denen sie Worräche für die Türken fanden, wollte sie der österreichische Admiral Paulucci züchtigen, scheint aber aus Rücksicht auf die englischen Kriegsschiffe sich Mäßigung auferlegt zu haben.

Nachdem Omer von dem festen Negroponte aus Euböa gegen Gabvier behauptet hatte, ructe endlich, erft im hohen Sommer, Redicht Pascha vor, besetzte Athen und schränkte Guras auf bie Afropolis ein. Fabvier und Karaisfafis wollten helsen, wurden aber bei Khaibari zuruckaeschlagen. Guras wurde in der Festung

von einer Kugel getöbtet, bie Besatzung behauptete sich aber und erhielt sogar durch nächtliche Ueberrumpelung der Türken eine Verstärtung unter Griziottis.

Unterbeß kam Morea, so weit es nicht von Ibrahim besett war, ganz unter die Wilkürherrschaft Kolokotronis', bem Nikitas beistand, und der insbesondere alle Unternehmungen der Philhellenen vereitelte, weil er, der vornehmste Agent Rußlands, den Engländern, Franzosen und Deutschen so wenig als möglich Einsluß lassen wollte. Ungefähr in derselben Weise gederdete sich Konduriottis auf der Insel Hydra, nur daß er, wie jeden fremden, so auch den russischen Einsluß zurückwieß. Die tapfern Seeshelden Miaulis, Tombasis waren seine Gegner, sahen sich aber zu schwach und hielten sich mit ihren Schissen lieber bet Poros auf, als daß sie nach Hydra zurückgekehrt wären. Die niedern Classen dieser letztern Insel, vom Hunger bedroht, empörten sich, Konduriottis beschwichtigte sie aber mit Gelb. Unter diesen Imständen slücktete sich die sogenannte griechische Regierung auf die öbe Insel Aegina.

Obgleich nun im Anfang bes Jahres 1827 zwei berühmte englische Philhellenen anlangten, Lord Cochrane mit einer kleienen Flotille und General Church, ber die Landarmee befehligen sollte, so waren dieselben doch so wenig von den Umtrieben der russischen Bartei unterrichtet, daß Cochrane selbst, als er vor Aegina kam, gar nicht landen wollte, sondern der armen anglogräfischen Partet, die sich in diesen Jusuchtsort zurückgezogen hatte, Borwürfe machte, daß so wenig Einigkeit unter den Griechen herrsche, und sie nöthigte, sich mit Kolokotronis zu vereinbaren. Der Sit der Regierung und des Congresses wurde nun nach Trözene verlegt, und so verblendet waren hier noch Cochrane und Church, daß sie gar kein Bedenken trugen, den von Kolokotronis zum Präsidenten von Griechenland empfohlenen russischen Gapodistrias mitwählen zu helsen, zufrieden, wenn sie nur den Oberbesecht über die bewassnete Macht behielten, Cochrane zur See

Church zu Lande. Die englische Politif ließ fich hier burch bie ruffliche auf eine unbegreifliche Art überflügeln. Das alles geschab zu Oftern 1827.

Inzwischen mutte sich Fabvier ab, Athen zu entsetzen, unt war auch der erste Philhellene aus Bayern, Oberst Seibeck, ansgekommen; allein sie richteten gegen Rebschib nichts aus, der in Zuni die Akropolis wegnahm. Fabvier sollte nun Schuld sehn und entging kaum den Mißhandlungen der Griechen. Er verantzwortete sich aber stolz und erkannte auch Churchs Oberbesehl nicht au. Redschib selbst machte keine weitern Fortschritte, wie auch Ibrahim nur seine nuglosen Streifzüge durch Morea wiederholte.

Im August erschienen die Flotten Englands, Frankreichs und Ruflands in den griechischen Gewässern, um dem Vertrage vont 6. Juli Nachdruck zu geben. Aber auch eine große ägyptische Flotte von 51 Kriegs- und 41 andern Schiffen war von Ale-xandria abgegangen und legte sich vor Navarin, um Ibrahim zu unterstüten.

Diefer bezeigte nun feine Luft, bie Feinbfeligkeiten gegen bie Griechen einzustellen und lehnte bie Forderungen ab, bie ihm bes= falls von ben Abmiralen Englands und Frankreichs, Lord Co= brington und v. Rigny, geftellt wurden. Der ruffifche Ub= miral, Graf Seyben, hielt fich mehr gurudt, verfehlte aber nicht, ben Born zu nähren, ber in Cobringtons Bergen fcmoll, als bie Alegypter und Turten von feiner hohen Unmefenheit gar feine Rotiz nahmen, fondern zu Baffer und zu Lande ihre Angriffe auf bie Griechen fortsetten. Ibrahim machte einen neuen Ginfall ins Innere von Morea und ließ zu Kalamata fengen und brennen, fogar bie Fruchtbäume niederhauen. Diefer Sohn und eine ge= heime Weifung bes Bergogs von Clarence, ber als Dberbefehls= haber ber englischen Seemacht eine andere Meinung hatte, als bas Ministerium, foll Urfache gewesen fenn, bag Cobrington bie ihm anempfohlene Mäßigung verlor. Die bret Abmirale bielten am 18. October einen Kriegsrath, in welchem ber Angriff auf bie

ägnptische Flotte vor Mavarin beschloffen wurde, falls Ibrabim nicht gehorche und fich bereit erfläre, Morea zu verlaffen. Da nun Ibrahim bies verfagte, griffen am 20. bie brei vereinigten Flotten, obwohl nur 26 Rriegsichiffe gablent, die vor Ravarin liegende ägnptisch-turkische Flotte, die beren 79 gabite, in einem Salbfreise an und gerftorten fie burch ihr überlegenes Ranonen= feuer faft ganglich. Dur wenige kleinere Schiffe kamen bavon. Der Kapuban-Pascha verlor ein Bein, 6000 Türken und Alegupter famen um, bie Allierten verloren an Tobten und Bermundeten nur 626 Mann. Ibrahim fam am folgenden Tage von feinem Streif= gug gurud und fand bie Flotte in Trummern, foll aber gelacht haben, weil er heimlich bie Expedition, zu ber er gebraucht mor= ben, migbilligte und nun vom alten Mehemet Ali nicht mehr in Morea zurudgehalten werben fonnte. Er ichloß fogleich mit ben Abmiralen einen Waffenftillftand und verfprad, mit allen feinen Truppen nach Megypten beimzufehren, fobalb er Schiffe batte.

Ganz anders der Sultan. Dieser entbrannte, und nicht mit Unrecht, im heftigsten Zorn, als ihm die Nachricht von der Schlacht bei Navarin zufam. Die Westmächte, die ihn gegen Rußland hätten schügen sollen, hatten demselben Rußland gedient und ihm den schwersten Verlust beigebracht. Wem sollte er trauen? Stolz, ungedeugt erklärte er am 7. November alle Verträge, zu denen er sich disher verpslichtet habe, für ungüstig, da die christichen Mächte ihrerseits sie gebrochen hätten. Nur mit Mühe konnte man ihn bewegen, die fremden Gesandten noch in Constantinopel zu dulden. Alls sie ihn aber dringend aufforderten, den Vertrag vom 6. Juli anzuerkennen, weigerte er sich auf bestimmteste. Er wollte den Griechen volle Anmestie gewähren, nicht aber die Gründung eines selbständigen Staates. Da reisten die Gesandten ab, 8. Dezember.

Die Griechen wollten ben Türkenschrecken nach ber Navariner Schlacht ausbeuten und bachten an bie Wiedereroberung von Chios. Aber Fabrier, ber mit einigen Bataillonen babin absuhr (im Januar

1828) wurde auf allen Puncten von den Turken zuruckgeschlagen, feine Truppen gerftreut und alle waren umgekommen, wenn ber frangöfische Abmiral fie nicht auf bie Schiffe genommen hatte. Gin andrer Angriff follte auf Kreta gemacht werben. Das war aber nur eine Borfpiegelung, um bie griechifden Geeraubereien gu maskiren, welche bamals ben höchften Schwung nahmen. Der geheime Schlupfmintel ber Corfaren war bie bre Felseninfel Rara= bufa; babin batten fich 6-7000 Griechen aus Rreta gerettet, bie aber größtentheils in Sunger und Glend verschmachteten ober anberswohin floben, worauf die Corfaren hier Bofto faften und im Berfted ber Felsen ihren Raub aufbewahrten. Der Bulauf ber Mäuber war jo groß, daß ber fleine Ort ichnell zu einer Stadt anwuchs, bie ein wohlbefestigtes Castell vertheibigte, und bag bier eine Corfarenflotte von 8 Brigs und 40 Schoonern im Safen lag. Aluch eine Rirche war bier, in ber bie Corfaren bie beilige Jung= frau Maria als Diebsmutter unter bem Namen Panaghia Rleph= trina anbeteten und um reiche Beute anflehten. Gie raubten alle Rauffabrteifdiffe und ermorbeten beren Mannichaften. In furger Beit hatten fie 487 folde Schiffe, barunter 93 englifde gecapert und in ihren Felfenhöhlen ungeheuren Raub aufgehäuft. 2018 bie Englander endlich babinter famen, murbe bie griechische Staat8= flotte, die Cochrane befehligte, vor bie Räuberinfel geschickt und Die Fregatte Sydra reichte bin, eine Capitulation zu erzwingen. laut weicher bie fammtlichen Corfaren von Rarabufa auswandern und bie Stadt leer laffen mußten, die geraubten Waaren aber, jo weit fie englisch waren, nach Malta geschafft wurden, int Marg 1828. Biele Guter murben verschleubert, weil Miemanb mehr mußte, mem fie geborten. Gin ruchloser griechischer Briefter, Gregorios, einer ber Geerauber, wollte mit gefcorenem Barte als altes Weib verkleibet entflieben, murbe erariffen und in Retten geworfen.

Der Sultan murbe, da er nach ber Ausrottung ber Janit= fcaren und nach bem Verluft ber Flotte zu geschmächt mar, einen

Rrieg mit Aufland gern vermieben haben, aber Kaiser Nicolaus ließ ihm auf seine versöhnlichen Anträge im Dezember keine Antwort mehr geben. Rußland hatte zu große Vortheile bavon, wenn es gerade jest den Krieg begann in einem Augenblick, in welchem die Türkei in grenzenloser Verwirrung und kläglicher Ohnmacht ihm nicht widerstehen zu können schien und wegen ihres eben ersfolgten Bruches mit den Westmichten auch von diesen keine Hülfe zu erwarten hatte. Stolz und stegesgewiß zog der Kaiser von Rußland, indem er mit einem Kuß auf das Grab Cannings trat, sein glänzendes Schwert aus der Scheibe.

Mun fannte auch ber Sultan feine Rucksicht mehr. Gin Un= griff mitten im Winter war nicht zu fürchten, aber im Fruhjahr fand ber Ginmarich eines gewaltigen ruffifchen Seeres bevor. Huch neuer Verrath im Innern war zu beforgen. Gin Ruffe, Capodi= ftrias, war mit Bustimmung ber Westmächte zum Regenten von Griechenland ernannt worden, Die ruffifche Flotte unter Senden leiftete ben Griechen Beiftand und beobachtete bie Darbanellen, eine ruffifche Flotte konnte vom ichwarzen Meer ber ben Bosphorus bedroben. Durch ruffische Umtriebe waren bereits taufende von Armeniern, welche türkische Unterthanen waren, auf bas von ben Auffen neuerworbene Gebiet von Eriwan hinübergezogen, und es hatte ben Unfdein, als ob fammtliche unirte Urmenier auch in Conftantino= pel und andern Städten ber europäischen Turfei im Complott und bon ben Ruffen beeinflugt feben, weghalb es ber Gultan für gerathen hielt, im Januar 1828 alle biese Armenier, 30,000 an ber Bahl, nach Ufien hinüber zu ichicken. Daffelbe Schickfal erfuhren alle fatholischen Unterthanen bes Gultans, trot ber Protestation bes öfterreichischen Internuntius. Und felbft England murbe bamals por ben Ropf gestoßen, inbem ber Gultan bem nordamerikanischen Agenten Richards große Sandelsvortheile zusicherte, wenn die verei= nigten Staaten ihm beifteben wollten. Im lebrigen ruftete ber Gul= tan nach Kräften und ließ befonders bie Darbanellen ftark beseben, woraus man foliegen barf, bag er einen abermaligen Angriff ber

vereinigten Flotten, wie vor Navarin, jeht vor Conftantinopel selbst besorgt haben mag. Eine gewiß übertriebene, aber boch berechtigte Besorgniß, da es Codrington, der Sieger von Navarin war, der nach Aegupten segelte, um den alten Mehemet Ali zur Neutralität und Zurückberufung Ibrahims zu zwingen. Der Sultan durfte in der That an ein geheimes Einverständniß der Westmächte mit Mußland glauben, dessen Endzweck seine Vertreibung und eine Theilung der Türkei wäre.

Auffallend fpat eröffnete Raifer Micolaus ben großen Rrieg. Erft am 14. April erfolgte fein Rriegsmanifest und erft am 7. Mat begann ber Nebergang ber Ruffen über ben Bruth, ben Grengfluß zwifchen bem ruffifchen Beffarabien und ber turtifchen Molbau. In bem Manifeste wurde im großartigften Style bie Wahrheit verfehrt. Doch war biese Sprache nicht neu in ber ruffischen Geschichte. Katharina II. hatte, indem fie auf bie politische Vernichtung bes unglücklichen Polens ausging, in eben fo bochfahrender Beife bie Bolen gehofmeiftert und ihnen allein alle Schuld zugefchoben. Die alte Fabel vom oben am Ufer trinkenden Wolf, ber bas unten am lifer trinkenbe Lamm anklagt, es trübe ibm bas Baffer. Rufland beginnt in jenem Manifest bamit, feine eigene Friedensliebe, feine langmüthige Gebulb, feine ftets bemährte Grofmuth zu preifen und brudt bas tieffte Bedauern aus, bag es lediglich burch bie unbegreifliche Sartnäckigkeit und Bosheit ber Turkei in bie "traurige Mothwendigfeit" verfett werbe, zu ben Waffen greifen zu muffen. Die ruffifche Urmee gabite 130,000 Mann unter bem Fürften Bitt= genftein; ber Raifer felbft aber fam ihr nach. Warum bie Ruffen erft im Mai ben Pruth paffirten, erflärt fich zum Theil aus bem weiten Wege, ben fie zu machen hatten, und aus ber Schwierigkeit ber Verpflegung und bes Transports in fo menig civilifirten Land= fcaften, mogu noch bie Corrnption fam, bie Treulofigfeit und Sab= gier fast aller Urmeebeamten, burch welche einerseits bem Raifer eine größere Bahl von Truppen, Pferden und Armeebedurfniffen aller Art vorgelogen wurde, als wirklich vorhanden mar, und an=

brerseits bem gemeinen Mann oft die nothbürstigste Pflege entzogen und die Sterblichkeit im Lager außerordentlich vermehrt wurde. Gleichwohl hätte der Kaiser Zeit gehabt, die Borbereitungen zum Kriege zu treffen und ben Beginn des Angriffs zu beschleunigen. Aber im Frühjahr pflegt die Donau auszutreten und weit umber die Ufer zu überschwemmen. Die Bassage ist dann noch unendlich schwieriger als zu jeder andern Jahreszeit. Andrerseits aber war die bessere Jahreszeit, die man abgewartet hatte, auch wieder unz günstig für einen längeren Feldzug, weil sie schon zu weit vorzgerückt war. Bon Johanni an sehlt in jenen süblichen Ländern das grüne Futter, weil das Gras abborrt, und mithin große Massen von Pferden äußerst schwer durchzubringen sind.

Eine Proclamation bes Fürften Wittgenftein an bie Gin= wohner ber Moldan und Wallachei sicherte benfelben Frieden, jegliche Schonung bes Eigenthums und bie ftrengfte Mannszucht ber Truppen gu. Allein mit folden Grofmuthsversicherungen wurde nur bem leichtaläubigen Europa Sand in bie Augen geftreut. In ber Wirklichkeit war Fürft Wittgenftein gar nicht im Stanbe, feine Bufage zu halten. Gein Seer brauchte in ben unmegfamen Donaufürstenthumern ungeheure Transportmittel und mar genöthigt, ben Bauern alles Zugvieh megzunehmen, was fie nicht vorher in bie Gebirge geflüchtet batten. Derfelbe Raub traf bie Lebensmittel. Die Turten hatten fich icon binter bie Donau gurudgezogen und bachten gar nicht baran, bie Molbau und Wallachei zu vertheibigen. Mur in Galacz martete noch eine fleinere Abtheilung bie zuerft anfommenden Ruffen ab und foling fich jum Gruß mit ihnen herum, ging aber bann gleichfalls über ben Strom gurud. Dbgleich nun bas ganze weite Land offen lag, brauchten bie Ruffen boch einen vollen Monat nach ihrem Pruthubergang, ehe fie auch bie Donait überschreiten fonnten. Die ichlechten Wege machten jeben Darich und Transport ichmierig und bas allmählig gefuntene Donauwaffer ließ Schlamm und peftilenzialifche Ausbunftungen guruck, an benen bie Truppen erfrankten. Das find bie berüchtigten Donaufieber,

bie hier, nahe ben Mündungen bes großen Stroms, noch gefährlicher find als in Ungarn.

Die Türken hatten faum 50,000 Mann gufammenbringen fon= nen, bie unter Suffein Bafda, bem Bernichter ber Janitidaren. nur bie Weftungen am rechten Donauufer vertheibigen follten, obne fich in eine offene Felbichlacht einzulaffen. Es maren meift junge, noch ungenbte Truppen, bie fich kaum in bas neue Reglement, bie neue Uniform finden konnten. Mit bem gangen Militairsuftem feit ber Ausrottung ber Saniticharen batte ber Gultan auch bie Bekleibung ber Truppen mehr bem abendlanbifchen Topus genabert. Die alten Turbane, Raftane, furgen Sofen fielen meg und murben burch bie rothe Müge (Teg), ben europäischen enganschliegenden Waffenrock und bie lange Sofe erfett. Mit biefen menigen, gunt Theil mit fich felbst unzufriedenen Truppen follte nun bie gange Hebermacht Ruglands aufgehalten merben. Die driftlichen Gin= wohner der Moldau und Wallachei maren längst ben türfifchen Rabnen entfrembet. Gben jo bie friegerifden Gerbier, beren Fürft Miloid bamals, aus Rudficht auf bie naben Ruffen, nicht einmal bie muhamebanifden Bosnier burchließ, als ein Geer berfelben gu Suffein Pafca ftogen wollte. Da nun auch die driftliche Bevol= ferung in Bosnien (bie ftlavifch unterworfene) in eine unrubige Bewegung gebracht wurde, hielt es bie muhamedanische (als bie berrichende, allein guterbefigende) für zu gefährlich, bas Land gu verlaffen und blieb guruck. Auch bie Arnauten fpielten im neuen turfijden Beere nicht mehr eine vorragende Rolle; auch fie gebor= ten, gleich ben Janiticharen, trot ihrer Tapferfeit bem alteren ver= worfenen Spftem an und wurden mithin nur noch als leichte Truppen und Parteiganger gebraucht.

Das ganze rechte Donauufer war mit türkischen Festungen bespickt, und zwar von Silistria aus bis zur Mündung ins Meer tängs der Krümmung bes Stromes, der die s. g. Dobrubscha bils bet, nur mit kleinen: Tultsche, Jsakischi, Ibrail (Braila), Macsin, Hirsowa, Kustendscha. Dann die Donau auswärts bis zur östers

reichischen Grenze mit größeren: Silistria, Rustschuf, Nikopolis, Wibbin. Kleine Festungen auf dem linken User waren nur Giurgewogegenüber von Rustschuf, und Turna gegenüber von Nikopolis, eigentlich deren Brückenköpfe. Gine kleine türkische Flottille auf der Donau verband eine Festung mit der andern und erschwerte den Uebergang der Russen. In allen diesen Festungen aber hielten sich die Türken mit gewohnter Zähigkeit und ohne Furcht, während die Russen bei deren Belagerung sich in Erdhütten und Trancheen eingraben mußten und von der Sumpfluft litten. Die Tage waren heiß, die Nächte kalt und feucht,

Der erfte Uebergang ber Ruffen über bie Donau erfolgte in ber Racht bes 7. Juni bei Sfaktichi, welches am 11. gur Uebergabe gezwungen wurde. Am 9. erlag auch bie turfifche Donauflottille einem Angriff ber zu biesem Zweck vom schwarzen Meere ber eingelaufenen ruffifchen Schiffe. Bugleich murbe Ibrail eng eingeschlossen, bombarbirt und bestürmt, wobei bie Ruffen mehr als 2000 Tobte und Verwundete einbuften, bis bie tapfre fleine Befakung unter Soleyman Pafcha capitulirte, am 19. Kaft gleichzeitig fielen Macfin, Tultiche, Sirfova, Ruftenbicha. Raifer Nicolaus felbit wohnte bem Rampf um Ibrail an und folgte bem Gros ber Urmee über ben Trajansmall. Der Plan mar, die Donaufeftungen einstweilen zu cerniren, ben Sauptstoß aber gegen bie beiben meiter guruckliegenden Sauptfestungen gu führen, von benen bie eine, Barna, bie Strafe nach Conftantinopel am ichwarzen Meere bin, bie andre, Schumla, bie Strafe über bas Gebirge Balfan beberricht. Witt= genftein hoffte, Suffein Baicha werbe gum Entfat biefer Feftungen eine Schlacht magen, in ber er unterliegen muffe. Indeg mar Suf= fein wett entfernt von folder Bermegenheit und trachtete nur, bie Ruffen vor ben Feftungen aufzuhalten, zu ermuben, burch fleine Befechte, Strapagen und Rrantheiten aufzureiben, mas ihm auch febr wohl gelang. Er hatte Sorge getragen, bas Land möglichft gu entvollern, bie driftlichen Bulgaren weiter gurud nach Guben zu versegen und alle Vorrathe in bie Testungen gu ichaffen. Bet ber Clendigkeit der Dörfer wird es sowohl in der Bulgarei, als Moldau und Wallachei dem Bauern leicht, mit seiner ganzen Fa=milie anderswohin zu siedeln. Wenn ihm auch seine Hitte versbrennt, stellt er sie heimkehrend bald wieder her. Daher war die Flucht der Wallachen mit ihrem Vieh in die Gebirge und die Vertreibung der Nordbulgaren durch die Türken eine sehr einsfache Sache.

Indem fich bie Ruffen nun auf turfifdem Boben ausbreiteten, belagerte auf bem außerften rechten Mingel ihr General Geismar bie Festung Wibbin, ben Schlüffel Serbiens. Fürst Milosch hielt fich mit feinen Gerben rubig und half weber ben Turfen noch Ruffen, um fich nach feiner Seite bin zu compromittiren, murbe aber auch von beiben Seiten gefcont, benn feine ber friegführenden Machte wollte ihn gum Gegner haben. Gin noch groheres ruffifches Corps, 40,000 Mann unter General Roth, bela= gerte Siliftria, beffen Ginnahme nothwendig war, um bie Berbindung über Bufareft und Jaffy zu fichern, wenn bie ruffifche Sauptarmee, fen es über Schumla oder Barna, weiter gegen Con= fantinovel vorruden wollte. Schumla felbit, eine Bergstadt mit 60,000 Ginwohnern, murbe von Suffein Pafca vertheibigt, als bas Gros ber Ruffen fich bavor legte. Barna murbe vom Ra= puban Bajcha vertheibigt, mahrend es bie Ruffen gu gleicher Reit au Land und gur Gee angriffen. Raifer Nicolaus befand fich mit= ten in bem Dreieck, welches bie brei Festungen bilbeten und brachte abwechselnd vor ber einen und andern zu, um seine Truppen zu begeistern. Man glaubt jedoch, daß gerade feine Unwesenheit im Lager bie Einbeit und Schnelligfeit ber Rriegsoperationen gebin= bert habe, fofern er mit feinem faiferlichen Willen gu oft ben Rriegsrath beherrichte und icon gefaßte Plane wieber burdfreugte. Dber haben wenigstens später bie Generale bas Miglingen ihrer Unternehmungen auf ben Raifer geschoben, um felbit vorwurfsfrei zu erscheinen.

Nach einem unbedeutenden Reitergefecht am 16. Juli zog Suf=

fein feine Streitfrafte in Schumla gufammen und ließ bie Ruffen berankommen, ohne fich aus ben Mauern beraustocken zu laffen. Die Ruffen fuchten bie Stadt zu cerniren, befetten einige Soben und ichnitten ber Stadt fogar bie Verbindung mit Abrianopel ab. von wo allein Verftärfungen und Lebensmittel fur fie zu erwarten maren, und wobin allein bas turfifde in Schumla eingeschloffene Seer im Nothfall fich guruckziehen fonnte. Suffein fiel nun plot= lich in ber Racht auf ben 26. August aus Schumla aus, marf fich mit furchtbarer Gewalt auf bas Corps bes General Rubiger, mel= des bei Gafi Stambul jenen Berbinbungsmeg abgesperrt hatte, vernichtete ibm vier Bataillone ganglich und warf ihn auf bie Sauptarmee gurud, fo bag menige Tage nachher bie erwarteten Berftarfungen und Lebensmittel glücklich nach Schumla eingebracht werben konnten. Nach biesem harten Schlage begnügten fich bie Ruffen, Schumla nur mehr zu beobachten und hofften burch einen Gewaltstoß mit leichterer Mube zuerft Barna gu nehmen. Diefe Stadt gwiften Meer und Gebirge, mit 25,000 Ginwohnern, litt mehr burch bas Bombarbement von ber Flotte aus, unter Abmiral Fürft Mengifof, als burch bie Angriffe bes General Suchtelen vom Lande her, und bes Groffürsten Michael, ber bie Garben beranführte. Die Belagerung batte im Unfang Juni begonnen, bie Stadt aber bielt fich aufs tapferfte, bis erft im October ber Unterbefehlshaber Juffuf Bajcha, ben bie Auffen bestochen hatten, nicht nur im Wiberspruch mit bem Rapuban Bafca bie Unmög= lichkeit einer längern Bertheibigung behauptete, fondern auch am 10. October mit einem großen Theil ber ebenfalls burch Gelb mankend gemachten Besatzung zu ben Ruffen überging. Rur 300 Mann folgten bem tapfern Kapuban Pafca in bie Citabelle, mo er fich bis auf ben letten Blutstropfen zu mehren schwur. Da geftattete Raifer Nicolaus, welcher zugegen war, bem belbenmuthi= gen Danne und feinen Getreuen einen völlig freien Abzug. Die fdmaden Berfuche Omer Briones, Die Ruffen bei ber Belagerung

Barna's zu neden, hörten nun auch auf und Omer gog fich auf bie turfifche Sauptmacht gurud.

Mittlerweile wurde auch Siliftria feit bem Juli von Roth, ipater von Fürft Wittgenftein felbft belagert, ohne allen Erfolg. Da es im Berbft beftig regnete, litten bie Ruffen in ben überichmenmten Graben an ber Donau außerordentlich. Der Raifer fehrte booft ungufrieten nach Dbeffa gurudt. Jebes weitere Bor= ruden ber Ruffen murbe vorläufig aufgegeben. Da fie auch vor Schumla burch Angriffe ber Turfen und bie eingetretene barte Ralte Itten, befahl Fürft Wittgenftein ben Rudzug von Schumla, am 15. October. Much Barna behielt nur eine ruffifche Be= fanung, bas Belagerungsbeer aber gog fich gleichfalls gurud. Um 2. November wurde auch bie Belagerung Giliffrias aufge= boben, nachbem icon ber rechte Alugel ber Ruffen unter Getsmar, bem ber Bafcha von Wibbin burch nächtlichen leberfall am 28. September eine Nieberlage beigebracht batte, zum Rudgug gezwungen worben mar. Die Ruffen hatten meniger burch Schlach= ten, als burch Rrankheiten ungeheuer gelitten. Der gange Welb= jug mar zu ihrem Nachtheile ausgeschlagen und man erkannte, bag bie Türkei trot ihres Unglückes immer noch eine ftreitfähige Macht fen.

Die Russen hatten aber auch in Assen angegriffen und auf bieser Seite ungleich besseres Glück gehabt. Pasktewitsch, leberwinder der Perser, sollte von Transkaukassien aus gegen Erzerum operiren. Zuvor aber suhr die russische Flotte im schwarzen Meere unter Abmiral Greigh mit Landungstruppen unter dem Fürsten Menzikof vor die türkische Festung Anapa am östlichen User des schwarzen Meeres und nahm sie im Juni, eine zweite kleine Festung, Poti, im Juli. Pasktewitsch mußte auf Verstärfungen warten und konnte erst im Juli ind Feld rücken. Die Türken unter Halil Pascha, dem der tapfre Kiosa Muhamed beisgesellt war, hatten 30,000 Mann aufgebracht, die aber nicht disciptinitt, sondern aus allen Provinzen Kleinassens zusammengerafstes

Gefindel maren und mit benen bie Pafchas nicht magten, ben an Rabl geringeren Ruffen im offenen Felbe zu begegnen. Es gab nur fleine Reiterplankeleien, bie ben Grafen Pastiemitich nicht binberten, am 1. Juli vor ber Feftung Rars zu ericheinen. Bier Tage fpater nahm er biefe Stadt mit Sturm, ohne bag Salil und Riofa ibr zu Bulfe famen. Pastiewitich zog unaufgehalten weiter, ichoff am 4. August bie armenische Felsenseste Athalfali qu= fammen, überschritt ben Rur, umging in ber Nacht auf ben 21. Auauft bas Lager bes Riofa por ber Festung Achalzif, überfiel ibn unverfebens und ließ alles, was nicht ichnell genug flieben konnte, niebermachen. Riofa floh verwundet nach Achalzif. Aber Pastie= witich ließ bie Stadt in Brand fiecken und ber Citabelle fo gu= setzen, bağ Riosa gegen freien Abzug capitulirte. Am 29. August ergab fich auch bie Feffung Azfur, am 9. Ceptember Bajagib, balb barauf auch Diabin und bie Bergfeste Toprakalet. Im October aber trat folde Ralte ein, bag ber Arieg von beiben Seiten rubte und Pastiewitich nach Tiflis gurucktebrte.

Babrend bes Winters fette Graf Diebitich bem Raifer Dicolaus in einer Dentschrift bie Urfachen auseinander, bie einen gludlichen Erfolg bes Donau- und Balkankriegs im verfloffenen Jahre verhindert hatten, und machte Borfdlage, wie dieselben im nachsten Felbzuge vermieben werben fonnten. Da er mit feinem Ropfe für ben Erfolg burgte und ber Raifer ihm Bertrauen ichenkte, murbe Kurft Wittgenftein bes Obercommanbos enthoben und Graf Diebitich fam an feine Stelle mit unumschränfter Bollmacht. Much fand fich ber Raifer bewogen, bem Feldzug von 1829 in Berfon nicht anzumohnen, fondern Diebitsch gang allein machen zu laffen. Inzwischen war ber Ratfer auf dem biplomatifchen Felbe befto thatiger. Es gelang ihm, fich ber Buftimmung bes frangofischen Cabinets vollkommen zu verfichern und baburch Defterreich im Schach gu halten. Thatfache ift, bag es bamals Turft Metternich allein war, ber bas Miggeftick Ruglands im letten Felbzuge gern be= nutt batte, um fofort ben Frieden zu bictiren und bie Turfet vor

ben Gefahren eines neuen Feldzuges zu schützen. Allein Metternich fah sich von Frankreich nicht unterstützt und noch viel weniger von Preußen, welches sich gleichsam blind für die Sache des Kaisers von Rußland erklärte. Nicht einmal England trat Desterreich bei. Theils waren die englischen Minister mit innern Angelegenheiten beschäftigt, theils hatten sie sich schon mit dem Gedanken vertraut gemacht, es genüge der englischen Politik, wenn nur Griechenland unter dem Schutz der Westmächte und gleichsam ein Pfand für sie bliebe. Die Engländer dulbeten baher, daß eine große Verstärstung der rufsischen Flotte von St. Petersburg durch den Sund ins schwarze Meer fegelte.

An der Donau war den Winter über im Allgemeinen Ruhe gewesen. Die Türken hatten sich rein desensiv verhalten. Nur die Russen waren thätig, besestigten Varna viel stärker als vorher, ersoberten die türkische Seestadt Sizebol und das kleine Turna gegensüber von Nikropolis. General Roth, bei hirsva verschanzt, bestie Verbindung mit Varna.

Wegen ber Ueberschwemmungen fonnte Diebitsch auch im Jahr 1829 ben Feldzug an ber Donau nicht eber mieber eröffnen, als im Mai. Er commandirte 150,000 Mann und führte 540 Ranonen mit fich. Die Turken, biesmal vom neuernannten Grofvegier Rebichib Pascha commandirt, konnten ihm nur 30,000 Mann regu= lare Truppen entgegenftellen, bas übrige maren menig zuverläßige zuchtlose Banden von Arnauten und Unregelmäßigen aller Art (Bafchi = Bobguts). Diebitfc berechnete, bag biefes turfifche Seer feine offene Schlacht magen murbe, und bag es, wenn es fich auch vorsichtig hinter ben Testungen hielte, nicht ftark genug ware, um ihn im Rucken ernftlich zu bebroben, wenn er über ben Balfan vorginge. Nur Silistria mußte er um jeben Preis haben, weil biefer Bunct feinen Rucken vorzugsweise bectte. Er beichloß alfo, Siliftria zu nehmen, bann nur fo viele Truppen gurudzulaffen, um bie Turken zu beschäftigen, und mit bem Kern feiner Armee über ben Balfan gegen Conftantinopel vorzugeben. Während er

bei Sirfova über bie Donau ging, wurde bas vorgeschobene Corps bes General Roth ploblich am 15. Mai in ber erften Morgen= frübe von bem turklichen Seere unter bem Grofvegier Rebichib Bafcha angegriffen und über ben Saufen geworfen, bie Ruffen geben felbst einen Verluft von 1600 Mann nur an Tobten an. Indef gog fich Rebicit alsbald wieder vor Diebitsch nach Schumla gurud. Diebitich tonnte nun ungehindert am 17. Dat bie Belagerung Siliftrias beginnen laffen. Rebichib, ben bas Glüd unvorsichtig gemacht batte, fam noch einmal und wollte einen zweiten Sanbftreich versuchen, murbe aber von Diebitich. ber rechtzeitig Radricht bavon erhalten batte, umgangen, von Schumla abgeschnitten und am 11. Juni bei Rulewifcha gu einer Schlacht im offenen Telbe gezwungen, in welcher er bie furdtbarfte Rieberlage erlitt. Die ruffifden Ranonen ftredten bie türkiiden Erregulären, nachbem man fie in bichte Daffen gu= fammengebrangt hatte, reihenweise nieber. Das gange turtifche heer murte aufgeloft, alle Artillerie ging verloren. Dit nur 1000 Reitern rettete fich Rebicib nach Schumla. Dun ver= zweifelte Siliftria am Entfat und ergab fich am 30. Junt. Co hatte fich alles über Erwarten gunftig fur bie Ruffen geftaltet und Diebitich fonnte feinen Plan ausführen Bur Beobachtung Schumlas und bes febr gefdmadten Grofvegiers reichte ein ruffi= iches Corps unter General Rrafomsti bin; mit bem Gros ber Urmee trat Diebitich fofort ben Marich über ben Balkan an, von bem er ben Beinamen erhielt Diebitfch-Cabalfansft (ber über ben Balfan Gegangene).

Der Widerstand, ben er im Gebirge von Seiten ber Türken fand, war unbedeutend. An eine Besestigung und regelmäßige Berstheldigung von Bergpässen war nicht gedacht worden. Nur am Flusse Kamtschie versuchten bie Türken, ben Nussen lebergang streitig zu machen, sie wurden aber nach kurzem Gesecht geworfen. Die Nussen erstiegen bas Gebirge in zwei Golonnen, rechts bet Funduti-Dere, links bet Paliobano. Am 22. Juli setzen sie ben

Ruß zum erstenmal auf bie andere Seite bes Balkan und ftiegen in Die Chene von Rumelien binunter. Nachbem fie bie Stabt Gelimno genommen, wo bie Turten nur fcmachen Wiberftand leifte= ten, ftand ihnen bas gange Land offen und am 19. August erschien Diebitich vor ber großen Stadt Abrianopel, mit 80,000 Ginwohnern, die von Salil Bafca mit 10,000 Mann vertheibigt werben follte; aber ba man bie Stabt bem Schrecken einer Belagerung und Erstürmung nicht aussehen wollte, wurde capitulirt. Salil entwich und Diebitich gog ein. Diebitich hatte nur noch 30,000, einige behaupten felbft nur noch 20,000 Mann; ber mub= fame Uebergang über bas Gebirge, Mangel an Lebensmitteln und por allem töbtliche Seuchen batten fein Beer in ben trauriaften Buftand verfest. In einer einzigen Racht blieb ein ganges Bataillon, bas an einer Kirchhofmauer bivouakirt hatte, tobt liegen. Aber die Thatfache, bag ein ruffifches Geer vor Adrianopel lagre, und ber Schrecken, ber vor bem Namen Diebitich vorherging, ver= blendete bie Turken fo, baß fie bie Schwäche ber Ruffen nicht erfannten. In feinem Falle war er ftart genug, Conftantinopel ein= gunehmen, bier mußte er mit bem gangen Reft feines Beeres gu Grunde geben, wenn er meiter vorbrang. Aber gerate in Confantinopel überschätte man feine Starfe und fonderlich bie fremben Diplomaten brangten fich jum Thron bes erschütterten Gultans, um ihm bange zu machen. Die Turten hatten fich febr gut ret= ten und bie Ruffen über ben Baltan gurudmerfen konnen, wenn fie rechtzeitig burch bie tapfern Albanefen waren unterftut mor= ben. Aber biefe Truppen maren gleich ben Janitscharen burch bas neue Arteasspiffem vor ben Ropf gestoffen und ber Bascha von Scutari, ber ein großes Seer aus ihnen fammelte, gauberte mahr= fdeinlich aus Privatgrunden, mie benn bie Bafca's in ber Regel bes Sultans Berlegenheiten benühten, um ihre Unabhängigkeit gu ermeitern.

Ueberzeugt, bag Diebitich nicht ftart genug fenn murbe, um Conftantinopel megzunehmen, und bag ihm bie Eroberung biefer Stadt jebenfalls burch bie englische Flotte, bie auf eine fur Rugland febr bebenkliche Beife verftarft worben war, ftreitig gemacht merben murbe, hatte Raifer Nicolaus bas rechte Mittel erfonnen, ben Gultan zu beugen. Er bat nämlich feinen foniglichen Schwiegervater in Berlin, Friedrich Wilhelm III., um feine Ber= mittlung, b. b. um bie eilige Entfenbung bes preufifden General von Müffling nach Conffantinopel, ber ben Gultan auch im Da= men Breugens zur Nachgiebigfeit bewegen und bemfelben in Betreff ber "Mäßigung" Ruglands bunbige Berficherungen geben follte. Muffling empfing aber, wie er in feinen Memoiren felbit erzählt, seine Inftructionen vom Kaifer Nicolaus, mar ein vertrauter Freund von Diebitich, feste fich von Conftantinopel aus fogleich mit ibm in Verbindung und fartete alles mit ibm ab, ein Werkzeug nicht ber preufischen, fondern ber ruffischen Politik. Diebitich ließ Wiba auf bem Wege nach Conftantinopel und Di= bia nebst einigen andern Buncten am fcmargen Deere befeten, wo bie Turken feine Truppen hatten, und erweckte baburch bie Kurcht, als ob er fich mit einem zur Gee kommenben neuen ruffifden Seere (welches nicht exiftirte) in Berbinbung feten wollte, um Conftantinopel zu erobern. Obgleich nun englische Ingenieure bereits bie Buncte gu befestigen anfingen, auf bie es bei ber Bertheibigung ber Sauptstadt befonders ankam, und Diebitich ichlechterbings zu ichwach mar, um bie Sauptftabt an= greifen zu konnen, ließ fich ber Gultan boch bamals fo einschuch= tern, bag er einen Waffenstillstand verlangte, ben Diebitsch febr bereitwillig annahm. Schon am 1. September begannen bie Friebensunterbandlungen.

Mittlerweile hatte auch Bastiewitsch in Usien ben Feldzug wieder eröffnet. Bährend bes Winters war große Aufregung in Versien zu bemerken gewesen. Die Perfer hatten den sehr vernünftigen Gebanken, wenn sie den Türken diesmal nicht beistünden, wenn wie bisher Perfer und Türken immer nur einzeln gegen das mächtige Rufland kämpften, so würden beide, einer nach dem andern unter-

liegen muffen. Aber ber Schab war zu feig ober gonnte aus alter Eifersucht ben Turten ihre Nieberlage, wie feiner Beit Defferreich und Breufen einander alle Mieberlagen gonnten, bie fie von Navo= leon erlitten. Das perfifche Bolf murbe vollends gereigt burch ben Hebermuth bes ruffifchen Gefandten in Teberan, Gribojebof. ber fich benahm, als habe er in Berfien zu befehlen. 3mei nichts= murbige Urmenier, fruber im Dienste bes Schabs, waren in ben ruffifden Gefandtichaftsbienft übergegangen und bobnten nun unter feinem Sout öffentlich alles gebeiligte Serfommen und Recht. Giner biefer Bojewichter, Mirga Dafub, fruber Oberauffeber bes foniglichen Sarem, hatte aus bemfelben eine große Menge Gelb und Juwelen gestohlen und ber Gefandte meigerte fich, ben Raub wieder auszuliefern. Mirza felbit beleidigte öffentlich ben Oberften ber Briefter und ichmabte ben Islam. Endlich lieg ber Gefandte grei foone Urmenierinnen, bie niemals ruffifche Unterthaninnen gewesen, unter bem Bormand, fie fenen es, aus bem Saufe ihres perfifden Berrn bolen und gab fie nicht wieder heraus. Mirza veranftaltete ein nächtliches Gelag, wozu außer ben geraubten Frauen auch noch eine lüberliche Dirne aus ber Stadt geholt wurde. Das wurde nun boch bem Bolfe in Teheran zu viel, es fturmte bas ruffifche Gefandtichaftshotel und morbete ben Gefandten und alle feine Leute. Rur ein Gefretair, melder abwesend mar, und brei Bediente ent= gingen bem Tobe, am 12. April 1829. Allein bie Scene hatte weiter keine Folgen; ber Schah wollte keinen Krieg mit Rufland anfangen und Raifer Nicolaus war froh barüber und ließ fich burch bie Entschuldigung bes Schab, bie ibm ein verfischer Bring, feine Enfel, nach Betersburg felbst überbringen mußte, leicht verfohnen.

Pastiewitsch war noch nicht in's Feld gerückt, als bie tapfern Abscharen, ein Bergvolk, unter ihrem Fürsten Achmed-Ben, am 4. März Akhalzik bestürmten und wegzunehmen suchten; sie wurden jedoch mit großem Berlust vor den festen Mauern zurucksgeschlagen. Unterdeß hatte der Sultan für Afien einen neuen Genezralissimus (Seraskier) in der Person des Habsch Salek

gefdict und bemfelben Sati Bafcha beigegeben. Diefe fammelten in Erzerum etwa 50,000 Mann, magten fich aber aus Furcht ober angeborener turfifder Tragbeit nicht vor, warteten Bastiewitich ab und begingen die Unvorsichtigkeit, sich zu theilen und fo weit von einander aufzustellen, daß sie von Bastiewitsch, ber angeblich nur mit 18,000 Mann fam, einzeln fonnten geschlagen werben. Pastiewitich mußte, um nach Erzerum vorzudringen, bas Gebirge Sungalu überfteigen. Sier erwartete ibn Saft in einer febr feften Stellung, Pastiewitich aber umging ibn, ließ ibn hinter fich, eilte über bas Gebirge und ftieß im Thale Intschafu auf bas andere Seer bes Sabidi, welches ihn zwar muthend angriff, aber gurudgeworfen wurde, am 1. Juli. Mun wandte fich ber Gieger eben fo raich wieder um gegen Safi, ber von nichts wußte, überfiel ihn und folig ihn ebenfalls, am 2. Der Schrecken und bie Entmuthigung unter ben Türken war fo groß, daß fie schaarenweise bavonliefen und in ihre Beimath zurudfehrten. Alls Sabichi nach Erzerum gurudfam, fand er bie Stadt faft leer von Truppen. Gin alter Janiticharen-Aga, Mamifch, voll haß gegen ben Gultan, überredete bie Cinwohner leicht, fie murben eber Schonung erfahren, wenn fie fich gleich ben Ruffen unterwürfen, verhaftete ben von feinem Seere verlaffenen Sabichi und öffnete bie Stadt ben Ruffen, bie icon am 7. einzogen. Unter ber Beute, welche Pastiemitich bier vor= fand, zeichnete fich eine Menge von toftbaren Sanbidriften aus, bie nach Rugland gebracht und in verschloffenen Riften an bie ruf= fischen Universitäten vertheilt wurden, die aber bis jest noch nicht geöffnet, noch von keinen gelehrten Augen gepruft fenn follen. Der neue Gerastier Chafyndar Dglu fammelte in Trapezunt am fcmar= gen Meere neue Streitfrafte. Pastiemitich wollte ihm zuvorkommen, blieb aber im Gebirge zwischen Erzerum und Trapezunt stecken; Berbft, Regen, unwegfame Berge, Mangel an Lebensmitteln zwangen ihn zum Rudzug. Unterbeg war ber einzeln betadirte ruffifche General Burgof von den friegerischen Lafen, einem Gebirgsvolk, bei Batburt gefchlagen worben; Bastiewitich eilte ihm zu Gulfe und er=

fturmte Baiburt am 9. October. Das war sein letzter Sieg in diesem Feldzug, benn unmittelbar barauf empfing er einen Courier mit der Friedensnachricht, wobei zu bemerken ist, daß der tropige Pascha von Trapezunt den zur See auf dem nächsten Wege anlangendem Courier nicht durchpaffiren ließ, sondern vier Wochen lang aushielt.

Die Friedensunterhandlungen begannen zu Abrianopel und wurden burch feine energische Ginsprache ber Weftmachte weber geftort, noch zu einem für bie Turfet gunftigen Enbe geleitet. Duftapha Pafca bon Scutari fammelte 20,000 tapfere Arnauten, brang, gegen Philippopolis vor und war im Begriff bie Ruffen in Abrianopel zu überfallen, allein ein unglückliches Gefecht, bas fein Nachtrab mit bem ihm von ber Donau ber nacheilenden Ge= neral Beismar zu befteben batte, und noch mehr bie Furcht vor ben Serben ober Bestechung bewogen ihn ploplich wieber zum Rud-Der Frieden von Abrtanopel, am 14. September zum Abfoluß gekommen, sicherte Rufland neue und große Bor= theile. Die Eroberungen, die es machte, beschränkten fich zwar auf bie Donauinfeln an ber Munbung bes Stroms, auf bie fcmale Oftseite bes ichwarzen Meeres, auf einen nicht febr großen Strich in Affien mit ber Feftung Athalgit; allein biefe fleinen Flecken waren von großer ftrategifcher Wichtigkeit. Durch die Infeln beberrichte Rugland fortan bie gange Donau, burch bie fleinen Forts am öftlichen Ufer bes ichmargen Meeres ichnitt es ben Ticherkeffen ben Berfehr zur Gee ab. Durch Alfhalgit beherrichte es bas tur= fifche Armenien und ben Weg nach Erzerum. Ferner ficherte ber Frieben allen ruffifchen Unterthanen in ber Turfei bas Recht, aus= ichlieflich unter ber Jurisdiction ber ruffifden Gefandtichaft und ber rufflichen Consuln zu fteben, fo bag feine turtische Behorbe fie vor fich laben burfte. Auch murbe allen Ruffen im gangen Umfang bes turtifden Reichs die vollfte Boll= und Sandelsfreiheit gemahrt. Die Donaufürstenthumer murben ber Berrichaft ber Pforte fast gang entzogen. Mur ein jabrlicher Tribut erinnerte noch baran. Int übrigen follte fein Mufelmann auf bem linken Donauufer wohner

burfen, follten bie Sofpobare ber Molbau und Wallachei auf Lebensgeit ernannt, auch von ihrem Divan unabhängig mit fouveraner Gewalt regieren und eigenes Militair halten burfen, Aller Ginflun. ber bier bem Gultan entzogen murbe, ging fortan auf bie ruffifchen Gefandten in Saffn und Bufareft über. Die Turfei follte ferner an Rugland Rriegstoften im Betrage von 10 Mill. Ducaten und Entschädigung fur ben ruffifden Sandel im Betrage von 11/2 Dill. bezahlen. Um die Weftmächte zu befdwichtigen, mar in ben Friebensvertrag bie Rlaufel anfgenommen, daß fich ber Gultan bem Bertrage vom 6. Juli unterwerfe, bag bie Rauffahrteischiffe aller mit der Turtei nicht im Kriege befindlichen Staaten Diefelbe freie Durchfahrt burch bie Darbanellen und fonftige Sanbelsfreiheit ge= niegen follten, wie bie ruffifchen, und endlich, bie Donauschifffahrt follte fret feyn und Rugland auf ben Donauinseln teine Festungen anlegen durfen. Mit biefen letten burchaus truglichen Artifeln, Die Rugland nicht einhielt, follte namentlich Defterreich beruhigt werben.

Kaiser Nicolaus hatte nun (nicht ohne die preußische Huse) sein Uebergewicht im Orient beurkundet. Noch keineswegs im Besitz bessen, was er haben wollte, batte er doch die kunftige Erwerbung sattsam vorbereitet. Urm in Urm mit Breußen hatte Außland als Sieger einen Frieden bictirt, ben sich die übrigen Mächte gefallen lassen mußten. Daß Außlands Einsluß in der Türket der stärkste sey, bezweiselte niemand mehr, daß er es auch in Griechenland sey, bewies Capodistrias, der in dem neuen Freistaat herrschende Russe.

Capodiftrias kam erst im Januar 1828 nach Griechenland und leistete der zu Alegina versammelten Regierungscommission, die von der Nationalversammlung dazu beauftragt worden war, den Eid als Präsident. Er hatte seine Instructionen zuerst in St. Betersburg empfangen und war dann über London und Paris (nicht über Wien) gegangen, um die Westmächte mit seiner Ernennung zu versöhnen. Allein es fehlte viel, daß er den neuen griechischen Staat sofort in Rube hätte regieren können. Er wollte das auf gut russisch thun und hatte Recht, die Nationalversammlung nicht wieber einzuberufen, beren Intriguen nur ben fraftigen Gang ber Bermaltung gebemmt haben murben. Er theilte ben neuen Staat in 13 Departements und wollte biefelben in Bucht und Ordnung halten burch eine neue Bureaufratie und Polizei. Aber bas ging unter einem Bolke von Gee= und Landraubern nicht, benen auf Infeln und in faum zugänglichen Felfenthälern fo viele Schlupfwinkel gu Gebote ftanben. Bereits im Webruar 1828 begann eine neue frangofisch geschriebene Zeitung in Smyrna, le courier de Smyrne, eine entschiedene Opposition gegen bie Regierung bes Praficenten. Un ber Spite ber Duposition stand Maurofordatos, ber ben grie= difchen Staatsbienst aufgab. Capobiftrias traf auch unpopulare Berfugungen in Bezug auf bas Rriegsmefen. Mit einem Schlage follten Die griechischen Rlephten gleichsam in ruffische Rekruten umgeschaffen merden und gehorfame, wohlbisciplinirte Bataillone bilben. Kabvier, ber bie Unmöglichkeit bavon einfah und ber Griechen berglich fatt mar, fehrte beim. Un feiner Stelle aber übernahm ber bayerifche Dberft Beibe d bie Organisation bes Beeres mit neuem Feuereifer, brachte jedoch nicht mehr als 2500 Reguläre gufammen.

Dhne Hülfe der Großmächte hätte sich keine Regierung in Griechenland behaupten können. Das war längst klar geworden. Die Einschiffung Ibrahims verzögerte sich, er stand immer noch in Morea. Erst mußte die englische Flotte unter Codrington selbst nach Aegypten segeln, um in einem Vertrage mit Mehemet Ali am 6. August 1828 diesen zur Zurückholung Ibrahims zu zwingen. Zugleich beschloß Frankreich, eine Landarmee nach Morea zu schiefen, um nöthigenfalls mit Gewalt die Aegypter von da zu vertreiben, und zugleich das räuberische Griechenvolk selbst im Zaum zu halten, damit die neue Ordnung der Dinge sich besestigen könne. Frankreich hatte die Ernennung des russischen Prässischen zugegeben, schiefte auch einen Generalconsul mit einem Geschenk von ½ Mill. Franken an die griechische Regierung, behielt sich aber vor, seinen Einsluß zum überwiegenden zu machen, indem es an Ort und Stelle der stärkste war. Ein Heer von 14,000 Mann unter dem General

Maison landete im August bei Koron in Morea und nöthigte nunmehr Ibrahim gur Ginfdiffung, bie jeboch erft im Anfang Detober erfolgte. Die Turten zeigten fich fo hartnäckig, baß fie bie Citabellen von Koron, Mobon und Navarin nicht freiwillig ausliefern wollten und fich erft von ben Frangofen bagu zwingen ließen. Jest ergab fich auch Batras und nur bas f. g. Schloß von Morea bei Lepanto mußte, weil es fich nicht ergab, gufammenge= icoffen werben. Um eine bauernde Ordnung in Griechenland herzustellen, vereinigten sich Frankreich und Rufland, tem Brafibenten Capobiftrias monatlich 1 Million Franken gur Verfügung zu stellen. Kaifer Nicolaus lieh noch insbesondere 2 Mill. und bie Kaiferin, seine Gemahlin, schenkte ben Griechen 200,000 Silberrubel. Um 28. November 1828 unterzeichneten England, Frankreich und Rugland ein Protocoll, wodurch fie bas neue Griedenland einftweilen in ihren Schutz nahmen, und am 22. März 1829 (mahrend Diebitich feinen Marich über ben Balkan vorbereitete) glaubten fie fo weit geben gu burfen, bag fie bem neuen griechischen Staate nordweftlich ben Meerbufen von Arta und Bolo gur Grenge gaben. Gin Berfuch von Griechen felbft, fich ber Infel Rreta gu bemächtigen, icheiterte. Ihr Unführer Sabicht Dichalo, fo wie bie Sphafioten, erlagen gulett wieder ber lebermacht bes Dluftapha Bafcha und mehrere taufend Chriften jedes Allters und Gefchlechts fielen bier wieber gum Opfer.

Im Verlauf bes Winters auf 1829 mar ber Courier- be Smyrne sehr eifrig, ben Präsidenten anzugreisen, und bie Partet. Maurokorbatos brang auf Einberufung ber Nationalversammlung. hierin verrieth sich vornehmlich bie Eisersucht Englands; aber auch Frankreich konnte nur münschen, baß Griechenland sich möglicht selbständig bem russischen Einsluß entziehen möge. Wäre die engslisch spranzösische Meinung nicht maßgebend erschienen, so murde Capobistias sich schwerlich bewogen gesunden haben, die Nationalversammlung einzuberusen. Er bequemte sich endlich dazu und eröffnete sie im Amphitheater zu Argos am 23. Juli 1829.

Es fiel Jebermann auf, daß er babet in ruffischer Uniform erschien, gleichsam als ein Statthalter Rußlands. Auch ließ er die Versfammlung merken, daß er unter höherem Schutze stehe und becretite einen Senat als Zwischenbehörde zwischen sich und der Versfammlung, eine ganz von ihm abhängige Staatsmaschine. Bon constitutionellem Leben konnte hier nicht die Rede seyn. Es gab nur drei Parteten, die der alten Räuber, denen jede Ordnung zumider war, die russische Partete des Prässenten, zu der Kolokotronis gehörte, und die englische, deren Haupt Maurokordatos war. Die Franzosen schlossen sich damals nur zu sehr den Russen an. Bet einem solchen Stande der Barteten konnte es mit der Versfassung Niemand rechter Ernst sehn. Der Prässent sah darin mit Recht nur einen Versuch, die Energie seiner Maßregeln zu lähmen. Griechenland bedurfte keines Kammergeschwäges, sondern einer eisernen Hand.

Der Friede von Abrianopel fam Griechenland nicht zu Gute. Unter bem Schein, als muffe man bie Nachgiebigfeit ber Turfet burch irgend eine Concession erfaufen ober belohnen, ließen bie bret Mächte in einem Protocoll vom 3. Februar 1830 bie Grenze von Arta fallen und fdrankten bas neue Griechenland in engere Gren= gen, nämlich nur bis zum Flug Afpro, nabe im Weften von Miffolunghi, ein. Unter bemfelben Datum beschloffen fie auch, bemt griechischen Staat ein monarchisches Dberhaupt zu geben und trugen bie Krone bem Pringen Leopold von Coburg an. Am 24. April erklärte ber Sultan feine Buftimmung zu allem. Der Sultan fonnte bie Unabhängigkeit Griechenlands boch nicht mehr hindern, mußte alfo ben höchften Werth barauf legen, wenigstens Rreta, Chios und ben Norden Griechenlands zu retten. Ruffand fonnte auf bie Dauer eben fo menig hindern, bag fein Capobiftrias einem neugeschaffenen griechischen Konige unter ben Auspicien ber Weft= machte murbe Plat machen muffen; es legte alfo Werth barauf, bag bas neue Konigreich Griechenland recht flein, ichmach und foutbedurftig bleibe. Gang baffelbe Intereffe batte auch Eng=

sant, bem ein größeres zur Selbständigkeit mehr befähigtes Grieschenland als Nebenbuhler im sevantinischen Seeverkehr lästig geworden mare. Frankreich dachte damals an seine Expedition gegen Algier und die griechische Angelegenheit war ihm nicht mehr so wichtig. Maison wurde mit dem Marschallstade belohnt und zurückgerusen, nur ein Drittel seiner Armee blieb vorläufig in Morea zurück. Jedenfalls behielt sich Frankreich vor, neben Rusland und England seinen Einfluß in Griechenland zu besbaubten.

Prinz Leopold von Coburg, seit seiner Bemählung mit ter früh gestorbenen Prinzessen Charlotte in England lebend und zum englischen Königshause gehörend, war einsichtsvoll genug, die griechische Krone nicht bedingungsloß annehmen zu wollen. Genezral Church bewies in einer eigenen Schrift, daß, wenn man Griechenland nicht wenigstens so weit ausdehne, als das griechische Sprachgebiet reiche, ihm nicht die militairisch wichtige Grenze dis Arta gebe 2c., von einer Selbständigkeit oder Fähigkeit, sich selbst zu schügen, für Griechenland gar nicht die Rede sehn könne. Das neue Königreich Griechenland ging schon mißgeboren aus den Protocollen von Mächten hervor, die vorherrschend das Interesse hatten, aus diesem Staate nie etwas werden zu lassen. Die Rolle eines Schattenkönigs und biplomatischen Lückenbüsers zu übernehmen, basür hielt sich Leopold für zu gut und lehnte sie ab.

Ein besonderer Artikel des Friedens von Abrianopel, der im Abendlande fast ganz übersehen wurde, war von der größten Wichtigseit für Rußlands assatische Eroberungspläne, und gab die nächte Veranlassung zu den damals beginnenden und lange noch fortdauernden Kämpfen Rußlands mit den freien Bergvölkern im Kaukasus, die man insgemein unter dem Gesammtnamen der Tscherkessen begreift, obzleich es viele besondere und unabhängige Stämme sind. Einer der kräftigsten, schonften und edelsten Wenschenracen angehörig, geborne Krieger von ritterlichem Chrzesühl und patriarchalischer Sitte, waren sie von

feber allen ihren Nachbarn überlegen, ben altperfischen und mace= bonifden Satrapen, ben Bygantinern, ben Berfern und Türken, und hatten fich in ihrem faft unzuganglichen und weit ausgedehn= ten Gebirge immer frei erhalten. Urfprunglich Seiden und auch jest manchen beibnifchen Glauben und Brauch bewahrend, hatten fie bem Chriftenthum, bas nur bis Georgien vorbrang, fich abholb bewiesen, mahricheinlich weil fie bie bygantinischen Griechen zu tief verachteten. Bom Wlam ber Berfer und Turten, bie ihnen mehr Achtung einflößten, hatten fie etwas mehr angenommen, fich beßhalb aber weber bem Schah noch Gultan unterworfen. Mun be= famen fie aber einen neuen und viel gefährlicheren Feind an ben Ruffen. Nach Eroberung ber Krimm hatten fich bie Ruffen an einigen Puncten fomohl bes ichmargen, als bes cafpischen Meeres festgesett und burch arge Lift ben letten Konig von Georgien im Sabre 1800 bethört, ihnen fein Land abzutreten. Das maren bie Anfänge ber ruffifchen Proving Transfautasien. Aber bas ungeheure Bergland, welches zwifden ben beiben Meeren im Norben von Georgien liegt, mar und blieb frei, auch bann noch, als bie Ruffen immer weiter am cafpischen Meere vorbrangen, und ben Perfern einen Theil von Armenien entriffen. Im letten Turken= friege 1828 halfen bie Ticherkeffen ben Turken Anapa am ichwar= gen Meere gegen bie Ruffen vertheibigen. Run ließ fich aber ber Sultan bethoren, im Frieden von Abrianopel bie fünftige Grenge zwischen ber Türkei und Rugland in Affien bergeftalt festfeten gu laffen, bag fein Punct bes Busammenhangs zwischen bem faufasischen Gebirge und ber Turfei mehr übrig und bag es babinge= ftellt blieb, ob bas Ticherkeffenland innerhalb ber ruffifchen Grenze gu Rufland gehören ober frei fenn follte. Streng genommen hatte ber Gultan feine Berpflichtung gegen bie Ticherkeffen, aber es lag in feinem Intereffe, fein Document zu unterzeichnen, burch welches fie ber Willfur Auflands völlig blofgestellt murben. Auffallenderweise haben auch nicht einmal bie Westmächte und Defterreich bie Rechte ber freien Ticherkeffen bamals zu mabren verfucht. Dit

kaum begreislicher Verblenbung mar bie ganze gebilbete Welt stillschweigend einverstanden, ber ganze Kaukasus gehöre bereits ben Russen und es gab in ganz Europa keine einzige Karte des russischen Reichs, auf ber das große freie Tscherkessengebirge auch nur durch irgend ein Merkmal als bloße Enclave Ausslands bezeichnet worden wäre. Man scheint sich mit der oberstäcklichen Neinung getäuscht zu haben, die Tscherkssen soch nur Barbaren, und es seh vielleicht eine Wohlthat, wenn sie durch die Russen civilisitt mürben.

Aber die Ticherkeffen haben bewiesen, daß sie ungleich mehr Achtung und Hülfe vom gebildeten Westen aus verdient hätten und daß sie an angeborenem menschlichem Abel unvergleichlich hoch über den Russen siehen, die ohne alles Recht räuberisch in ihre Gebirge hereinbrachen, um ihnen nicht die Civilisation, sondern die Corruption und eine unerträgliche Stlaveret zu bringen.

Kaifer Nicolaus ließ die Unterwerfung ber freien Tscherkessen schon im Jahr 1830 und durch Paskiewitsch selbst in Angriss nehmen, in der sichern Erwartung, sie werde diesem Unüberwindlichen, zumal unter dem Eindruck der eben errungenen doppelten Siege der Russen über Berser und Türken, leicht gelingen. Aber Paskiewitsch konnte in den engen Thälern und auf den steilen Bergen feine großen Massen entwickeln, seine Artillerie nicht concentrisch gegen seindliche Massen wirken lassen. Er mußte seine Streitkräfte theilen und sie wurden auf allen Puncten mit großem Verlust zurückgeschlagen. Es brauchte lange, dis die Russen sich an diesen Gebirgskrieg nur einigermaßen gewöhnt hatten, und unter den Hunderttausenden von russissen, die seitdem im Kaukasus sielen, blieben die Tscherkessen fret.

## Siebentes Buch.

## Rarl X.

Durch ben Sieg ber französsischen Wassen in Spanien waren bie Einwendungen und Warnungen ber liberalen Partei glänzend widerlegt worden. Das spanische Wolf hatte sich nicht "wie ein Mann" erhoben, sondern in seiner Mehrheit die Wiederherstellung des absoluten Königthums gebiligt. Dieser Erfolg konnte nicht versehlen, den Ultras in Frankreich eine großartige Genugthuung zu gemähren und ihren Muth zu erhöhen. Das Haupt der Partei, der Graf von Urtois, gewann mithin auch jetzt mehr als semals Einsluß auf seinen königlichen Bruder, zumal der letztere sichtbar seinem Ende zuneigte, immer kränklicher wurde, bald das Zimmer nicht mehr verlassen konnte und von Frau von Capla gepslegt wurde, der er mit der größten Zärtlichkeit zugethan war, die aber insgesheim den Ultras zum Werkzeuge diente.

Inzwischen werden siegreiche Parteien gern uneins und die Ultras wurden es um so mehr, als sie schon früher gespalten waren in strenge Ultras, die nicht weit genug in der Contrerevoluzion gehen zu können meinten, und in Gemäßigte, die sich an das Ministerium Villèle hielten. Villèle trat nach dem Siege in Spanien den strengen Ultras und dem Grasen von Artois viel näher, aber Chateaubriand, der die Seele des spanischen Krieges gewesen,

munte ber Antipathie bes alten Konigs weichen, ber feinen Lieb= ling Decazes an ihm rachte und ihn jest aus bem Ministerrath entfernte. Chateaubriand machte nun mit feiner geiffreichen Feber bynaftische Opposition im Journal bes Debats. Auch in firchlicher Beziehung waren bie Ultras nicht einig. Der Graf von Artois, wie bigott er immer mar und wie febr er bie gefunkene Rirche gu heben fuchte, miftraute ben Jesuiten, bie unter bem Namen ber "Glaubensväter" beimlichen Gingang in Frankreich gefunden bat= ten und benen namentlich jest Frau von Cayla bas Dhr lieb. Der Graf von Artois, ben bie Berleumbung felber fur einen verkappten Jefuiten \*) ausgab, außerte einmal gegen Lamartine feine Beforgnif, ber Orben merbe ber tatholifden Sache mehr ichaben als nüten, weshalb er auch gesonnen fen, fich ihm nicht hinzugeben, fen es, bag er fürchtete, ber mächtige Orben forbere Zwecke, welche nicht die des Königthums find, sen es, daß ihn die ungeheure Un= popularität bes Orbens icheu machte.

Der Graf von Artois hatte ein bestimmtes System, gleichviel, ob nur aus königlichem Instinct, ober aus reiser Ueberlegung. Er wollte die Verfassung nicht über den Hausen wersen,
nachdem sie einmal eingeführt war; allein er hosste sie für den
Thron unschäblich zu erhalten, indem er den letztern theils auf die Kirche, theils auf die Aristokratie stützte. Der klägliche Justand
der Kirche, die immer noch in den gebildeten Classen vorherrichende Freigeisteret, sorderten dringend zu Maßregeln auf, die der Acligion ihr Anschen und ihre Macht über die Gemüther wiedergeben
sollten. Die Ueberzeugung, daß in der ländlichen Mehrheit des Volkes der alte Glaube noch unerschützert sey, mußte dem Grasen
von Artois auch die seindliche Gesinnung der gebildeten Minderheit
in den Städten als nicht unüberwindlich erscheinen lassen, jedenfalls seinen Muth in der Bestämpfung des Unglaubens stärken. Ob

<sup>\*)</sup> heimliche Affilierte bes Orbens nannte man Jesuiten & courte robe. Als solcher ist ber Graf von Artois unzähligemal auf Karikaturen, wie auch unter dem Uebelnamen l'abbé Tise (la betise) abgebildet worden.

er in ber Ariftofratie einen gleich ftarten Beiftand gu finden ge= hofft habe, ift mohl noch bem Zweifel unterworfen. Un ben emi= grirten Abel feffelten ihn die Sympathien feiner Zugend, bas ge= meinfame Loos ber Berbannung, die Dankbarkeit fur lange Treue, aber mobl faum bie leberzeugung, bag bem alten Abel noch Rraft genug inmohne, ben Thron zu idugen. Sier mar es ber Thron, ber ben Abel icute. Der in ber erften frangofischen Revolution am Abel begangene Guterraub mar ein Unrecht, welches wieder gut zu machen fur bie wiederhergestellte Dynastie in ber That als eine sittliche Pflicht erschien. Es tonnte nur bie Frage fenn, ch burch eine Magregel zu Gunften biefes Abels nicht wichtigere Intereffen bes gangen Bolles und ber Monarchie gefährbet wurden? Diefe Frage hatte Ludwig XVIII. bisher bejaht. Rach bem gludlichen Ausgang bes spanischen Krieges aber nahm der Graf von Artois ben Plan wieder auf und Villèle, ber bamals noch allvermogende Minifter, bot fich ihm zum Berfzeuge bar, um bie betref= fende Magregel einstweilen vorzubereiten , bamit ihre Frucht nach bem balb zu erwartenben Sintritt Ludwig XVIII. bem neuen Konige reif vom Baume falle.

Der leitende Gedanke war beim Grafen von Artois, Villèle unterwarf sich ihm nur und biente ihm. Die größte Schwierigkeit lag für ihn in der Berantwortlichkeit für eine Maßregel, die dem Lande Geld koften sollte, denn man berechnete die dem emigrirten, um seine Erbgüter gekommenen Abel vordehaltene Entschädigung in runder Summe zu einer Milliarde Livres. Sollte so viel Geld dem Abel aus den Taschen der steuerpflichtigen Bürger und Bauern bezahlt werden, so mußte das den bittersten Haß im Bolk erzeugen. Billèle half sich auf zweierlei Art. Einmal stellte er dem Grasen von Artois und dessen vertrautesten Anhängern den Telegraphen zur Berfügung, um auf die schnelste Weise diejenigen Börsennachrich= ten zu empfangen und zu verbreiten, die ihnen die Vorhand bei Kauf und Verkauf im Gelbhandel verschaften, ein unerlaubtes Mitzel raschesten Gelberwerbs, und öffentlichen Betruges, dessen sich spie

ter die französischen Minister in noch weit ausgebehnterem Maaße bebient haben. Damals gebrauchte Villele dieses Mittel, um sich bem künftigen König zu verpstichten, die Häupter ber Ultras zu bestechen und ihnen seinen Blan der Abelsentschädigung zu empschsten. Er beabsichtigte nämlich, den Zinssuß der Staatsschuld hers unterzusehen und auß dem dabet gemachten Gewinn die Zinsen des dem Abel zu bewilligenden Entschädigungscapitals zu bestreiten, ein Ausweg, der allein im Stande war, die Entschädigung zu ermögslichen, ohne dem steuerpslichtigen Landmann und Bürger eine zu große neue Last aufzubürden.

Der Abel war aber mit biesen Anerbietungen keineswegs überall zufrieden. Es gab eine nicht geringe Anzahl von Ultras, welche mehr verlangten. Bersett man sich in den Standpunct uralter begüterter Abelösamilien, die in der Revolution alles verloren hatten, so kann man nicht umhin, es sehr natürlich zu sinden, daß sie nicht eine immerhin nur mößige Geidentschädigung, sondern ihr altes Erbe selbst zurückzuerhalten wünschten. Es gibt viele solche Familien, die nicht einmal in die Schuld des altfranzössischen Hoses verstrickt waren, sondern patriarchalisch auf dem Lande gelebt hatten und durch ihre Vertreibung in jeder Beziehung als Unschuldige das herbste Unrecht erduldet hatten. Wie tief mußte es Familien dieser Art kränken und entrüsten, wenn sie, die ältesten im Lande, jeht als stemde Eindringlinge angesehen und von der liberalen Presse verhöhnt wurden, man ihnen ihr natürlichstes Recht ohne weiteres absprach.

Die liberale Partei hatte in ber spanischen Frage eine moralische Niederlage erlitten, indem alle ihre Boraussetzungen und Drohungen hinsichtlich des Widerstandes, den die französische Armee in Spanien sinden mürbe, sich als falsch erwiesen. Der Sieg einer Partei zieht immer die Schwachen von der andern ab. Da nun Billele überdies bei den neuen Wahlen den Beamten befahl, allen ihren Einfluß zu Gunsten loyaler Candidaten zu gebrauchen, und bieser Besehl zum Theil mit brutalster Willkur ausgeführt wurde, fo gelangte in die neugewählte Deputirtenkammer eine große Mehr= beit von Ultras, und die Liberalen fielen in eine fehr kleine Min= berheit zusammen.

Die Kammer murbe am 23. Marg 1824 eröffnet. Villele legte berfelben noch nicht ben Entschäbigungsplan, mobl aber ein Gefet über bie Berabsehung ber Rente por, burch welche jener por= bereitet, und ein Gefet, nach welchem bie Mablreriote auf fieben Rabre ausgebebnt murbe. Ging tiefes Gefet burd, fo fonnte Billele, wie er meinte, mit ber eben gemählten ber Regierung er= gebenen Kammer fleben Jahre lang haufen und burchfeben, mas er immer wollte. Allein er hatte boch nicht gang richtig gerechnet. Die Deputirtenkammer nahm gmar mit enormer Mehrbeit (292 gegen 87 Stimmen) bie fiebenjährige Wahlperiobe an, gegen welche bie Liberalen fich vergebens mehrten. Aber bie Pairskammer per= warf (mit 120 gegen 106 Stimmen) bas Rentengefet. Die Mehr= beit ber Bairs mar felbst reich ober vertrat boch bie reichen Claffen. benen ber Villele'iche Plan an ben Beutel, mithin an bas Berg griff. Auch ber Alerus war gegen bie Binfenherabsehung. Berr von Quelen, Erzbischof von Paris, erflärte, bas Gefet brucke auf bie Armen, weil es auf bie Reichen brucke. Mancher von Abel, ber nur Staatspapiere und feine Lanbauter hatte, glaubte mit Recht, ber Staat nehme ihm mit einer Sand burch bie Bingrebuction icon voraus, mas er ihm mit ber anbern burd bie Enticadiauna zu geben erft verfpreche. Biele von Abel batten im Ginn, ibre Buter gurudguverlangen, wiberfetten fich alfo bem Gelbplan icon aus bem Grunde, bamit es nicht icheine, als feven fie mit ber Gelb= enischädigung, wozu er vorbereitete, gufrieben. Im Magemeinen verrieth fich in ber Debatte ber Pairskammer ein gemeiner Eigen= nut, ber einen um so unangenehmeren Einbruck machte, als bas Ministerium, gegen meldes man antampfte, bod mabrbaft mobl= wollend die Intereffen ber Ultras mabrgenommen batte, und die Bartel fich gleichfam felber in's Weficht folug, indem fie bie Durch=

führung bes Entschädigungsplans erschwerte. Grollenb fah bas Bolf bem Kampfe gwieträchtiger Sabgier gu.

In Bezug auf bie Rirche magte bas Minifterium nur ichnich= tern poranzugeben. Es fürchtete bie unermegliche Mehrheit ber f. g. Gebilbeten, beren Dacht in ber That außerorbentlich groß mar. In unfern Tagen gibt es in Frankreich auch unter ben Gebilbeten eine ausehnliche Bahl von Gläubigen, und hat fich felbst bie inbifferente Menge baran gewöhnt, mit Achtung von ber Rirde gu reben. Gine folde Stimmung herrichte vor breißig Jahren noch nicht. Damals mar nur ber Landmann noch fromm, auf ben aber niemand achtete. In ben Stabten, in ber Preffe mar bie f. g. öffentliche Meinung von einer burchaus firchenfeindlichen flachen Sumanität beberricht ober fant immer noch unter bem Ginfluffe Boltaire's. Wenn ber Bankier Cafimir Berier bamals in ber Deputirtenkammer ben Bertheibigern ber Rirche gurief: "in biefer Rammer find wir Liberale nur unfrer eilf, aber braugen fteben 30 Millionen hinter und," fo log er zwar in Bezug auf bie Bif= fer, benn bas Landvolf mar nicht auf feiner Seite; aber bag bie Mehrheit ber Städter für ihn mar, ließ fich nicht bestreiten. Der Minifter Peyronnet erfannte bas an, indem er fast furchtfam ein paar Gejete porschlug, wonach erstens ber an Rirchen verübte Diebstabl ftrenger als ber gemeine bestraft, und zweitens religiose Corporationen weiblichen Beidiechts bie Erlaubnig erhalten foll= ten, Cigenthum zu erwerben. Der Minifter glaubte nicht weiter geben zu durfen, um bie Gebilbeten nicht zu tief zu emporen. Alber es gab ehrliche Ultras genug in ber Kammer, bie mit Recht mein= ten und erklärten, wenn man einmal die Rirche fcuten wolle, muffe man mehr thun. Erft baburch ermuthigt bereiteten bie Di= nister neue Gejete zu Guinften ber Rirche fur bie nachste Rammer= figung vor.

Nach langem Leiben auf bem Krankenlager verschied Lubwig XVIII. am 16. September 1824. Sein Bruber, ber Graf von Artois, bestieg als Karl X. ben Thron seiner Bäter und fand, da er in der letten Zeit eigentlich schon regiert hatte, an dem zulett eingehaltenen System nichts zu ändern, welches er nur fortsetzen und weiter führen wollte. War es früher und namentslich beim ersten Regierungsantritt seines verstorbenen Bruders sein lebhafter Wunsch gewesen, Frankreich ohne Verfassung regieren zu können, so ließ er doch jetzt die Versassung ungekränft und scheint nach den disher gemachten Ersahrungen geglaubt zu haben, daß er immerhin eine ergebene Kanmer sinden würde, mit welcher sich so gut constitutionell regieren lasse, als ob es absolutistisch wäre. Lag etwas Unlauteres darin, daß er constitutionelle Formen, die er principiell verachtete, als bloses Mittel zu absolutistischen Zwecken mißbrauchte, so ist er dafür gestrast worden, wie in der Zeit, von der wir reden, alle und jede Unnatur ihre Strase empsing.

Der erfte königliche Act Karls X. war die Aufhebung ber bisherigen Cenfur, bie Freierklärung ber Breffe. Das überrafcte freilich, aber es mar nicht naturlich und fonnte nicht hindern, bag ein Gebrauch von ber freien Preffe gemacht wurde, welcher ben Ronig balb wieber nothigen mußte, fein Gefdent gurudzunehmen. Der zweite königliche Act mar die Berabschiedung von 150 Gene= ralen und marechaux de camp aus ber napoleonischen Zeit, von Mannern, die größtentheils noch bienfifabig waren. Gine Dagregel, welche tief verlette und bie Sympathien ber Urmee gegen fich hatte. Denn ber Feldzug bes Bergogs von Angouleme in Spanien war bod nicht von ber Urt gemefen, bag er bem frangöfischen Solbaten Erfat fur bie Feldzuge Dapoleons batte bieten und bie Erinnerung baran hatte erloschen konnen. Aus beiben foniglichen Acten icheint übrigens bervorzugeben, baf Rarl X. bie Abficht hatte, fich (durch bie Aufhebung ber Cenfur) mit ber libe= ralen Partei auf Roften ber napoleonischen Partei zu bertragen, ober wenigstens burch bie gang verschiedenartige Behandlung beiter eine von ber andern zu trennen und tie Opposition zu fpalten.

Gin britter foniglicher Alct fcbien gleichfalls eine ber liberalen

Bartei gemachte Concession. Das war bie Wiebereinsetzung bes Saufes Drieans in feinen alten Guterbefis. Ludwig Philipp. Bergog von Driegns, mabrend ber Revolution als Bergog von Chartres bekannt, lange in ber Berbannung lebend, vermählt mit ber Pringessin Amalie, Tochter Ferbinands IV. von Sicilien, bie ibn zum Bater vieler blubenber Rinder machte, war mit ber übrigen Emigration nach Frankreich gurudgefehrt, hatte aber bisber immer noch ber Dynaftie ein wenig fern geftanben. Man hatte ben Verrath feines Daters, feine eigene republifanische Jugend und er felbst batte bie alte Bolitif feiner Kamilie (Rebenbublerei und Ufurpationsgelufte ber jungeren Linie Bourbon gegen bie altere) nicht vergeffen. Wenn auch noch fo harmlos icheinend, verbarg er binter ben Tugenben feines Privatlebens boch einen tiefen Chraeiz und fucte fich burch eine angenommene burgerliche Ginfachheit beim Bolle beliebt zu machen. Dan wußte, bag er icon nach ber Bertreibung Ludwigs XVIII. im Jahre 1815 geheime Umtriebe ge= macht hatte, um möglichenfalls ftatt ber verhaften alteren Linie ber Bourbons, wenn Napoleon zum zweitenmale vertrieben wurbe, bie jungere, b. b. fich felbst fur ben frangofischen Thron gu em= pfeblen. Die Unpopularität ber älteren Linie bauerte fort, und baburch wurde auch bie Hoffnung und bas geheime Geluften bes Bergogs von Drieans fortwährend genährt. Trop allebem fand fich Rarl X. bewogen, biefem Pringen feine gange Gunft guzumen= ben. Karl X. befaß nicht jenen Verftand, ben bie Welt als folden anzuerkennen pflegt; aber mas ihn bumm erscheinen ließ, mar gerabe bas Achtungswürdigste an ibm, ein königlicher Inftinct, ein ritterliches Gefühl aus mittelalterlicher Bergangenheit. Er mißkannte bie tief verftedte Arglift bes Bergogs von Drleans, bielt ihn folibarifder Befühle eines Pringen von Geblut für fabig und hoffte ihn burd Grogmuth zu verbinden, bas Intereffe ber junge= ren und alteren Linie Bourbon zu ibentificiren. Er gemabrte ibm baber unaufgefordert bas Pradicat "Königliche Sobeit" und befahl, baß ihm alle bie ausgebehnten Besitzungen, welche vor ber Revo=

Iution bie Apanage bes Haufes Orleans gebilbet hatten, zuruchgesgeben würden. Daburch wurde ber Herzog ber reichste Güterbesfiger in ganz Frankreich. In dieser königlichen Großmuth lag zunächst bie Aufforderung für den Herzog, sich weniger als bisher vom politischen Schauplate zuruchzuziehen und die Regierung besneuen Königs zu unterftügen. Aber ber Herzog entsprach dem nicht. Alles nehmend, gab er nichts.

Um 22. Dezember 1824 eröffnete Rarl X. bie beiben Ram= mern mit großer Feterlichkeit, freute fich bes gegenwärtigen Boblftanbes, in welchem fich bas Reich befinde, gelobte, bie Berfaffung gu halten, erklärte, bag er alle feine Pflichten fenne und fich ftark genug miffe, um fie zu erfüllen, fundigte aber auch an, eine biefer Bflichten fen: bie Entichabigung berjenigen Claffe, welche burch bie Revolution mit Unrecht alles ihres Jahrhunderte alten Erbes be= raubt morben fen. "Soon mein Bruder," fprach er, "hat bie Mit= tel zur Beilung ber letten Bunde ber Revolution vorbereitet. Jest ift die Zeit ber Ausführung gekommen. Aber biefer große Act ber Gerechtigkeit foll vollzogen merben, ohne bag bie Steuern erhöht, ohne daß ber Staatscredit gefährbet und ohne bag bie Summen angegriffen werben, bie fur ben laufenben Dienft bestimmt find." - Die Entichabigung fur ben emigrirten Abel follte nach Billele's Plan mittelft 30 Millionen Renten gu 3 % bewirft werben, bie ein Capital von 1000 Millionen Franken repräsentirten. Das war die berühmte Milliarde, welche bamals ein ungeheures Aufsehen erregte. Bon ber einen Seite murbe bas Opfer, meldes bas Wolf bem Abel bringen follte, auf's außerfte übertrieben. Der Ingrimm ber Liberalen ftellte bie Sade nicht anbers bar, als ob bie Mermften im Bolf ihr lettes Scherflein barbringen mußten, um jene Milliarde in klingender Munge vollzählig zu machen und bamit jene Emigrirten zu bereichern, bie man als frembe Einbring= Ifinge, als eine verdorbene und miferable Race, als in jeder Be= ziehung Unwurdige bezeichnete. Bon ber andern Seite beklagten fich die Ultras eben fo febr, daß die Magregel unzulänglich fen,

baf bie auf fo Diele fich vertheilende Gelbentichabigung in Renten bem mabren Werthe bes Berlorenen, ber ihnen mit fo ichreienbem Unrecht entriffenen theuren Erbguter, nicht entfpreche. Daber bie fonderbare Erfcheinung, bag bie Milliarte in ber frangofifchen Rammer in noch leibenschaftlicheren Reben von benen angegriffen und verwünscht murbe, welche fie empfangen, als von benen, welche fie geben follten. Unter ben letteren zeichnete fich neben bem General Top befonders Dupont be l'Eure aus, beffen Reben bie größte Popularitat im Bolfe erlangten. Unter ben Ultras, welche gegen bie Milliarbe fprachen, ftanden bie herren von Beaumont und Dupleffis be Grenedan oben an; aber weil fie einer verhaßten Bartet angehörten, fanden fie nur Schmähung und Digachtung, wie viel Bahres immer in bem lag, was fie fagten. Hebrigens fam es auf bie Reben nicht an, benn burch bie Wahlumtriebe ber Regierung war bem Ministerium Billele bie Debrbeit in ber zweiten Rammer icon gefichert. Die Milliarbe murbe bewilligt.

Unmittelbar barauf ließ sich Karl X. seierlich zu Rheims in altherkömmlicher Weise zum König von Frankreich salben und krönen, am 29. Mai 1825. Den ersten König Chlodwig, im 5ten Jahrhundert nach Christi Geburt, hatte der heil. Remigius mit dem Del eines Fläschens gesalbt, welches ein Engel vom himmel gebracht haben sollte. Mit diesem himmlischen Dele waren alle solgenden Könige Frankreichs gesalbt worden. In der Revolution aber wurde die Flasche mit allen andern Reliquien zu Rheims zersichlagen und hätte keine neue Salbung mehr stattsinden können, wenn nicht eine Scherbe jenes Fläschens mit ein paar Tropfen Del noch glücklich gerettet worden wäre. Damit wurde nun Karl X. gesalbt. Der ganze seierliche Act seiner Krönung war nicht ein Spiel der Eitelkeit, sondern drückte die Ivee aus, die in ihm lebte. Das französsische Königthum, an dessen Abundertjährigen Bestand die neue Krönung erinnerte, sollte dem Bolke in die Augen fallen

als etwas Unüberwindliches, Ungerftörliches, was alle Revolutionen überlobe

Im Berbst beffelben Jahres beging bie liberale Partei eine Feier anderer Urt, um gleichsam jener Feier in Abeims bas Begengewicht zu halten. Gines ihrer Saupter, ber General Fon, war (28. November 1825) gestorben und feine Beerdigung wurde zu einer großen Parteibemonftration benütt. Alles, mas bem Ronia und bem Minister Billele feindlich gefinnt war, brangte fich berbet, um ben Leichenzug bes Mannes zu vergrößern, ber jene immer am rudfichtslosesten in ber Rammer angegriffen hatte. Dan wollte beweisen, wie gablreich die Opposition im Bolke fen, obgleich fie in ber Rammer felbst nur fdmach vertreten mar. Gang Baris mar auf ben Beinen, obgleich es falt mar und in Stromen regnete, und ben Sarg bes Generals begleiteten nicht meniger als 100,000 Menichen in Trauerfleibern, alle mit entblößtem Saupte. Gin Gefinnungegenoffe bes Berftorbenen, Caffmir Berier, bielt am Grabe eine politische Rede und empfahl bie arme Wittme bemt Schute bes Bolfes. Die Sammlungen fur bie Wittme betrugen in Kurzem 1 Mill. Franken, wozu ber Bergog von Orleans 10,000 beifteuerte.

In bemfelben Jahre wurde von Seiten ber französischen Regierung bie Unabhängigkeit bes Negerstaats auf ber Insel Hautt gegen eine Gelbentschädigung ausgesprochen. Ein Wiebereroberungswersuch wäre um so thörichter gewesen, als er sogar bem großen Napoleon mißlungen war. Karl X. gab, indem er Hautt anerskannte, bem König von Spanien eine gute Lehre, sofern ber letztere mit ben unzureichenbsten Mitteln immer noch baran bachte, bie unermeßlichen Colonien in Amerika wieder zu erobern.

Karl X. hatte ben sehr richtigen Gebanken, bag eine gesunbe und naturmuchsige Aristofratie nicht burch bie Milliarbe hergestellt werben könne, sondern daß es dazu noch anderer Magregeln beburse, vor allem der Primogenitur. Er hatte mahrend seines Aufenthaltes in England den Werth des Erstgeburtsrechts würdigen

gelernt und lief burch ben Minister Bepronnet ein Wefet einbringen, welches auch bem frangofischen Albel biefe Boblibat, bie alleinige Burgichaft bauernten Erbbefites, gewähren follte. Aber bas Gefet icheiterte am Widerftanbe nicht fomohl ber Liberalen, welche bie gleichen Rechte aller Rinder, wie die Gleichheit vor bem Gefet überhaupt vertheibigten, als vielmehr ber Bairs, bie, einmal an bas Erbtheilen gewöhnt, bas große Staats= und Stanbesinte= reffe bem perfonlichen nachsetten, woburch ber frangofische Abel feine Unfähigkeit, fich auf ben Standpunct bes englischen zu verfeten, felber bocumentirte. Unter ben menigen, bie ben Webanfen bes Konigs verftanden und ihm beiftimmten, glangte ber junge Graf Montalembert, unter ben Gegnern Pasquier, ber bie Dehr= heit für fich gewann und bas Gefet burchfallen machte.

Much bie Bemühungen Rarls X. gum Beften ber Rirche fonn= ten nicht verfehlen, einen bartnäckigen Widerstand bervorzurufen. Unftatt bes fruberen megen feiner Unvollftanbigfeit guruckgezogenen Gefetes in Betreff bes Rirchenbiebstahls, murte jett ein umfaffen= bes Sacrilegien=Gesetz eingebracht, welches ber seit ber Revolution immer noch herkommlichen Gleichgültigkeit gegen bas Seilige und ber fahrläffigen ober absichtlichen Entweihung beffelben wieder eine Schrante feten follte. Gin gweites Befet behnte bie Errichtung von Monnenflöftern aus. Im Jahr 1825 verfundigte ber Papit bas Jubeljahr und zogen in Folge beffen Miffionare burch Frant= reich, um außergewöhnliche Undachten im Freien zu halten und hohe Rreuze aufzurichten. Golde Diffionen liegen fich auch in Mitte ber Truppen erbiicken. Gin Anblick, ber bie Gebildeten mit jenem unheimlichen Grauen erfüllte, welches nach alter Sage ben Damon überläuft, wenn er eine Rirdenglode läuten bort. War es nicht eine Wohlthat fur bas fromme Landvolf, feinen alten, fo lange von ben Mächtigen ber Erbe und von ten Gebilbeten verachteten Glauben wieder öffentlich verehrt zu feben? und that Be= fehrung, Roue und Buge nicht fo vielen vermilberten Gemuthern Doth? Seute find bie frangofischen Solbaten an bie Seilmittel ber

Kirche, an Beichte und Gebet, an Missionen und barmherzige Schwestern gewöhnt und haben eine Freude daran. Damals war es noch anders. Die kirchenseindliche Ausklärung unter dem gebilbeten Civistande vereinigte sich noch mit der Verwilderung alter Soldatenherzen aus der napoleonischen Zeit zu einer Aufregung gegen die Missionen in den Städten und in der Presse. Das lag damals noch im Zeitzeist, das war, was man die öffentliche Meinung nannte und worunter man die Meinung aller verstand, obgleich es nur die der gebildeten Classen war und die große Mehrsbeit des Landvolkes vielmehr der alten Kirche anding.

Man icob alle Schuld auf bie Jefuiten. Cafimir Perier flagte fie in ber Kammer an als bie Urbeber ber Miffionen und aller f. g. Ruchschritte. Bergebens erinnerte ber Minifter bes Un= terrichts, herr von Frauffinous, bie wenigen Jefutten, bie unter bem Ramen ber Glaubensväter in Frankreich weilten, mifchten fic nicht in Politif, fondern lebten einzig bem Unterricht in einigen wenigen Schulanftalten und ber Erbauung. Er batte fagen fon= nen, ber König felber fen ihnen nicht gewogen, weil er burch fie compromittirt zu merben furchte. Aber bas half alles nichts. Man glaubte einmal an eine fustematifche, wenn auch geheime Begunfti= gung ber Jesuiten, um burd fie gang Frankreich um bie Fruchte ber Aufklärung und Freiheit zu bringen. Reben Perier mar Rober-Collard bamals ber glangenbfte Redner in ber Opposition, ber bie firchliche Reaction mit allen Baffen bes f. g. philosophi= fcen Jahrhunderts befampfte. Er vergag nur, daß fich bas eigent= Itde Bolf niemals auf ben philosophischen Standpunct erheben lägt, bag es ftets einer Rirde bebarf, bag mithin auch bie firchen= feindliche Tenbeng bes bamaligen Liberalismus benfelben nothwen= big in Wiberspruch bringen mußte mit bem eigentlichen Bolfe und bag fruber ober fpater biefe einseitige Thrannei ber Gebilbeten in Rampf mit ben emigen Bolfsintereffen unterliegen mußte.

Ein Graf Monitofier erfreute fich bamals tes allgemeinften Beifalls unter ten Gebildeten nicht nur in Frankreich, jondern

auch in gang Europa, als er mit einem Werke gegen bie Jesuiten bervortrat, in bem alles Webaffige, mas ihnen irgend einmal nach= gejagt worben ift, zusammengestellt murbe. Montloffer's Buch und bie Urt, wie bemfelben von allen Seiten zugejauchzt murbe, erklärt gur Genuge bie Beforgnif, bie ber Konig bamals gegen Lamartine aussprach, und beren oben icon gedacht ift. Der Ronig mußte mobl, bie Jesuiten ichabeten ibm mehr, als fie ibm nutten. Graf Montloster begnügte fich nicht mit feinem literarischen Angriffe, er benuncirte bie Jesuiten als eine in Frankreich gesetlich nicht gebulbete Wefellichaft bei ben Berichten, und ba fich biefe fur nicht com= vetent erflärten, flagte er bei ber Bairsfammer. Das mar feine geringe Berlegenheit fur die Pairs. Die Mehrheit bachte wie ber König von ben Jefuiten; es fiel ihr jedoch fcmer, burch Aufopfe= rung bes Orbens bem graflichen Schreier und ber gefammten libe= ralen Partei eine Concession zu machen. Die Pairstammer bieit fich an bas formelle Recht, indem fie zugab, bag bie Gefellichaft Jefu gefetilich feinen Butritt in Frankreich habe und es übrigens bem Minifterium überließ, bie Thatfache gu untersuchen. Runmehr blieb alles beim Alten. Die Nichtbuldung ber Jefuiten blieb an= erkannt, aber bie geheimen und unter anterm Ramen in Frankreich weilenden Sesuiten blieben auch unvertrieben.

Die Regierung fand für nöthig, aus diesem Anlasse die kaum befreite Presse wieder in den Zügel zu nehmen und legte der Kammer ein neues Presgeset vor, welches so großes Mißfallen erregte, daß auch die Akademie dagegen Borstellungen machte. Damals galt unter den Gebilbeten alles, was gegen den König und gegen die Kirche gesagt wurde, für vortrefflich, für das allein Bahre, und weckte Begeisterung. Alles was von der andern Seite gesagt wurde, galt für unwahr, oder wurde gar nicht angehört. Niemals war die anmaßliche Bildung tyrannischer und verblendeter. Vissele hatte sehr recht, wenn er in der Kannmer sagte: "die einzige Tysannet, die jest in Frankreich geübt wird, ist die der s. g. öffents

lichen Meinung und ber Preffe. Sie allein hat jenes Gespenst ge=

Hatte ber König einen tiefen Widerwillen, seine Sache mit der des Jesuitenordens verwechselt zu sehen, so gab es andrerseits auch verständige Freunde der Kirche, welche die reine Sache der letteren gefährdet glaubten durch sede Wermischung des firchlichen mit dem dynastischen Interesse. In diesem Sinne sprach sich der Bischof von Tours und besonders auch der geistreiche Publicist, herr von Eckstein in Paris aus. Sie erkannten die gehelme Schwäche des Ihrones und wollten den Altar nicht in dessen Fall mit bineinzieben lassen.

Mit biefen Sandeln verging bas Jahr 1826. Aus bem Gange ber Debatten in ber Pairsfammer entnahm ber Ronig, bag er fich auf biefen Korper nicht gang verlaffen fonne, und ließ baber bas neue Brefigefet, bamit es nicht burchfalle, lieber wieber gurudgieben. Es mar ibm überhaupt zuwiber, fo oft feinen Willen zu andern. Er hatte bei feinem Regierungsantritt Breffreiheit verfundigt; bie gesteigerte Buth ber Opposition brangte ibn nun wieber, bie Breffe gu zügeln, und bie Biebereinführung ber Cenfur ericbien ihm boch im boditen Grade gehäffig und unpopulär. Co mußte biefer un= gludlide Fürft nicht, mas er thun follte. Indem er nun bas Ge= fet zurücknahm und in der liberalen Weise verfuhr, wie bei feiner Thronbesteigung, wollte ber loyale Marschall Dubinot, Commanbant ber Nationalgarbe, bem Ronige Gelegenheit geben, ben Dank feines Bolfes entgegenzunehmen und veranftaltete eine große Mu= fterung ber Nationalgarbe, am 29. April 1827. Allein ber Mar= icall fannte feine Leute nicht, ber Sag ber Burgerclaffe mar icon gu tief eingefreffen. Die Nationalgarbe, größtentheils aus biefer Claffe zusammengesett, theilte, wie gleichzeitig ber beutsche Philifter, ben ganzen Ingrimm gegen bie Rirche und mar burch bie Preffe und burch bie Rammerbebatten ichon fo exaltirt worden, baß ber Konig, als er mit glangenbem Gefolge bie gwolf Barifer Le= gionen mufterte, von einem Theile berfelben nicht mit bem loyalen

und gewohnteu Aufe: "Es lebe der König!" sondern mit der Oppositions-Barole: "Es lebe die Charte!" begrüßt wurde. Als er sich wieder entsernt hatte, erhob das Volk ein noch viel revolutionareres Geschrei: Nieder mit den Ministern! Nieder mit den Jesuiten! Als die Nationalgarde auf ihrem Rückmarsch an Villdle's Hotel vorbeizog, erschütterte sie dasselbe mit dem Donner ihrer Verwünschungen. Die Herzogin von Angoulsme gerieth mit ihrem Wagen in das Gedränge der Legionäre, die ihr bergestalt ihren bösen Willen bliefen ließen, daß sie vor Schrecken und Wuth zitzterte. Der entrüstete König besahl noch an demselben Abend die Auflösung der Nationalgarde. Merkwürdigerweise legte sich die Aufregung und Paris blieb ruhig. Bald darauf begab sich der König in das Lager von St. Omer, wo die lohalen Jubelzruse der Soldaten ihn für die Missöne in Paris entschädigten.

Man bemerkte, bag in biefer Zeit bie Regierung ben Ropf verlor. Man überrebete ben König, an feiner Unpopularität trage Miemand ichuib, als Billele. Wie ungeheuer biefer Minifter verhaßt war, bavon hatte fich ber Ronig überzeugen fonnen. Er schwankte in feinem Bertrauen und baber auch in feinen Magnahmen. Im Schwanken aber gab er Bortheile wieber auf, bie er fon errungen hatte. Die fiebenjährige Dauer ber Rammer murbe vorschnell wieder aufgegeben und bie gange Berfammlung aufgelost, im Juni. Und zugleich murbe eigenmächtig bie Genfur wieber ein= geführt. Man vermehrte alfo auf ber einen Seite ben Saff, und gab auf ber andern bem Bolfe Gelegenheit, burd neue Dablen bie Opposition zu verftarten. Che bie neuen Kammern fur bas Jahr 1828 zusammenberufen wurden, mußte fich ber König auch erft noch ber Pairs versichern. Dieje vornehmen Berren batten fich thm wiederholt miderspenftig gezeigt und mit bem Liberalismus fofettirt. Er ernannte baber 76 neue Paire, um fich ber Debr= beit in ber herrenkammer zu verfichern. Allein biegmal erwartete bie Regierung ein Wiberftand von Seiten ber Deputirtenkammer, ten fie faum porausgeseben batte. Denn batte fie ibn porausge=

schen, so würde sie lieber die alte Kammer beibehalten, als eine neue haben wählen lassen. Trotz ver Censur und aller Wahlumtriebe, welche Villèle wieder durch die Beamten machen ließ, sielen 
bie neuen Wahlen bennoch überwiegend liberal aus. Um 17. November mählte die Stadt Paris ihre acht Candidaten, sämmtlich 
Liberale, Dupont de l'Eure, Jacques Lassitte, Cassimir Perier, Benjamin Constant, von Schonen, Terneaux, Royer-Collard, Baron 
Louis. Das Volk strömte durch die Straßen und erzwang eine 
allgemeine Flumination, indem es alle Fenster einwarf, die nicht 
erleuchtet waren. Der Pöbel beging Excesse, sogar Barrisaben 
wurden ausgeworsen und das Militair konnte die Kuhe nicht herstellen, ohne daß einiges Blut gestossen wäre. Us sämmtliche 
Wahlen in Frankreich vollendet waren, berechnete man eine liberale 
Mehrheit von 428 Stimmen, die ministerielle Minderheit behielt 
nur 125.

Einer solchen Kammer gegenüber konnte sich ber verhaßte Villèle unmöglich behaupten, nahm baher am 3. Januar 1828 seine Entlassung und empfahl bem Könige zu seinem Nachfolger ben Herrn v. Martignac, einen besonnenen und gemäßigten Mann, ber noch allein fähig schien, die Barteien zu vertragen und für den König ein zweiter Villèle, für das Volk ein zweiter Decazes zu sehn. Aber die Klust zwischen König und Volk war schon viel zu weit aufgerissen, als daß sie ein guter Name und der gute Vorfatz eines Ministers hätte ausstüllen können. Vor allem kam es barauf an, die Opposition zur Mäßigung zurückzusühren, und daß glaubte Martignac durch Concessionen erreichen zu können.

Die Kammern wurden am 5. Februar 1828 wieder eröffnet und Martignac legte fogleich ein Geset vor, welches den Beamten untersagte, sich künftig in die Deputirtenwahlen einzumischen; zweltens wieder ein neues Prefigeset, welches dem Journalismus nur leichte Bedingungen stellte; drittens ein Geset zu Gunsten der Befreiung Griechenlands; und viertens mehrere Berordnungen gegen die Jesuiten. Mehr konnte die Opposition von einem Minister

Rarls X. in ber That nicht verlangen. Aber ber König hatte früher nach einem andern Systeme regiert; daß er davon abging, legte man ihm nun als Schwäche aus und er verlor an Uchtung, ohne an Liebe zu gewinnen. Die Kammern gingen natürlichermeise auf sämmtliche Gesetze ein und mit großem Aussehen wurde insbesondere am 16. Juni das Jesuitengesetz verkündigt, welches diesen Bätern die acht Schulen entzog, in denen sie bisher gelehrt hatten, und den Jesuiten überhaupt die französsische Erde verbot. Sie wanderten alle nach der Schweiz oder Italien aus.

Im Berbit bes Jahres 1828 machte ber Ronig eine Reife nach Strafburg, um bie Stimmung im Dften Frankreichs gu fonbiren und für fich zu gewinnen. Man empfing ihn in ber Proving . überall febr ehrenvoll. In Stragburg felbft begrüßten ibn ber Konig von Burttemberg und ber Grofherzog von Baben. Gleich= geitig burdreiste bie Bergogin von Berry mit ihrem jungen Cohn ben Weffen Frankreichs, besuchte bas Schlof Chambord, bie treuen Benbeer und fand ebenfalls überall große Unhänglichfeit. Somit fcbienen bem Konig bie Provingen weit geneigter als bie Saupt= ftabt. Auch in ber auswärtigen Politif fpielte Frankreich bamals feineswegs eine untergeordnete Rolle. Es handelte einig mit Eng= land in Griechenland und in Portugal, Seine Schiffe mirften wefentlich mit in ber Schlacht bei Ravarin und zerftorten mehrere Corfarenschiffe von Algier, General Maijon führte eine frangofische Urmee nach Morea. Die Flagge wie die Fahne Frankreichs mar unter Rarl X. in Ebren.

Die es scheint, war es Martignac, ber bem König bie Rundreise durch die Provinzen angerathen hatte, benn im Beginn des Jahres 1829 brachte er ein wichtiges, auf die Provinzen bezügliches Geseh vor die Kammer. Er wollte nämlich die Gemeinde = und Departementalordnung in der Art ändern lassen, daß fünftig die Gemeinden und Departements eine collegialische Controle über die Maires und Präsecten üben sollten, die bisher unumschrändt geherrscht hatten. Das hieß nicht viel weniger als die Provinzen und

größeren Provinzialstäbte von ber Tyrannei emancipiren, welche bisber Paris allein über fie ausgeübt hatte. Diefes mobitbatige Gefet aber murbe von ben Parteien übel aufgenommen. Die Oppofition fürchtete die große Mehrheit confervativer und insbesondere firchlicher Elemente in ben Provingen, welche, wenn bas Gefet an= genommen murbe, barin eine Stuge finden murben gegen bie von Paris aus geleitete Aufregung. Unter ben Royaliften felbft mar fein richtiges Berftandniß ber beilfamen Magregel. Es gab unter ihnen eine Bartei, ber bas Ministerium Martignac nicht weniger jumiber mar, wie einft bas Minifterium Decages, und es lägt fich auch nicht leugnen, bag Dannern von einseitiger, aber fefter Rich= tung bas Schwanken bes Konigs und fein lettes Sinneigen gum Liberalismus unerträglich feyn mußte. Diefe Manner vergagen nun über ber Berfonlichfeit und ber allgemeinen Saltung bes Minifters ben Werth und Rugen bes von ihm bevorworteten Gefetes und verwarfen biefes megen jener. Alls nun von beiben Seiten ber fo beftig gegen bas Gefet gefproden wurde, bag es burchfallen mußte, nahm es ber Minifter guruck.

Martignac war nur ein Werkzeug, ein Nothbehelf in ber schlimmsten Berlegenheit, wider Willen aufgegriffen, herzlos wieder weggeworsen; aber in der kurzen Zeit seiner Verwaltung hat er sich doch als ein Ehrenmann bewährt, und sein Gedanke, Frankreich wieder ein wenig zu decentraltsstren, sichert ihm ein achtungsvolles Andenken. Die Gemeinden und die einzelnen Provinzen Frankreichs, ehemals viel selbständiger und reicher an eigenthümlichem Leben, wurden schon unter der absoluten Regierung der Könige von Paris aus mit ungebührlicher Willkür beherrscht und die Nevolution verschäfte noch die Centralisation. Weil aber auch die Opposition, die ihren Mittelpunct immer in Paris hat, von hier aus ihre Käden durch das ganze Land zieht, so war auch ihr eine größere Selbständigkeit der Provinzen entgegen. Immerhin wird Frankreich nicht eher einer dauernden politischen Gesundheit sich erfreuen, dis die Provinzen wieder mit ihren conservativen

Interessen ein Gleichgewicht bilben gegen bie ewig aufgeregte und nach Neuem gierige Sauptstabt.

Der König entließ bie Kammern am 30. Jult und unmittels bar barauf auch bas Ministerium Martignac. Man hat ihn besichulbigt, bieses sein eigenes Ministerium gewissermaßen verrathen zu haben, indem er selbst die Opposition der Ultra's gebilligt habe. Es lag allerdings nahe zu vermuthen, daß er an den liberalen Concessonen seines Ministers keine Freude haben konnte. Ullein er hatte denkelben einmal zum Minister angenommen und die Schwäche des Ministers war seine eigene Schwäche. Gewiß ift, daß dem Könige nichts so sehr schwanken zwischen Concessionen und Gewaltmaßregeln. Lon Unfang an nicht stark in seiner Stellung, verlor er vollends die Uchtung, die man wenigstens der Consequenz zu zollen psiegt.

Che man ingwischen zu voreilig ben Konig tabelt, muß man alle Umftanbe erwägen, unter benen er hanbelte. Martignac bielt es fur vortheilhafter fur Frankreich, fich in ber griechifden Frage an Rugland anzufdliegen. Man muß fich bie europäische Situation vergegenwärtigen. Diebitich ftand in Abrianopel, ein Friede murbe bort unterhandelt, ber am 14. Dezember mirflich gu Stande ge= fommen ift. England und Defterreich gaben fich bie außerfte Dlube, Frankreich auf ihre Geite zu bringen. Man fennt bie Depefden bes ruffifden Gefandten in Paris, Grafen Boggo bi Borgo, aus jener Beit. Diefer ichlaue Diplomat hatte es mit Martignac fo weit gebracht, daß Rarl X. Defterreich mit Rrieg brobte, wenn es fich thatlich in ben turfischen Krieg einmische, um etwa ben Ruffen bie Bortheile gu ichmalern, bie fie fich vom Frieden ver= fprachen; Grund genug fur Wellington, ber bamals in England regierte, alles baran zu fegen, um Martignac zu fturgen, wozu fich ber ihm icon langer vertraute Polignac barbot.

Am 8. August 1829 ernannte der König an Martignacs Stelle ben Fürsten Julius von Polignac zum Minister. Das war ber Sohn jener befannten Fürstin von Polignac, ber bie unglückliche Rönigin Marie Antoinette bereinst ihre ganze Gunst zugewendet hatte, und berselbe, der in die Verschwörung gegen Napoleon verswickelt und gefangen gewesen war. Die Opposition hat ihn als ben hochnasigsten und zugleich unfähigsten Junter von der Welt bargestellt. Inzwischen hat sie den haß übertrieben. Polignac besaß nicht die großen Eigenschaften eines Regenten, aber wenigsstens die Consequenz des Parteimannes.

Mar bas Minifterium Polignac ein Extrem, fo murbe ber Ronig boch nur in baffelbe bineingetrieben, nachbem er fich in anderartigen Berfuchen, in Rube regieren zu konnen, erschörft batte. Bolignac batte zugleich eine unbebingte und längst geprüfte blinbe Ergebenheit für feinen Berrn, mas in Beiten ber Roth ben Konigen vom bochften Werth ift. Unter ben übrigen neu ernannten Miniftern zeichnete fich Labourdonnane burch einen eifernen Charafter aus. Ihn fürchtete man, mabrend Polignac verachtet und verspottet murbe. Bon ihm erwartete man bie feinbseligste, gegen bie Liberalen iconungelofefte Reaction, benn er hatte als Rebner in ber Rammer feine Gefinnungen besfalls niemals verhehlt. Bunt Rriegeminifter murbe General Bourmont ernannt, eine febr ungeschickte Wahl, ba Bourmont befanntlich vor ber Schlacht bet Waterloo bas frangofifche Lager verlaffen hatte und zu ten Allitren übergelaufen mar. Go etwas verzeiht bas frangofijde Bolf nie. Es ift faum begreiflich , wie es Rarl X. feiner eigenen Ritterlichfeit abgeminnen fonnte, einen Deferteur an bie Gpipe ber frangofifchen Urmee zu flellen. Die andern Minifier maren von feiner Beteutung, Montbel, Courvoifier, Chabrol und b'Sauffeg, faft alle früber icon Unbanger Billele's.

Alls bieses Ministerium ernannt war, ging ein Schrei ber Entrüstung burch ganz Frankreich. Der Constitutionel nannte es einen Bund ber Aristokratie (Polignac) mit ber Treulosigseit (Bourmont), ber Unwissenheit (Montbel) und bem Haffe ber Versolgung Labourdonnage). Man setzte gleich anfangs voraus, daß Frank-reich nur zwischen biesem Ministerium und ber Nevolution zu wäh-

Ien habe. Man nannte es le ministère impossible und bereitete fic auf alle Falle vor. Coon im September bilbete fich in ber Bretagne ein Berein zur Bermeigerung ungefetlicher Steuern, ber fic alsbald über bie Normandie, bas Elfaß und gang Frankreich ausbehnte. Der alte General Lafapette hielt biefen Beitpunct für gunftig, fich ber Nation in Erinnerung gu bringen, er ale bie personificirte Revolution. Schon im September unternahm er mit großem Auffeben eine Reise nach Lyon, bie einem Triumphzuge glich, benn überall brachte bie Oppositionspartei ihm Sulbigungen bar, bereitete ihm glangende Fefte und gab ihm Gelegenheit qu politifden Reben, melde Del ins Feuer goffen. In Lyon fubr er, mit Cidenlaub befrangt, in einem von vier weißen Bferben gezogenen Wagen ein, por ibm 300 geschmudte junge Leute gu Pferbe, hinter ihm viele Taufenbe gu Fuß. Die Burgerichaft von Lyon empfing ihn feierlich und Lafagette fprach: "Ich vertraue in biefer fritischen Zeit auf bie rubige und mit Verachtung gepaarte Westigkeit eines großen Bolkes, bas fein Recht kennt und feine Rraft fühlt." Lafavette ftanb an ber Spite eines geheimen Ausschuffes, ber von Paris aus bie Opposition im Lande leitere. Außer ben Steuerverweigerungsvereinen in ben Provingen bilbete fich noch eine weit ausgebehnte geheime Gefellichaft unter bem Mamen Aide toi et le ciel t'aidera (Silf bir felber, und ber Simmel wird bir helfen). Diefe Gefellichaft hatte gunachft einen befenfiven Charafter und wollte nur fammtliche Volksrechte gegen bas neue Minifterium idugen, allein fie hatte icon etwas von jacobinifdem Gefdmad.

Das Ministerium setzte biesen Bewegungen im Lande und ben wüthenden Angriffen der Presse eine aufsallende Gleichgültigkeit entgegen; man glaubte darin den flumpffinnigen Hochmuth Polig-nac's wiederzuerkennen. Allein das Ministerium that nichts, weil es in sich selbst noch nicht einig war. Labourdonnage wollte hanzteln, den Liberalismus entwaffnen, dem Throne die aristokratischen und kirchlichen Stügen geben, wie es längst in den Bünschen des

Ronigs lag. Der Ronig felbst foll bamals gefagt haben: "Point de concessions! j'agis et je ne cesserai d'agir dans les intérêts de la réligion et de la royauté." Die Art, wie Labourdonnaye als Minifter bes Innern fein Beamtenperfonal zusammenfette, ließ keinen Zweisel übrig, bag biefer ftolze Mann energifch ein= fcreiten werde. Aber Bolignac felbft ftand unter bem Ginfluffe von England. Nicht ohne Englands Ginfluß mar er zum Mini= fterium gelangt und die Intriguen, welche Pozzo bi Borgo, ber ruffifche Gefandte in Paris, Martignacs Gonner, aus Unmuth über bes lettern Entfernung gegen Polignac anspann, machten biefem ben Unfdluß an England nur um fo nothwendiger. Wellington aber mar zu klug, um nicht bie Gefahren zu erkennen, benen fich Rarl X. bei einer allzuscharfen Reaction aussette. Er rieth alfo gur Mäßigung, und hauptfachlich beshalb mar Bolianac zum Warten, Sinhalten und Lawiren geneigt. Auch bie Unbanger Billele's im Ministerium neigten mehr zur Dagigung. Babrent nun bas Ministerium nach außen bin unthätig blieb, war in fei= nem Innern lebhafter Rampf. Endlich gab ber Ronig bem engli= fchen Ginfluffe nach und entfernte Labourbonnage, an beffen Stelle Guernon be Ranville trat. Die Villele'iche Bartei batte fich gerne auch Polignacs entledigt; biefen aber, ben England bielt, stellte ber König an bie Spipe bes Ministeriums, und Polignac war ichlau genug, auch Rugland zu verfohnen, indem er mit bie= fer Dacht ben Plan einging, bemgufolge Frankreich Belgien und bas linke Abeinufer, Aufland Conftantinopel, Breugen Sannover und Defterreich eine Entschäbigung an ber untern Donau erhalten, England aber ausgeschloffen werben follte. Diefer Blan murbe einstweilen äußerft gebeim gehalten.

Erft am 2. März 1830 wurden die Kammern wieder eröffnet. Der König trat mit Ruhe und Festigkeit auf. "Frankreich, sagte er, ist im Frieden mit der Welt und überall geachtet. Es auch im Junern glücklicher geachtet zu sehen, ist das Bedürsniß meines Herzens. Die Charte hat die öffentlichen Freiheiten unter den

Sout ber Rechte meiner Rrone geftellt. Diefe find gebeiligt. Es ift meine Pflicht gegen mein Bolt, fie meinen Nachfolgern unver= Test zu überliefern." Er gab alfo zu verfteben, bag, wenn bie Doppfition feine Rechte nicht achte, er nothigenfalls auch bie ibri= gen beschränten werbe, bag feinesfalls bie Charte über bie Rrone machfen burfe. Im Uebrigen brudte er fein Bertrauen aus, bag Frankreich an feinen guten Willen glauben und bie Uebelgefinnten nicht boren merbe, bie feine konigliche Gefinnung verbächtigten. Der Konig fügte bingu: "Sollten ftrafbare Umtriebe meiner Regierung Sinderniffe in ben Weg legen, fo werbe ich in meinem Entichluffe, ben öffentlichen Frieden zu bandhaben, im gerechten Rutrauen ber Frangofen und in ber Liebe, bie fie jebergeit ihren Ronigen ermiefen haben, bie Rraft finden, fie zu befiegen." Alls er biefe Borte mit lauter Stimme und in einiger Aufregung fprach, entfiel ibm fein but und ber neben ibm ftebenbe Bergog von Dr= Teans bob benfelben auf, mas man wie ein Omen anfah.

In ber Deputirtenkammer befanden fich alle Liberale von Aus-Beidnung beifammen. Unter ben jungeren, neu eintretenden Mit= aliebern glängte Guigot, ein Brotestant von philosophischer, beinabe beutscher Bilbung, welcher bamals in bie Tugftapfen Royer Collarbs tretend, für biefe zweite und viel energifchere Generation bes frangofifchen Liberalismns ungefähr bas murbe, mas für bie erfte Benjamin Conftant unter ber Leitung ber geiftreichen Frau von Staël gemefen mar. Royer Collard und Guigot behandelten bas constitutionelle Suftem wiffenschaftlich nach allen feinen Confequengen und megen ber bei ihnen herrichenben Theorie ober Doctrin nannte man alle ihre Unhanger Doctrinare, im Wegenfat gegen bie practifchen Menfchen, bie gerabe auf ihren 3med los= geben, ohne fich um ein Suftem zu befümmern. Die Praxis mar bamals bet ben geheimen Gefellichaften, aber bie Doctrinare fpiel= ten öffentlich bie glangenbfte Rolle burch ihre Berebtfamkeit und burch die begeisterungsvolle Bertheibigung ber politischen Grund= Tebren bes Liberalismus, benen man bamals ben Berth evangelifcher

Wahrheiten beilegte. Es ift bemerkenswerth, bag bie Doctrin auf ber entgegengesetzen Seite sich viel weniger geltend machte. Die Ultras hatten schon in ben Zeiten von Decazes und Villele ihre Beredtsamkeit erschöpft und wohl eingesehen, wie unnüg es ist, ba Doctrinen auszukramen, wo man sie nicht hören will. Indes trat bamals auch auf ber royalistischen Seite ein Redner ersten Ranges auf, aber kein Doctrinär, sondern ein durchaus praetischer Abvocat seiner Bartei, der junge Berrber.

Die Deputirtenkammer mablte nur Liberale in bie Canbibaten= lifte ber Prafibentichaft und Rarl X. ftand nicht an, gerabe ben namhafteften unter ihnen, Rober Collard, zum Braffbenten gu ernennen. Doch batte er in jenen Tagen giemlich vielen Stolk bliden laffen und es fehlte nicht an Aufbebern, bie ben Brud gwi= ichen bem Ronige und ber Rammer gerne befdleunigt batten. Auch ber Bergog von Orleans foll fich, wie menigstens Lamaritne ver= fichert, bamals berbeigebrangt und bem Ronig Muth zugefprochen haben, benn er fen ber Berr und ihm zieme ber Ion bes Gebieters. Der Bergogin von Angouleme fagte man nach, fie habe bie boch= ften Juftizbeamten bei einer Audienz mit beleidigenber Ralte em= pfangen, und anftatt fie anguboren, ihnen bie Thure gum Thronfaale gemiesen. Soferne bamals fo viel verleumbet murbe, weiß man nicht, ob fie nicht aus einem Migverftand banbelte. Die De= putirtenkammer entwarf eine Abresse, worin sie unter anderem faate: "Gin ungerechtes Diftrauen in bie Gefinnungen und bie Vernunft Frankreichs ift heutzutage ber Grundgebanke ber Abminiftration; Ihr Bolf trauert barüber, weil es fich baburch gefranft fühlt, es beunruhigt fich barüber, weil seine Freiheiten baburch bedrobt find. Diefes Mifitrauen finbet feinen Weg in 3hr ebles Berg. Dein. Sire, Frankreich will jo wenig bie Anarchie, als Gie ben Despotismus wollen; Frankreich ift murbig, bag Gie auf feine Lonalität vertrauen, wie es auf Ihre Versprechungen vertraut. Zwischen Denjenigen, bie eine fo rubige, treue Nation verkennen, und und, bie wir mit einer tiefen lleberzeugung ben Schmerz eines gangen

und auf die Achtung und bas Vertrauen seines Königs eifersüch= tigen Volkes jest in Ihren Busen niederlegen, möge sich die hohe Weisheit Ihrer Majestät aussprechen. Die königlichen Prärogative haben in Ihre Hände die Mittel gelegt, die constitutionelle Harmonie zwischen den Staatsgewalten, diese erste und nothwendige Bedingung der Stärke des Thrones und der Größe Frankreichs, zu schaffen."

Die Debatten über biefe Abreffe maren außerft intereffant. Das Ministerium hatte es nämlich nicht blos mit ber liberalen Oppost= tion, fonbern auch mit ben f. g. Defectionen in ber bisherigen roya= liftifden Partet felbit zu thun. Die fruber gefturgten Minifter, Billele, felbit Labourdonnage, waren mit allen ihren Anhangern, wenn auch Freunde bes Konigs, boch Feinde Polignacs und mollten biefen letteren fturgen. Undere meinten es aufrichtig gut mit bem Ronige, beneibeten auch Polignac nicht, fürchteten aber, er werbe Miggriffe begeben und ichate bem Ronig jedenfalls burch feine Unpopularität. Alfo wollten auch fie ihn fturgen. Gie halfen ben Liberalen zu einem Siege, beffen Opfer nothwendig ber Konig werben mußte. Die Liberglen felbit benutten biefe Defectionen mit Klugheit, icamten fich aber nicht ber Beuchelei und Luge. Du= pin ber altere, Mitverfaffer ber Abreffe, fagte in ber Bertheidigung berfelben: "ber Grundgebanke ber Abreffe ift eine tiefe Berehrung für bie Person bes Königs; fie bruckt bie bochachtungsvollste Er= gebenheit fur jenes alte Beichlecht ber Bourbons aus 2c." Gin weniger berühmter Royalift, Chantelauge, blieb ter einfachen Wahr= beit getreuer, indem er ben Liberalen fagte: "ihr wollt bem Konig= thum and Berg, ihr wollt ber Deputirtenkammer allein bie Dacht erobern, die gefetilich bem Konig zufommt." Conny erinnerte baran, Die Charte, Die man jest als tobtliche Waffe gegen bie Monarchie wende, fen ein freiwilliges Gefchenk Ludwigs XVIII. gewesen, Miemand, am wenigsten bas frangofifche Bolf felbit hatte ben Ronig zwingen konnen, fie zu geben, und jett molle man feinen Dachfolger mit berfelben Charte ermurgen. Montbel frug febr mit

Recht: wozu biefer ungeheure Lärmen? ist benn Frankreich nicht frei und glücklich? kann es milber regiert werben? — Aber bie Mehrheit ber Kammer bestand barauf, ber König musse sich ihrem Willen beugen und burfe nur solche Minister haben, die sie ihm vorschreibe. Die Abresse wurde mit 221 gegen 181 Stimmen angenommen.

In ber Pairskammer wurde der König ebenfalls burch Defectionen im Stich gelassen. hier bonnerte Chateaubriand gegen das Ministerium. Der von Neid verblendete Dichter vergaß jede dem Könige ichuldige Rücksicht. Das Nämliche that der Herzog Fitzames, ein Günftling des Königs, aber Felnd der Polignacs und gleich vielen andern Höslingen ein Werkzeug der russischen Intrigue. Hinter allen vornehmen Desectionen stand Pozzo di Borgo. Das Schicksal schien zu wollen, daß, wenn Nesservod den ersten Schlag gethan, um den Thron der Bourbons wieder aufzurichten, ein andrer russischer Minister den ersten thun sollte, um ihn wieder zu zerschlagen. Dhue russische Mitwirtung konnte schon nichts Wichtiges mehr in Europa vor sich gehen.

Die Abresse ber Patrekammer an ben König war nicht wentser feinbselig als die der Deputirtenkammer, wenn auch mehr verssteckt. Indem sie nicht ohne eine beletdigende Bosheit die Worte der Thronrede parodirte, sagte sie: "Sollten strafbare Umtriebe Ihrer Regierung Hindernisse in den Weg legen, so würden sie durch das gleichzeitige Zusammenwirken beider Kammern bald überwunden seyn." Damit wollte sie sagen, daß nur von Polignac solche Sinzbernisse zu erwarten seyen und daß die Pairekammer im Kampse gegen diesen Minister der Deputirtenkammer zur Seite stehen würde.

Einem so vielseitigen Wiberstande hatte ber König aus Klugsbeitsgründen nachgeben, als constitutioneller König hatte er ein Ministerium, für welches eine Mehrheit in ben Kammern zu geswinnen unmöglich war, fallen lassen mussen. Dabet hatte ihn bas Beispiel des Königs von England trösten können, ber immerhin ein machtiger herr blieb, wenn er sich auch jederzeit seine Ministerien bom Parlament mußte borichreiben laffen. Endlich hatte Rarl X., wenn er nicht fomobl auf feine Chre, als auf feinen Dluten gefeben und einige Arglift befeffen haben murbe, burch Ernennung eines rein liberalen Miniftertums bie jest gegen ibn vereinigten Barteien raid wieder trennen und bie Liberalen in Berlegenheit feben fon= nen. Allein jede folde Arglift lag ibm fern. Man muß, wenn man feine Untlugheit bedauert, wenigstens feine Chrlichfeit achten. Es ift ber Beidichtschreibung unwürdig, langer in bie Comabun= gen einzuftimmen, mit welchen ber unglückliche Greis verfolgt morben ift. Alls Royer Collard an ber Spige ber ftanbifchen Deputation bem Könige die Abresse vorgelesen hatte, antwortete ber Ronig mit vieler Burbe: "Ich hatte ein Recht, auf bie Mitwirfung ber Rammern gur Ausführung alles Guten, was ich im Ginne babe, zu vertrauen. Dein Berg ift befummert, von Ihnen gu boren, bag biefe Mitwirtung nicht vorhanden ift. Aber meine Ent= foliegungen find unerschütterlich. Das Wohl bes Bolfes erlaubt mir nicht, mich bavon zu entfernen." Einen Tag fpater murben bie Rammern einstweilen vertagt, jeboch noch nicht aufgelost. Die ronaliftische Minderheit auf ber rechten Seite ber Rammer rief laut: "Es lebe ber König!" Aber bie liberale Dehrheit auf ber linken noch lauter: "Es lebe bie Charte!" Das weiter geschehen follte, wurde nun vom Konige mit bem Ministerrathe verabredet. Mont= bel erflärte fich am enticiebenften fur raiches Sanbeln. Er gieng, wie früher Martignac, und wie fpater napoleon III., von bem Ge= banken einer Appellation an bas Bolk aus. In ben Provingen und fonderlich beim Landvolk zweifelte er nicht, bie Dehrheit zu finden, bie ihm Paris verfagte. Er rieth baber, ber Konig folle bie Kammern augenblicklich auflosen und fich mit einem Manifoste an bie Nation wenden. Aber Guernon be Ranville, Chabrol und Courvoisier maren bagegen und riethen zur Mäßigung. Es bot fich nämlich noch ein Mittel bar, burch welches vielleicht in ben Befinnungen ber Babler eine Menderung bewirft merben fonnte. Bis biefes Mittel gewirft baben murbe, fdien es rathicher, bie

befinitive Auflösung ber Kammer, bie Appellation an bas Bolk unb jebe andere Magregel zu verschieben.

Das gebachte Mittel mar eine Rriegsoperation, von ber man fich Ruhm fur bie fonigliche meife Fahne und Erfolge bei ben Wahlen versprach, wie nach bem letten Siege in Spanien. Der Raubstaat von Algier unter bem gewaltthatigen Den Suffein Ben, hatte fortmährend Frankreich geneckt und mar burch bie früher em= pfangene Strafe noch nicht genug gebemuthigt worben. Da nun bie burch bie Geerauber beraubten frangofficen Gigenthumer in Allaier felbit keinen Erfat fanten, fo bielten fie fich an bas fran= gofifche Finangminifterium, welches zwei Raufleuten in Algier 7 Millionen Franken fur Getraibe foulbig mar. Das Minifterium gog wirklich von jener Summe 21/2 Millionen ab, um fie ben Reclamanten als Erfat für ihre Berlufte zuzustellen. Naturlicher= weise mandten fich nun die um ihre Bezahlung verfürzten Rauf= leute von Algier an ihren Den. Bon Rechtsmegen hatte biefer bie Seerauber gum Erfat zwingen muffen, allein bie Art und Weife, wie Frankreich fich fo rafch und eigenmächtig bezahlt gemacht hatte, ärgerte ihn fo febr, bag er bet einem öffentlichen Tefte, bei welchen thm unter anderen auch ber frangofifche Conful Duval aufwartete, benfelben grob aufuhr, ja mit bem Alfegenwebel foling und gur Thure hinausjagte. Auf biefe Beleidigung bin verließ ber Conful Allgier, am 15. Juni 1829. Sterauf ließ ter Den alle frangofifche Miederlaffungen in feinem Bereiche plundern und gerftoren, nament= lich bas Fort Lacalle, jedoch erft, nachbem es bie Frangofen ver= laffen hatten. Im Juli murbe Berr von Labrétonnière nach Algier gefdidt, um für Frankreich Genugthunng zu forbern. Aber ber Den weigerte fich nicht nur, fondern ließ auch, fobalb ber Parla= mentar ten Safen wieter verließ, auf fein Schiff feuern. Frant= reich hatte nun ein volles Recht, einen folden Barbaren gu guch= tigen, und ber König erfannte gleich, wie voribeithaft ein fiegreicher Velbzug gegen Algier auch fur feine innere Bolitif fenn murbe, ba bie Frangofen nichts mehr reigt, als friegerifder Rubm. Es han=

belte fich alfo bier nicht blos um bie Strafe eines fleinen Geeraubers, fondern um eine große politifche Demonftration. Chen besbalb aber beforgte England, Rarl X. werte ber Expedition nach Mafer eine zu große Ausbehnung geben und Algier nicht nur erobern, fondern auch behalten wollen. Es bot baber feine Vermitt= lung an und ftraubte fich auf alle Weife gegen bie Expedition, bie es endlich nur unter ber Bedingung gugab, baf Franfreich fic verpflichtete, Allgier nicht zu behalten. Schon mar eine große englische Flotte unter Abmiral Malcolm ins Mittelmeer geschieft morben, um bie Frangosen nöthigenfalls mit Gewalt an ihrer Expedition gu bindern, und bas englische Ministerium wurde im Parlament mit Fragen und Bormurfen befturmt, ba bie englische Gifersucht ben Frangofen ben Befit von Allgier burchaus nicht gonnen wollte. Das Parlament beruhigte fich erft, als bie Minifter verficherten, fie bat= ten von Frankreich bie befriedigenoften Erläuterungen erhalten. Db= gleich es nicht bestimmt gefagt wurde, verftand barunter boch Jeber= mann, baf Frankreich fich ber Forberung Englands gefügt habe, Algier nicht behalten zu wollen. Die englische Preffe beutete ben Gegenstand mit gewohnter Ungebundenheit aus. Und wenn Karl X. von feiner Expetition Ruhm erwartete, fo gereichte es ihm boch gur großen Demuthigung, bag er fic bie Erlaubniß bagu von Eng-Tand erbitten mußte. Doch viel mehr ichabete feinem Borhaben bie Wahl bes Felbheren, ber bie Expedition commanbiren follte. Die Unpopularität bes Generals Bourmont, bamaligen Kriegeminifters, war zu groß, die Berachtung biefes Deferteurs in gang Frankreich zu allgemein, als baß feine Wahl nicht neue Erbitterung gegen ben Ronig hatte hervorrufen follen, namentlich in ber Urmee felbft. Der Feldzug murbe bis ins Frühjahr verschoben und der Ausmarfc fo berechnet, bag Allgier gerabe in einem Zeitpunct erobert merben fonnte, in welchem bie Nachricht bavon und ber Giegesjubel auf bie neuen Wahlen einwirken fonnte, welche ber Ronig, nach Auf= lösung ber bisberigen Rammern veranlaffen wollte. Um 16. Dat follte bie Ginschiffung ber Expeditions=Urmee, welche 30,000 Mann

fart mar, im hafen von Toulon beginnen. Um nämlichen Tage verfügte ber Ronig bie befinitive Auflösung ber Rammern und berief bie neu zu mablenden Kammern auf ben 3. August ein. Die neuen Bablen aber follten in ben fleineren Wahl-Collegien am 23. Juni, in ben größeren am 3. Juli vorgenommen werben. Bis zu biefen Terminen hoffte Bourmont Algier eingenommen und aanz Frankreich mit ruhmreichen Broclamationen erfüllt zu haben. Indem ber Konig bie Auflosung ber Rammern verfügte, nabmen Chabrol und Courvoifier ihre Entlaffung. Un ihre Stelle traten Graf Pen= ronnet, icon fruber Minister unter Villele und febr muthvoll, ber gleichfalls energische Chantelauze und Baron Capelle, fur den ein neues Ministerium ber öffentlichen Arbeiten geschaffen wurde. Bor ben Wahlen erließ ber König ein Manifest an tie Ration, worin aber nur bas mieterholt mar, mas er fcon ben Rammern gefagt hatte. Den großartigen Gindruck einer Appellation von der gebilbeten Minderheit ber Frangofen an bie ungebilbete Mehrheit machte es nicht. Gine folde Appellation batte, wie fpater unter bem Braft= tenten Louis Napoleon, erft erfolgen muffen, nachdem bie Rammern burch einen Staatsftreich völlig vernichtet maren. Gine bloge Er= mahnung, man folle loyalere Deputirte mablen, als die bisberigen, fonnte nichts fruchten. Die Babibemegung mar einmal im Buge, bie Wahl auf bie Begüterten beschränkt, alfo vorzugemeise in ben Sanben ber liberalen Mittelclaffe. Die Gefellschaft Aide toi und bas Comité directeur, an beffen Spipe Lafavette fant, thaten bas Ibrige.

Bourmonts Berechnung hinsichtlich seiner Ersolge bemährte sich nicht. Die Flotte murde durch Stürme aufgehalten und mußte lange im Hafen von Palma verweilen. Zwei französische Briggs, Avensture und Silene, scheiterten an der Küste von Algier und fielen den Corfaren in die Hände. Diese schlimmen Nachrichten waren alles, was man mährend ber Wahlen von der Expedition erfuhr. Es wurden daher nicht blos die 221 Deputirten, welche für die Abresse gestimmt hatten, wieder gewählt, sondern auch noch eine Menge

neue Liberale, und biefe Wahlen fielen noch viel ungludlicher für bas Minifterium Polignac aus, als bie früheren.

Die Wahlen waren schon vollendet, als jest erft, viel zu spät, Siegesbotschaften von Algier anlangten. Die französische Flotte war am 14. Juni daselbst angelandet, die Truppen hatten sich ausgeschifft, am 19. die roben Massen des Feindes, die sich ihnen entzgegenstemmten, auseinander geworfen, am 4. Juli die Citadelle von Algier, das s. g. Kaiserschloß, erobert und am folgenden Tage die Stadt durch Capitulation eingenommen. Dem Den wurde die Freiheit geschenft, er durste aber nicht in Algier bleiben. Der Schatz des Den, den man erbeutete, soll ziemlich beträchtlich gewesen sein sehn bei Den, den man erbeutete, soll ziemlich beträchtlich gewesen sehn

Es verfteht fich von felbit, bag biefe Siegesbotichaft mit großem Bompe burch gang Frankreich getragen murbe, allein bie Abfichtlichfeit blidte zu grob binburch. Der Gieg einer gablreichen frangofifden Urmee über einen erbarmlichen Rauberfürften war eigentlich nichts Ruhmvolles. Auch hatte bie Oppofition nicht ver= fehlt, überall zu verbreiten, baß man Allgier gmar erobert habe, es aber nicht behalten burfe. Der Enthusiasmus, auf ben ber König so fehr gerechnet hatte, blieb aus. Frankreich mar nicht in einem Freudenraufche, fonbern in einem Fieber bes gabrenben Saffes. Dan borte überall von gablreichen Brandftiftungen. Gin Befuch ber foniglichen Familie von Neapel in Baris vermehrte ben Wiberwillen gegen ben Sof. Allen Menfchen ber Neuzeit mar ber Unblick jener verjährten Majeftaten verhaßt. Ueber bas Saus Bourbon mar bie Revolution gegangen. Man glaubte nur feine Leichen auffteigen zu feben, und mandte fich mit Abichen und ein wenig bojem Gemiffen von ben Mumien ab. Auch bie bamaligen Sirtenbriefe vieler frangofiicher Bifcofe verfehlten ihren Bweck. Soweit bie Rirche bem Ministerium Polignac belfen wollte, gog fie ben Bag gegen jenen auf fich felbit.

Wie ein bofer Damon trat wie immer, wenn ber alteren Linle bes Saufes Bourbon Gefahr brobte, ber Bergog von Orleans

aus seiner scheinbar arglosen Ruhe und Apathie hervor. Am 30. Junt gab er einen glänzenden Ball in seinem großen Palais Royal und hatte es ohne Zweisel veranstaltet, oder sah es wenigstens sehr gern, daß sich das Volk in Schaaren herbeidrängte, den Palast umgab, ihm als dem Volksfreunde zujubelte, ja sogar in der Freude seine Gartenstühle zusammenhäufte, aufthürmte, und als Kreudenseuer verbrannte.

Der König erhob Bourmont zum Marichall von Frankreich und befahl am 11. Juli ein großes Tebeum und Giegesfest in Baris zu feiern, allein bie Bergen blieben falt. Bei biefem Un= laffe fiel eine Scene vor, die bem Ronig unendlich fcabete. Unter ben Deputationen nämlich, die fich nach üblicher Weise ober nach Barteizweden ihm vorstellen Itegen, befand fich auch eine ber Roblentrager von Paris und einer berfelben fagte gum Konige: "Sire, ein Rohlentrager ift Berr in feinem Saufe, machen Sie es auch fo!" Die minifteriellen Blätter waren fo untlug, biefe Unechote zu verbreiten. Auch ber Berzogin von Angouleme mirb bei biefem Unlag wieder ein hochmuthiges und abstoffendes Benehmen vorgeworfen. Die Parole in ben Tuilerien fen, wie man bamals verbreitete, monter à cheval. Während bas Berg bes Konigs tief befummert war und er nur in letter Nothwehr entfoloffen war, manulich ben Sturm auszuhalten und nicht mehr nachzugeben, war alles verschworen ihn zu verleumben, als finne er nur auf Gewaltthaten. Die frangofifche Oppofition glich ba= mals einer Roppel Jagbhunde, bie ben Sirfc, indem fie ibn auf ben Tob begen, noch beschulbigen, er fen es, ber fie verfolge.

Der König war in ber übelsten Lage von der Welt und seit bie neuen Wahlen bekannt waren, wurde ein Ministerrath nach dem andern gehalten. Chantelauze sah ein, daß mit den beiden widers spenstigen Kammern nicht mehr zu regieren sen und daß entweder der König oder die Kammer das Opfer werden müßte. So lange nun die königliche Gewalt noch sactisch bestand, wollte Chantelauze, daß sie auch alle Mittel ihrer Selbsterhaltung erschöpfe, und schlug

baber por . Baris und alle größeren Stäbte, bie allein gefährlich feben, mit Truppen gu überfüllen und bann in Gottes Mamen bie Charte aufzuheben. Guernon be Ranville wollte bagegen ben ver= faffungemäßigen Weg nicht verlaffen und ber Ronig felbft icheute fich vor bem Verfaffungebruch. Man hatte einen S. 14 in ber Charte, melder lautete; le roi fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'éxécution des lois et la sureté de l'état. Diesen Baragraphen glaubte man nun benuten zu konnen, um immer noch auf verfaffungsmäßigem Wege tie lebel zu befeitigen, ohne beren Entfernung ber Thron nicht langer feftsteben fonnte. Dach langen Berathungen fam man zu bem Entidlug, gemäß jenem Paragraphen "zur Sicherheit bes Staats" und um bie Sanbhabung ber Befete zu ermöglichen, feine Buflucht zu ausnahmsmeisen "noth= gebrungenen Orbonnangen" zu nehmen. Bor allem follten Diefelben gegen bie Tyrannet ber liberalen Preffe gerichtet fenn, bie faum mehr einen Widerspruch ber Royalisten in Frankreich unge= ftraft auftommen ließ. Codann follten fie bas Wahlgefet mobifi= Der Ronig hatte vielleicht beffer gethan, ein bemofra= tifdes Bablrecht auf breitefter Grundlage zu becretiren, benn in ben niebern Bolfsichien, fonberlich beim Landvolf vieler Brovingen, murben ibm bie Stimmen nicht gefehlt haben. Allein ber Ronia magte eine folde Ausbehnung tes Wahlrechts nicht und gog vielmehr eine ariftofratifde Ginfdranfung beffelben vor. Die fleinen Wahlcollegien, in benen bie liberale Bourgeoifie vorherrichte, follten verringert werben und fünftig auch nur ein indirectes Bablrecht besitzen.

Um 25. Juli tam man endlich zu St. Cloud, wo fich ber Konig bamals aufhielt, im Ministerrathe zum befinitiven Beschluffe, Dr= bonnangen zu erlaffen, woburch

1) bie Preffreiheit suspendirt und ftrenge Cenfur eingeführt, eine Debraabl liberaler Blatter unterbrudt,

2) bas Bahlgeset abgeandert, bie Bahl ber Bahler vermindert,

ber Wahl-Cenfus erhöht, die birecte Wahl in eine indirecte verwandelt,

3) bie noch nicht zusammengetretene Rammer wieber aufgelöst

4) eine neu zu mählente Rammer auf ten 28. September einberufen murbe.

Brei noch meitere Orbonnangen ernannten aus ber Mitte ber MItras eine ziemliche Menge neue Staatsrathe. Man bat nicht unbemerkt gelaffen, bag ber 25. Juli ber nämliche Lag mar, an welchem weiland ber Bergog von Braunschweig im Jahr 1792 fein berüchtigtes Manifest gegen Frankreich erlaffen hatte. Die Orbon= nangen, bie am 26. veröffentlicht murten, begleitete ein Bericht ber Minifter an ben König, worin jene Orbonnangen motivirt waren. Darin bief ce unter anderm von ber Breffe: "burch bie gemalt= fame und ununterbrochene Thatigkeit ber Preffe erklaren fich bie allzu rafden und allzu häufigen Wechfel unferer innern Politik. Sie erlauben meber, bag fich in Frankreich ein regelmäßiges Regierungssoftem festsette, noch bag man fich in einiger Folgereihe mit Ginführung von Berbefferungen in allen Breigen ber öffentlichen Verwaltung, beren fie fabig find, befcaftigen konnte. Alle Ministerien feit 1814, obgleich fie unter verschiedenen Ginfluffen gebildet murben und entgegengesetten Leitungen unterworfen maren, blieben benfelben Pfeilen, benfelben Angriffen und berfelben Bugel-Tofigfeit ber Leitenschaften ausgesett. Opfer aller Urt, Concessionen ber Staatsgewalt, Parteialliangen, nichts fonnte fie biefem gemeinschaftlichen Geschicke entziehen. Die Breffe geht auf nichts Geringeres aus, als bie Couverainetat zu unterjochen und bie Staatsgewalt an fich zu reißen. Borgebliches Drgan ber öffent= licen Meinung, ftrebt fie, bie Debatte beiter Rammern zu lenten, und es ift unbestreitbar, baß fie barin einen ebenfo traurigen, als entscheitenden Ginfluß ausubt. Ihre Berrichaft hat befonders feit zwei bis brei Jahren in ber Rammer ber Deputirten einen offenen Charafter ber Unterbrückung und Thrannei angenommen. Seit jener Beit fab man bie Journale biejenigen Mitglieber, beren

Botum thnen unbestimmt ober verbächtig bünkte, mit ihren Instulten und ihren Schmähungen versolgen. Keiner Ihrer ihanen, Sire, ist vor Schmähung gesichert, wenn er von seinem Souverain bas geringste Zeichen bes Bertrauens ober ber Zustiedensheit erhält." Man kann nicht leugnen, daß biese Darstellung der Wahrheit gemäß war. Allein wer wollte damals die Wahrheit hören? Karl X. sollte nicht der einzige König sehn, den die zügelslose Presse vom Throne stieß.

Uebrigens muß man über bie Verblenbung erstaunen, mit welcher ber König und sein Ministerium bie ganze Leibenschaft ber Opposition herausforberte und sich allen Schlägen ihrer gewiß furchibaren Macht bloßstellte, ohne bem Rath von Chantelauze zu folgen und sich bis an bie Zähne zu waffnen. In bem volkreichen und unruhigen Paris hatte ber König nicht mehr als 12,000 Mann Truppen unter bem schwacherzigen und unzuverlässigen Marschall

Marmont beifammen.

## Achtes Buch.

## Die Inlirevolution.

Die Drbonnangen murben am 26. Juli 1830 im Moniteur. bem Amteblatte, verfundet und begreiflichermeife als bie große Meufafeit bes Tages von Munbe gu Munbe getragen. Menfchen= gruppen sammelten fich in ben Straffen, bie TageBarbeit murbe faft von Jebermann verlaffen und bie Aufregung wuchs von Stunde gu Stunde. Die in Baris anwesenden Deputirten und bie Journali= ften fteckten bie Ropfe gufammen, allein es blieb bamals noch ben Einzelnen überlaffen, ihren größeren Duth zu erproben. Es bilbete fich noch keine Autorität von Seite ber Opposition, welche Beidluffe batte faffen tonnen. Doch verrieth fich eine gemiffe Bemeinsamkeit im Sanbeln, fofern nicht nur bie liberalen Befiger aroner Budbruckereien, fondern auch liberale Fabritherren icon an biefem Tage plöglich ihre Gefchäfte foloffen und alle ihre Arbeiter fortidickten. Der Grund bavon mar nicht forrobt Kurcht. als die boje Absicht, viel Taufende broblofer Arbeiter in die repo-Tutionare Gabrung ber Stadt hineinzumerfen und eine Armee bes Witerftandes aus ihnen zu bilben. Auch zeigten fich biefe Arbei= ter nicht wenig fanatifirt, machten großen garm und marfen noch an bemfelben Abend im Botel Polignac bie Fenfter ein. Die fpiegburgerliche Furcht felber wurde eine Baffe ber Opposition. 2B. Diengel, 120 Jahre. IV. 16

Mis ber Buchbrucker bes liberalen Journal du Commerce, erschreckt burch bie Orbonnanzen, bieses Blatt nicht mehr drucken und ber Medaction ben Vertrag nicht halten wollte, machte bie Redaction sogleich eine Klage beim ersten Tribunal von Barts anhängig, defen Präsident, Debelleyme, auch keinen Anstand nahm, den Fortsbruck bes Journals zu besehlen, weil die Ordonnanzen, soserne sie noch nicht im Gesethulletin erschienen seinen, auch noch keine Gesetzeskraft hätten. Und diese Entscheidung trug nicht wenig bei, ben Männern der Presse Muth zu machen.

Um Morgen bes 27. ericbien baber icon eine Protestation ber Sournale, unterzeichnet von 43 Geranten und Rebacteuren faft affer liberalen Parifer Blatter, unter benen jest gum erftenmale ber geifigewandte und verschmitte, aber gefinnungslofe Thiers auftrat, ber fich von einem armen Beitungeschreiber bald zu einer ber erften Stellen im Staate emporfdwingen follte, einer jener Sof= Jinge bes Bolls, welche biefem fcmeicheln, wie andere ben Koni= gen, und nur an ihren eigenen Bortheil benten. In ber Protesta= tion wurde gerabezu gefagt, bie Charte geftatte bie Ordonnangen nicht, bie königliche Auslegung bes betreffenden S. fen falich, bie Charte fen burch die Ordonnangen verlegt und foferne bie Charte allein zu Recht bestehe, seuen bie Orbonnangen rechtswidrig und ihnen nicht zu gehorchen, fondern ihnen Widerftand zu leiften, und ibre Durchführung unmöglich zu machen, fen nicht nur erlaubt, fonbern Pflicht jedes Frangofen. Während biefer Proteft in ber Stadt verbreitet murbe, gogen Bensbarmen umber, um bie libera-Ien Preffen zu verfiegeln. Da biefe Dagregel nicht icon ben Tag porber und überall mit Ginem Schlage ausgeführt worben war, fruchtete fie jest nichts mehr, weil fie viel zu langfam vollzogen murbe und überall auf einen icon vorbereiteten Biterftand ftieg. Diefer Widerftand war am meiften suftematisch in ber Druderet bes Temps, eines Blattes, welches an Geift und Ruhnheit vor allen andern Oppositionsblättern ben Borrang behauptete. Der Eigenthumer Baude verschloß ben Gensbarmen bie Thure und las ihnen ben Artifel bes Criminalgesetes vor, ber ben gewaltsamen Einbruch in ein Saus verbot. 2118 bie Benetarmen bas Colon nicht öffnen fonnten, murbe nach einem Chloffer gefucht, aber alle Schloffer weigerten fich. Endlich öffnete ein Befangniffmarter bas Schloß ber Thure, bie Bensbarmen brangen ein und gerftorten bie Preffen; aber ber moralifde Sieg mar auf Ceite ber Unterbrudten. Die Busammenläufe auf ben Straffen mehrten fich, bie Stimmung ber mußigen Menge wurde immer gereigter. Schon gab es manden Bufammenftog mit ber Gensbarmerte. Memanb greifelte, baß balb auch Linfentruppen in Bewegung gefett werben murben und bag es zu blutigen Stragenfampfen fommen merbe. Rurcht= fame Burger fingen an, ihre Laben zu foliegen. Unbere thaten baffelbe, weil boch alle Geschäfte focten und Jedermann ben Denia= keiten und bem Aufruhr nachlief. Es war die Beit ber langen Tage, warmer Commer und ein überaus flarer himmel. Um 1/2 5 Uhr gegen Abend marfchirten mirklich die erften Truppen auf, um bie Dronung und bas Unfeben ber Regierung in ber Sauptftadt aufrecht zu erhalten. In gleichem Maage aber mehrten fich auch bie Boltsmaffen, bie in ben Strafen brangten. In Ba= ris fehlt es nie an fuhnen Meniden, bie ben Rampf fuchen, und fie waren biegmal ichon feit lange aufgehett und vorbereitet. Die perfonliche Berührung folder Denfchen mit ben Truppen fonnte nicht andere als zu Blutvergiegen führen. Gine Truppenabtbeilung gerieth in ber Strafe bes Bergogs von Borbeaux bergeftalt in's Bollogebrange, baß fie weber vor= noch rudmarts fonnte. Da begann man, fie aus ben benachbarten Saufern mit Steinen und Biegeln zu bewerfen. Bald barauf fnallten auch bie erften Schuffe. man weiß nicht von welcher Gette. Gine andere Truppenabtbeilung wurde in ber Strafe St. Sonore mit einem Sagel von Steinen überschüttet; fie forderte bas Boll breimal nach bem Kriegsgefete auf, auseinander zu geben, und gab, ba ihr nicht Bolge geleiftet wurde, eine volle Calve. Das Bolt floh nun, fammelte fich in andern Straffen, plunderte bie Waffenlaben und fuchte fich über

Nacht fo gut als möglich zu bewaffnen. Im Laufe bes Tages batten auch bie liberaleit Deputirten wieber ihre Ropfe gufammenge= ftedt und bie versammelten Babler von Barts ichickten eine Deputation zu Cafimir Berter, in beffen Saufe bie Deputirten fich versammelt batten, und forberten biefelben auf, fich an bie Spite ber Bewegung zu ftellen; allein bie meiften Deputirten batten Unaft und Cafimir Berier meigerte fich mit großer Beftigfelt, ben gesetlichen Boben zu verlaffen. Erft fpat am Abend brachten fie eine Protestation zu Stande, in welcher fie bem Ronia bas Recht. eine noch nicht zusammengetretene Rammer aufzulofen, abfprachen und jebe Neuwahl gemäß ben Orbonnangen fur ungesetlich erklarten. Der Bankter La ffitte feuerte hauptfachlich ben Duth ber Deputirten an, Duvin ber altere weigerte fich mitzuhandeln. Der alte Lafavette mar auf seinem Landgute und murbe erft berbeige= bolt. Die Deputirten hatten alfo, wie gewöhnlich, nur Worte be= reit und taugten nicht zum Sandeln. Aber bie Entichloffenften von ben Barifer Burgern versammelten fich mabrend ber Racht in einem Saufe ber Rue St. Sonore bei Cabet-Chafficourt, um anftatt jener furchtsamen Deputirten allgemeine Magregeln zu ergrei= fen. Sie befchloffen, am andern Tage alles anzumenben, bag bie früher aufgelöste Nationalgarbe fich wieder in ihren Uniformen auf ber Strafe bliden laffe, fich unter ben bewaffneten Bobel mifche und bem Aufftande einen gleichfam gefetlichen Charafter gebe. Der Bobel felbst war unterbeg bie gange Racht auf ben Beinen, ftectte ein Bachthaus an der Borfe in Brand, zerichlug alle La= ternen in ber Stadt und ichleppte ben Leidnam eines Weibes beim hellen Facelichein umber, um burch biefen Unblick gur Rache auf= gureigen, ein revolutionarer Runftgriff, ber fpater in und außer= halb Baris öfters wieberholt worden ift. Auch bie polytechnischen Schüler, in benen bie Erinnerungen ber napoleonischen Beit fort= lebten und bie ftets zu großen Dingen aufgelegt waren, brachen in biefer Macht ihre Gitter und eilten, Lafavette aufzusuchen, ber

eben angekommen war, fie aber bamals noch ermahnte, fich rubig zu verhalten.

In berfelben Racht befchloffen bie bei Polignac verfammelten Minifter, Baris in Belagerungszuftand zu erklaren und noch einige Truppen von St. Denis, St. Dmer und Luneville berbeiguholen, auch Berhaftebefehle gegen bie Deputirten zu erlaffen, welche bie Protestation unterzeichnet hatten. Allein es waren weber Truppen genug vorhanden, noch hatte ber Maricall Marmont, Bergog von Ragufa, fie fo aufgestellt, bag bie Bolksmaffe fich an ihrer freien Bewegung gehindert gefeben hatte, noch wurden bie Berhaftsbe= fehle mit ber Bligesichnelle und Gleichzeitigkeit vollzogen, ohne welche fie wirkungslos fenn mußten. Um meiften fette in Er= ftaunen, bag ber Ronig in biefer fritischen Beit gang gemuthlich nach Rambouillet auf bie Jagb gegangen war. Welches Motiv ihn auch babei leiten mochte, fo war es feiner nicht wurdig, gleich= gultig zu fcheinen in einem Augenblick, in welchem bas Bott in ber leibenschaftlichften Aufregung und fein eigener Thron in Befahr mar.

Die Sonne des 28. Juli ging glänzend am wolfenlosen Himmel auf und es war einer der schönsten Tage des Jahres. Da begannen sich zuerst die plebeisischen Bewohner von St. Antoine in Bewegung zu setzen und gegen das Stadthaus vorzudringen. Dieses berühmte Hotel de ville war auch schon in der ersten französischen Revolution immer Mittelpunct des Aufruhrs gewesen. Unter den Arbeitern der Vorstadt zeigten sich auch schon Bürger in der Unisorm der Nationalgarde. Das Stadthaus war nicht geshörig besetz, die Thüren wurden eingestoßen und auf dem Dachzgiebel zum erstenmale wieder die dreifardige Fahne ausgepslanzt, welche Paris seit dem Sturze Napoleons nicht mehr gesehen hatte. Dieselbe Fahne begann sast in allen Straßen von Paris aufzutauchen. Die Kämpfer wuchsen gleichsam aus der Erde hervor. Wie in der Nacht verabredet worden war, sammelten sich an viesten Puncten Nationalgardisten. Aber die wohlhabenden verheiras

theten Burger hatten immer noch nicht Muth genug. Die Sauf-Tein ber Nationalgarde blieben flein. In ber Strafe St. Sonore liegen fie fich von ben Truppen entwaffnen. Un ber Bant aber wurden sie von den Truppen gut aufgenommen und gerne zum Schute ber bort aufgehäuften Gelbmaffen benütt. Im Allgemeinen mar bie Nationalgarbe keinesmegs zum Aleugersten entschlossen und baber auch nicht gefährlich, wenn Marmont Energie genug bebielt. Gefährlich maren nur bie Arbeiter in ben bamals übliden blauen Bloufen, bie Borftabter, ber Bobel und bie Gaming, bie gu allem fähigen Gaffenbuben von Paris. Sier mar ber Inftinct frangofi= ider Tapferkeit und eine Luft am Neuen, die keine Berantwortung fcheute. Die Buth in biefer vermilberten Menge murbe gemiffer= magen geabelt burch bie Begeifterung ber polytechnischen Schuler. Diefe hatten vergeblich mit heißer Ungebuld auf eine Orbre von Lafanette gemartet. Ihre eigenen Borgesetten maren fo feig, alles aufzugeben und fie zu entlaffen. Gie fooloffen fich alfo mit lautem Buruf in ihren Uniformen an bas bewaffnete Bolf an. Das Mämliche thaten auch die gabireichen Studenten ber Rechts= und Arzneischule. Ginige reiche Liberale hatten in ber Racht in ihren Säufern Waffenvorrathe aufgehäuft und theilten fie jest bem Bolfe aus. Co ber Deputirte Aubry be Bupravaux, ber reiche Buchhändler Joubert, ber Burger Giequet und fogar ber Theaterbirector Ctienne Arago. Andere bisberige Bolfemanner zeigten bagegen eine lächerliche Furcht. Der fleine Thiers g. B. fonnte nicht ichiegen horen und mar auf's Land geflüchtet.

Marmont war nicht ber Mann, um wie ein Fels bie Wogen bes Dolfes zu brechen. Er hatte einst Napoleon verrathen und war beshalb, nächst Bourmont, ber verhaßteste Mann ber französssichen Armee. Seine Unpopularität brückte ihn. Er hatte nur ungern bas Commando übernommen und bie Ordonnanzen ausebrücklich misbilligt. Er hatte zu wenig Truppen und mußte diesselben in ber Nähe ber Tuilerien concentriren. Am Morgen bes 28. schrieb er an ben König und ermahnte ihn, ber Opposition

nachzugeben und zu unterhandeln. Alls commanbirender General batte er entweder Verftarfungen verlangen ober feine Entlaffung nehmen muffen. Und auf einen folden muthlofen Rath bin batte ber Ronig ibn entlaffen, ober aber wirklich nachgeben muffen. Bon alle bem geschah nichts. Der König ließ antworten, Marmont folle sich nur halten, unbekümmert barum, bag berfelbe ichon er= flart hatte, feine Mittel fenen ungureichenb. Ingwischen glaubte Marmont einen Berfuch machen zu muffen, um bie Barifer gu foreden. Er ließ alfo gwei ftarte Colonnen auf gmei verfchiebenen Wegen gegen bas Stadthaus vorbringen, jebe aus Fugvolf, Rei= terei und Befdut gufammengefett. Die erfte, unter General Ia-Ion marfchirte an ber Seine bin 'und fand an ber Brude von Notrebame beftigen Wiberftanb. Die zweite Colonne, unter Gene= ral Chamans, murbe bei ber Borte St. Martin und in ber Strafe St. Untoine mit Steinwürfen und Schuffen begruft und fließ balb auch auf Barrifaben. Gie fampfte fich aber gludlich burch und beibe Colonnen vereinigten fich auf bem Greveplage vor bem Stedthaufe, welches lettere vom Bolfe wieder verlaffen murbe. In= beffen hatte fich bet bem 50. Linienregiment, welches ber zweiten Colorne angehörte, icon untermege Lauigkeit gezeigt. Es met= gerte lich jest formlich langer gegen bas Bolf zu bienen, wollte aber arch nicht gegen ben Konig bienen und gab feine Patronen ab. Um biefes Regiment zu erfeten, ichidte Marmont ein Batail= Ion ber Schweizergarbe nach bem Stadthaufe. Diefe Schweizer, als Golbger ber Gewalt bem Bolfe besonders verhaft, murben muthend angegriffen, ruckten aber in ununterbrochenem Feuer vor und ftrecter alles vor fich nieber. Nun mar es aber Mittag, bie Sonne brante glubend beiß und zur Erfrischung ber Truppen war nicht tie geringfte Borforge getroffen. Sunger und Durft fteigerten ber Unmuth ber Lintentruppen, die immer mehr mit bent Bolfe fratergifirten. Nur die Garben blieben unerschütterlich. Batte Marment von Unfang an mehr Truppen gehabt und mare

gehörig für fie geforgt gewefen, fo murbe ihre gute Disciplin un= fehlbar ben gangen Aufftanb bemeiftert haben.

Der liberale Belb biefes Tages, Aubry be Buyravaux, verfammelte wieder bie Deputirten in feinem Saufe und brang auf fraftiges Sanbeln. Mauguin, von gleichem Muthe befeelt, befdwor bie Berfammelten, aus ber Emeute eine Revolution gu machen und bie verhaften Bourbons zu fturgen. Dagegen erklarte fich Cafimir Berier, ber nie ben gefehlichen Boben verlaffen wollte und bie Unardie mehr fürchtete, als ben Despotismus. Desgleichen Gene= ral Sebaftiani, bas Saupt ber alten Unbanger Napoleons, unb ber Doctrinar Buigot, ber abermals eine papierne Protestation vorschlug. Audry, Mauguin, ber alte Lafavette und Laffitte ver= wahrten fich und behaupteten, jest fen feine Beit mehr zu Proteftationen, es muffe gehandelt werben. Dennoch Itegen fich bie Deputirten nicht weiter fortreißen, als auf ben gelinden Weg ber Unterhandlung. Man beschloß eine Deputation an Marmont gu fciden. Bu biefem begab fich nun Laffitte mit bem berühmen Naturforfcher Arago und verlangte Waffenftillftand und bas Enbe bes Blutvergiegens. Und wie man von Marmont vorausjegen Fonnte, ließ er fich mit ihnen ein und ichrieb gleichsam in ihrem Namen an ben Konig, er mochte boch nachgeben, bie Befahr merbe immer größer. Das war ber Mann, bem ber Ronig bie bemaff= nete Dacht anvertraut hatte und ber ihn ichuten follte.

Der König, von seiner Jagdparthie nach St. Cloud zurückgekehrt, hielt bie angewandten Militairkräfte immer noch für außreichend, blieb guter Dinge und war nicht im geringsten geneigt, Concessionen zu machen. Auch Polignac empfahl bem Marschall Marmont nur, die Truppen bei den Tuilerien zusammenzuhalten. Doch zeigte sich unter den Göslingen in St. Cloud schon viele Angst und Rathgeber aller Art drängten sich auf. Einer rieth, die Gerzogin von Berry solle sich, ihren kleinen Sohn in den Armen, dem Bolke zeigen, aber Karl X. verbot der Herzogin eine so unwürdige Comödie. Ein anderer gab den klugen Rath, den Ferzog von OrTeans festzunehmen und als Geißel zu behalten, aber auch bagu mar ber Ronig zu großmutbig.

In ber Macht auf ben 29. Juli mar bas Wolf in Paris un= unterbrochen thatig, in allen Strafen Barrifaben zu errichten, um am andern Tage jedes neue Bordringen ber Truppen zu vereiteln und felbst von ber Bertheibigung zum Angriffe überzugeben. Anbererfeits mar allen Truppen im Lager von St. Omer und Lune= ville Befehl ertheilt, in Gilmarichen nach Paris zu fommen. Aber foon mar bie Telegraphenlinie unterbrochen und ber Befehl fam gu fpat. Marmont concentrirte am Morgen bes verbananifivollen Tages (es war ein Donnerstag), alle feine Truppen um bie großen Balafte ber, Tuilerien, Louvre und Palais-Royal und unterhielt von hier aus ben gangen Tag über bas Wener gegen bie Bolksmaffen, bie von allen Seiten vergebliche Angriffe machten. Da fich bie Garbe fo unerschütterlich folug, machten bie Deputirten neue Sturme auf bas ichmache Berg bes Maricalls, marfen ihm bas vergoffene Burgerblut vor, beschwerten fic, bag auch Wehr= Tofe und Unichulbige erschoffen worden fegen, und tockten ibm ben Befehl ab, bas Feuern einftellen zu laffen. Erft biefer feige Befehl, zu welchem ber Marschall gar nicht einmal vom Könige autorifirt war, entriß ben Garben ihre Lorbeern und verwandelte ben Sieg in eine Rieberlage. Denn magrend bie Truppen um bie königlichen Schlöffer ber nicht mehr ichiefen burften, ichof boch bas Bolf auf allen anbern Puncten, wo es feinen Bortheil fand. Die Raferne ber Gensbarmerie wurde vom Bolfe erfturmt, bas Pulvermagazin beim jardin des plantes gleichfalls. Huch bie Raferne ber Schweizer wurde nach einem heftigen Rampfe ge= nommen. Das Invalidenhaus ging über und bie alten Invaliden bes Raiferreichs lieferten ihre Ranonen aus. Cbenfo tie Rriegs= ichule. Das gange linke Seineufer war in ben Sanben ber Infurgenten.

Ein abgebankter General, Dubourg, erschien unter bem Bolk in voller Generalsuniform und ließ fich ben Oberbefcht geben. Gine

Proclamation wurde angeschlagen, nach welcher schon eine provisiorische Regierung eingescht sehn sollte, bestehend aus den Genezralen Lafanette und Gerard und dem Herzog von Choiseul, der nichts davon wußte. Alles war erlogen, nur um dem Bolke den Weg zu zeigen, den es gehen sollte, und um den Bruch mit der Arone unheilbar zu machen. La fanget te übernahm, auf das Anstringen der Deputitien, den Oberbeschl über die Nationalgarde und erließ an dieselbe eine Proclamation, worin er sagte, das Betragen der Pariser Bevölkerung mache ihn stotz, sie zu besehltzgen. "Die Freiheit wird siegen oder wir werden mit einander unstergehen!" Er nahm sein Hauptquartier im Stadthause, fand aber hier bereits den General Dubourg und den keken Baube an, der sich selbst zum Secretär der angeblichen provisorischen Regierung ausgeworsen hatte und Besehle ertheilte. Dubourg war so klug, die Autorität Lasanette's sogleich anzuerkennen.

Mittlerweile murben bie Comeiger, bie unter Dberft von Salis mit zwei Batgillonen bas Louvre befet batten, wieber vom Bolf angegriffen, mabrend bie Linientruppen auf bem Bentomeplat in Folge bes Befehls, nicht mehr zu ichiefen, alle Saltung verloren und zum Theil zum Bolfe übergingen. Marmont befahl, eines ber Schweizerbataillone aus bem Louvre megzuziehen, um fatt ber abtrunnigen Linie ben Bentomeplat zu halten. In= bem aber jenes Bataillon vom Louvre abgog, brangte fich bas Wolf gleich in beffen verlaffene Poften, nun konnte fich auch bas andere Bataillon nicht mehr halten und wich bem ungeheuren Un= brange ber Bolfemaffen, indem es gegen bie Tutlerien gu floh. Con aber malgten fich bichte Schaaren bes niebrigften Pobels burch bie lange mit prächtigen Gemalben geschmudte Gallerie bes Louvre nach ben Tuilerien, Die burch jene Gallerie mit bem Louvre in unmittelbarer Berbindung ftanden, und ba auf diefer Geite feine Bortebr getroffen mar, murbe balb ber fcone Palaft ber Tutle= rien felbst von innen ber burch bas Bolf überschwemmt. Darmont wollte ben Palaft nicht zum Rampfplat machen und zog fich

mit bem Reft ber treu gebliebenen Garben burch bie großen Gar= ten in's Freie gurud. Der Bobel trieb in ben foniglichen Ge= machern einigen Unfug, jog bie Rleiber ber Pringeffinnen an, ger= forte ein Bild bes Konias und verlette einfae andere, legte bie Leiche eines gefallenen Bolfsmanns auf ben Thron bes Ronigs im aroffen Saale, raubte aber nichts. Gin Menich, ben man beint Plunbern ergriff, murbe fogleich executirt. Die Roftbarkeiten mur= ben von benen, melde fie ber Giderheit megen meggenommen bat= ten, auf bas Stadthaus abgeliefert. Man legte ben größten Werth barauf, ben Bolfsfieg nicht zu beflecken. Auch bas Palais-Royal. murbe um biefe Beit vom Bolke genommen und einige abgeschnit= tene Truppentheile, Die fich in einer Ece ber Strafe St. Sonore und Roban tapfer wehrten, endlich zusammengeschoffen. Um Albend mar bie Niederlage ber Truppen auch auf bem rechten Ufer ber Seine vollitändig. Der erzbifcofliche Palaft, aus bem ber Ergbischof entflohen mar, murbe nicht geschont wie bie Tuilerien, jonbern barbarifch geplünbert und verheert.

Schon am Morgen beffelben Tages hatten fich bie Berren von Cemonville, ein intriganter und geschmätiger Greis, und b'Ur= gout als Bertreter ber bis jest unthätig gebliebenen Bairstammer in ben Tuilerien mit Polignac gegankt und von bemfelben Con= ceffionen verlangt, tie er nicht gewähren tonnte. Gie eilten fo= bann nach St. Cloub, mobin ihnen Polignac aber icon zuvorfam, und bestürmten ben Ronig, tem Bolfe nachzugeben. Der Ronig bielt lange mit ben Miniftern Rath. Unterbeg fam eine Ungluckebot= fchaft nach ber andern von Baris an und nicht nur jene Bairs, auch viele, bie meiften andern großen herren bes hofes maren in bitterer Angft, bie Revolution tonne eine Dacht und Ausdehnung gewinnen, die nicht blos den Thron, sondern auch die aristofrati= fchen Inftitute und ben Befitgftand niederwerfen murbe. Biele gaben ben König icon verloren und wollten nur noch die Dynastie retten. Diefen lag eine Regentichaft im Ramen best jungen Bergogs von Borteaux im Ginne. Fast alle aber maren barin einig, bag ed

bie höchfte Beit fen, bie Wogen ber Revolution burch Conceffionen zu berubigen.

Much bie, welche fruber zum Gebrauch ber Gewalt gerathen hatten, verftummten jest, feitbem bie Nieberlage ber Truppen be= fannt war. Nur Guernon be Ranville, ber fruber gur Mäßigung gerathen, verlor ben Ropf nicht und rieth jest von Conceffionen ab, weil es zu fpat fen. Jest bliebe bem Ronige nur noch übrig, fich unter bem Schutz eines treugebliebenen Beeres in eine treue Broving zu retten und hier eine ihm ergebene Rammer um fich zu versammeln. Dann erft hatte er einen festen Sinterhalt, um weiter mit ben infurrectionellen Machthabern in Baris zu unterbanbeln. Sett aber, umgeben von wenigen ericopften und beflegten Truppen und burch bie gabrenbe Bevolferung ber Sauptstadt in ber Dabe bedroht, fonne er nichts zu erreichen hoffen, was ihn nicht noch tiefer bemuthigen, noch mehr entwaffnen murbe. Aber nur ber Bergog von Angouleme rief bem verftanbigen Minifter Beifall gu. Alle anbern festen in augenblidliches Nachgeben allein ihre Soffnung und ber tieferschutterte Ronig, fich felber ungetreu, begann gu manken und bereits in einem Buncte nachzugeben, indem er bie Entlaffung Polignace genehmigte, beffen Namen ibm nicht nur bet ber Bolfspartei unermefilich ichabete.

Man hätte sehr Unrecht, wenn man sich den greisen König in seiner damaligen gefährlichen Lage als völlig eingeschüchtert und gleichsam kopflos denken wollte. Der König wußte, mit welchem Eiser Pozzo di Borgo gegen Polignac intriguirt hatte, und wenn er in diesem Augenblicke es gerathen fand, sich Außland hinzugeben, mag er dazu wohl seine Gründe gehabt haben. Man behauptet, Vitrolles habe ihm den Gedanken eingegeben. Dem sen, wie ihm wolle, der König bezeichnete als Polignacs Nachfolger den Herzog von Mortemart, der früher in der großen Urmee Napoleons gedient hatte und zuletzt französsischer Gesander in St. Petersburg und ein Liebling des Kaisers Nicolaus gewesen war. In welchen Beziehungen er zu Pozzo die Borgo gestanden, ist noch in Dunkel

gebullt. Unfehlbar aber mußte es bem Raifer von Rufland ichmei= chein, bag ber Ronig von Frankreich in feiner Doth zuerft an ibn bachte und bie ichwankenben Gefchicke Frankreichs gleichfam unter ruffifden Sout ftellte. Sein Bruber Ludwig XVIII, mar von Rufland immer gut berathen gemefen. Mortemart follte für Rarl X. werben, was Richelieu fur beffen Borganger gemefen mar. Aber ber Ronig beeilte fich nicht, irgend einen weitern Schritt gu thun. Er machte Abends feine Whift-Barthie und ging bann ichlafen. Man bat ibm fein Berhalten bamals überhaupt als greifenhaften Stumpffinn ausgelegt, mozu man aber boch nicht berechtigt ift, ba bie gebeime Geschichte bieses fritischen Tages boch noch mancher Aufflärung bebarf. Mortemart hatte fich in St. Cloud eingefun= ben, wartete aber vergebens auf eine Inftruction. Gigenmächtig entwarf er noch in ber Nacht mit Vitrolles und b'Argout neue Orbonnangen, welche bie nöthigften Conceffionen bes Konigs ausfprachen, und ernannte Cafimir Berier gum Finange, ben General Gerard zum Ariegsminifter. Mun, fagt man, habe Bitrolles ben Ronig aufweden laffen und bringend um Unterzeichnung ge= beten, ber Konig habe jeboch noch eine Weile gezandert. Bitrolles babe ibn gefragt, ob er in bie Benbee geben und bort einen Wi= berftand organistren wolle, in welchem Kalle er, Bitrolles, fich nicht von ihm trennen murbe. Der König aber habe bie Aufgabe, fich in ber Benbee zu halten, zu schwer gefunden. War er er= mattet und in feiner Altersichmache zu keinem Sandeln mehr fabig? Wollte er einen längern, mahrscheinlich boch erfolglosen Bürger= frieg vermeiben? Dber hoffte er, burch Concessionen bie Buth feiner Wegner hinguhalten, bis er burch bie Intervention ber Groß= machte, namentlich Ruflands, unterftust werben murbe? Genug, er ließ Mortemart hereinrufen und unterzeichnete, was biefer ihm vorlegte. Die herren von Semonville, Bitrolles und b'Argout aber eilten mit biefen Concessionen nach Baris.

Darüber war ber Morgen bes 30. angebrochen. Die ganze Nacht hindurch war bie Bevolkerung von Paris auf ben Beinen

gewesen, theils um sich im Jubel über ben Sieg zu berauschen, theils um die ganze Stadt mit Barrikaden zu erfüllen und einen unüberwindlichen Widerstand vorzubereiten, falls etwa die Truppen, die der König von außen her noch sammeln würde, einen Angriff auf die Hauptstadt machen würden. Auch wurden die Todten begraben. Am Morgen des 30. fuhr ein großes Schiff mit schwarzer Fahne die Seine hinauf und hielt unterhalb der Morgue, um die Leichen der Unbekannten aufzunehmen. Die Zahl der Todten wurde damals überschätzt, scheint aber 700 nicht überstiegen zu haben.

In berselben Nacht hatten fich wieder bie Deputirten versam=. melt und einen Maueranschlag entworfen, bes Inhalts: "Die gu Paris anmesenben Abgeordneten haben fich vereinigen muffen, um ben ernften Gefahren zu begegnen, welche bie Giderheit ber Per= fonen und bes Eigenthums bedroben. Gine Commiffion ift ernannt worben, um bei ber Abmefenheit jeder regelmäßigen Organisation über bie Intereffen Aller zu machen." Das hieß fo viel als ben erften Reim zu einer neuen Regierung zu legen. Und wirklich wurde am andern Morgen mit einer folden ber Unfang gemacht, unter bem beideibenen Ramen einer Municipal= Commiffion, bie fich auf bem Stadthause etablirte und ben bereits bort gebie= tenden Lafavette in die Mitte nabm. Die Mitglieder biefer Com= mijfion waren Cafimir Perier, Laffitte, Gerard, Lafagette, Pugra= vaux, Lobau, v. Schonen, Mauguin. Gie mablten gu ihren Beamten, gleichsam ichon Miniftern, Dbilon Barrot, ber unter bem Namen eines General=Secretars bier bie Rolle begann, bie ibm in ber neuern Gefdichte Franfreichs vorbehalten mar, neben ibm einige minder Bedeutenbe. Gerard übernahm bas Commando bes heeres, wie Lafagette bas ber Nationalgarbe. Der herzog von Choifeul lehnte die auf ibn gefallene Baht ab. Die neue Beborbe von Baris fand überall Anerkennung und Behorfam. Die Linien= truppen maren fast alle vollente zum Bolfe übergegangen. Die

Barten zogen fich, gum Theil vom Bolfe verfolgt und genedt,

2013 nun herr von Cemonville mit ber erften nachricht von St. Cloub anlangte und laut und freudig verfündete, bie Orbon= nangen seven guruckgenommen, ein neues Ministerium ernannt 20. fand er bei ber Municipal= Commission fein Gebor mehr. Bon Schonen fagte ibm mit eifiger Ralte: "Es ift gu fpat! ber Thron ift im Blute gusammengefallen." Da Bitrolles ben alten Berrn von Cemonville begleitet hatte, trug fein Unblid nicht menig bei, die Liberalen von jeder Unterhandlung abzuschrecken, Gemonville's andrer Begleiter, b'Urgout, machte noch einen zweiten Berfuch bei ben Deputirten, bie fich im Saufe Laffitte's verfammelt hatten, aber obgleich Cafimir Perier einer Bermittlung gunftig gestimmt war, lehnten bod bie Unbern in ihrem Giegesfolze fie ab, und auch bier bieg es wieder: "Es ift zu fpat!" Boll Berzweiflung fehrte nun Gemonville nach St. Cloud guruck und berichtete, mas ibm wiberfahren mar. Da machte fich Mortemart felbit auf ben Weg und gwar zu Tug, um unerfannt burchzutom= men und vielleicht burch gebeime Unterhandlungen mit ben Gemäßigten noch zu einem Biele zu gelangen. Weil er balb barauf bie Cache bes Ronigs verließ, barf man annehmen, er habe fcon vorher in anderweitigen Berbindungen gestanden, vorzugsweise mit ber ruffifden Gefandischaft, und barnach feine Schritte bemeffen. Je naber er ber Stadt fam, um fo lauter tonte ibm ber Ruf ent= gegen: à bas les Bourbons. Da er fich felbst nicht getraute, auf bas Stadthaus zu geben, übernahm es ein Pair, Collin be Suffy, für ihn bingugeben, allein Niemand wollte ibn als Minifter aner= fennen ober mit ihm unterhandeln. Er verschwand, um einen Tag später in ben Vorzimmern bes Bergogs von Orleans wieber aufzutauchen.

Der Herzog von Orleans hatte fich scheinbar um bie ganze große Bewegung in Frankreich nicht bekümmert. Er verweitte ben Sommer über in seinem Luftschlosse Neuilly auf bem Lande, im trauliden Rreise feiner gablreichen Familie, als ein harmlofer Brivat= mann. Allein er hatte feine Arglift oft genug burchblicken laffen und foon bei mehr als einem Unlaffe hatte man feinen falfchen Blid nach ber Krone ber alteren Bourbonen binüberschielen feben. Lamartine erzählt: "Seine Salons waren feit 1815 bas Afpl ber liberalen Meinungen, bie Buflucht ber perfonlichen Ungufrieben= beiten, ber Beerb bes geheimen Murrens gegen bie Reffauration. Berr von Tallegrand, feitbem er ein bynaftifdes Schisma in ber Legitimitat ahnete, ber General Cebaftiant, ber General Fon, Benjamin Conftant, Casimir Berier, Laffitte besonbers, ber Mann, ber burch bie plebeifichen Gitelkeiten am leichteften zu verführen mar, alle einflugreichen Mitglieder ber Opposition in ben beiben Rammern, alle Saupter ber vergangenen ober fünftigen Parteien, alle bervorragenden Journaliften, bie über irgend einen Theil ber Popularität verfügten, murben empfangen, bebauert, gelobt, geftreichelt mit einem Gifer und einer Bertraulichkeit, bie gumeilen bis gur Unterwürfigkeit und Rriecherei bes Sobern gegen ben Miebern ftiegen, indem fie die Rangordnung umfehrten, um bie Dienfte gu er= ichmeideln. Geit funfzehn Jahren hatte es feine Berichwörung ber Ibee ober bes Chrgeizes in ber Bolfspartet gegeben, in beren Sintergrunde nicht ber Bergog von Drleans bas lette Wort gemefen mare." Gemandte Freunde, mit benen er hauptjächlich Gelb= gefcafte machte, wie Laffitte, und bezahlte Febern, wie ber fleine Thiers, maren fur ihn thatig. Gein machtigfter Freund aber mar ber alte Fürft Talleyrand, ein Mann, welcher ber altern Linie ber Bourbons fo wenig, wie irgend einer ber fruberen Regierungen in Frankreich, aufrichtig anbing, fonbern jeber nur fo lange biente, als fie im Bollbefit ber Macht mar. Cobald fich bie Regierung in Befahren fturgte und ihre Macht im Ginten war, beeilte fich biefer Staatsmann, fich berjentgen neuen Dacht anzuschließen, ober biefelbe mitichaffen gu belfen, bie an bie Stelle ber alten treten follte. Tallegrand erkannte, bie altere Linie ber Bourbons fey un= fabig, ben Thron zu behaupten, bie Errichtung einer Republif

würbe Europa nicht gebuldet haben, an die Thronbesteigung eines Mapoleoniben war damals ebensowenig zu benken; mithin schien es am einfachsten, an die Stelle der ältern Linie die jüngere des Hauses Orleans zu sehen. Bevor der Herzog von Orleans sich für irgend etwas entschied, frug er bei Talleyrand an und erst, nachdem er bessen Zustimmung erhalten hatte, griff er wirklich nach der Krone.

Wo fo große Intereffen im Spiele waren, versteht es fich von felbit, baf bie einflugreichften Diplomaten ihre gange Thatigfeit entfaltet haben und bag bie idyllifden Ergablungen, mit benen man bas europäische Publikum abspeiste, von ber Art und Weise, wie Ludwig Philipp zur Usurpation gelangte, nur abgeschmackte Erfindungen find. Man fagte, ber gute, treubergige und patri= archalische Bergog babe an gar nichts getacht, nur feine unverbeirathete Schwefter Abelgibe, eine Dame voll Berftand und Chr= geig, fen burch ben ichlauen Thiers verlodt morben, ihrem Bruder etwa in ber Weise zugureben, wie bie Grafin Terzfy ihrem Bruber in Schillers Ballenftein gurebet. Der Gebanke ber Ufurpation mar für ben Bergog meber fo nen, noch mar er fo fentimental, als biefe Erzählung voraussett. Reuilly lag nabe bei Paris, ber Bergog laufchte auf alles, mas bort vorging, und eilte, als ber rechte Moment gefommen mar, in ben Mittelpunct ber Bewegung. Buerft ichlüpfte ber fleine Thiers aus feinem Berfted bervor, mifchte fich unter die Deputirten im Saufe Laffitte's und machte bier Politif zu Gunften bes Bergogs von Orleans, im Gegenfate gegen bas Stadthaus, mo viel mehr republifanifche Ginfluffe vormalteten. Laffitte, bem Bergog langft vertraut, fand ihm bei. Aber nicht fomobl ihre Beredtfamfeit, als ihre guten Grunde trugen ben Gieg bavon. Ließ man Lafagette und bas Stadthaus gemabren, fo ge= langte man gum Versuche einer Republik, gu einem europäischen Kriege und zu einer Restauration, mobei menigstens bie Deputirten nichts geminnen fonnten. Wenn bagegen ber Bergog von Drleans burch bie Deputirten und Die bisberige liberale Debrheit

28. Diengel, 120 Jahre. 1V.

ber Babler auf ben Thron erhoben wurde, fo mußte er nicht nur bem Bolfe alle bie liberalen Concessionen machen, welche Rarl X. verweigert hatte, fondern ber neue Konig blieb auch von benen ab= bangig, burch beren Gunft er emporgefommen mar, und bie Deputirten blieben bie eigentlichen Berren bes Landes. Es gab eine Urt Barlamente-Regierung und ter neue Konig mußte aus Dantbarfeit und Intereffe ihnen alle Alemter und Bortheile gemähren, bie fie munichten. Man war in diefer Beziehung balb einig. Es fam nur barauf an, bie Bevolkerung von Baris bafur zu gewinnen und hinterdrein bie Diplomatie bamit auszusöhnen. In letterer Beziehung konnte man auf Talleprand rechnen, ber eine große Alutorität an ben europäischen Sofen genoß. Auch zweifelte man nicht, wenn icheinbar gang Frankreich mit Acclamation ben Bergog auf ben Thron erhobe, murbe berfelbe, ber boch auch ein Bourbon fen und nach feinem Alter und Charafter bem europäischen Frieden alle Burgicaften barbote, auch von den Grofmachten anerkannt werben. Was nun bie Bevolkerung von Paris betrifft, melde bie Deputirten zuerft gewinnen mußten, fo mar biefelbe fcon langft gewöhnt, in bem Bergog einen Bolfsfreund zu feben. Gine Menge Leute befanden fich fogar in ber perfoniichen Clientel biefes Pringen, als bes reichften Eigenthumers im Lande. Die einflugreichften Journaliften maren ibm ergeben. Es gab in Paris nur zwei Parteien, bie tem Bergog von Orleans miberftrebten, aber fie maren nicht ftark genug, nämlich bie Ronalisten, tie eben besiegt worden waren, und tie Republikaner und Bonapartiften, bie, von ihrem eigenen Siege überrafcht, über bas, mas fie thun follten, fich noch nicht flar geworden maren. Lafavette, obgleich er immer mit ber außer= ften Revolutions = Partei fofettirte, hatte boch niemals mit bem Konigthume felbft gebrochen und hielt, wenn es zum Ernfte fam, immer lieber zur Bourgeoifie, als zum Bobel. Die Bourgeoifie, bie fich ben Gieg gufdrieb und jett bie tichtgebrangten Colonnen ber Mationalgarte formirte, sympathisirte vollfommen mit ben Deputirten, freute fich nach bamaliger Mobe, bag es mit ben

Pfaffen und Ariftokraten zu Ende fen, wollte aber bie liberalen Errungenschaften in Rube und Frieden genießen, fceute bie Unar= die und suchte bie Ordnung zu erhalten. Der Bergog von Dr= Teans foien nun gleichermaßen gegenüber bem alten Despotismus bie Freiheit, und gegenüber jeber etwa brobenben Anardie bie Orbs nung zu verburgen. Dan unterichted zweierlet Sauptmeinungen. bie bem Bergog beibe gleich gunftig waren, eine mehr confervative, nach welcher ber Bergog Konig werben follte, weil er ein Bourbon fen, und eine mehr liberale, bie baffelbe wollte, obaleich er ein Bourbon fen. Der einen fügten fich am Ende auch bie Royaliften, ber antern bie Republikaner, indem jene in bent neuen herrn nur ben Konig aus bem alten Gefchlechte, tiefe in ihm nur ten einstweiligen Garanten ber noch zu erweiternben Bolfsfreiheit faben. Im Uebrigen entging es auch ber Bourgeoifie feineswegs, bag fie berjenige Stand mare, auf ben fich ber neue Thron hauptjächlich fingen muffe, und bag bie Wahl Ludwig Phis lipps gum Konige allen Intereffen ihres Standes gu gut fommen mirbe

Thiers hatte schon eine Proclamation bereit, die man der Bourgeoiste als Lockspeise hinhalten wollte. Sie wurde sogleich angenommen und überall an die Mauern geheftet und lautete solgendermaßen: "Karl X. kann nicht mehr in Paris regieren; er hat das Blut des Bolfes vergossen. Die Republik würde uns surchtbaren Convulsionen aussezen, sie würde und mit Europa verseinden! Der Herzog von Orleans ist der Nevolution ergeben! Der Herzog von Orleans hat sich nie gegen uns geschlagen! Der Herzog von Orleans war bei Jemappes! Der Herzog von Orleans ist ein Bürgerkönig! Der Herzog von Orleans hat endlich die brei Farben getragen, der Herzog von Orleans kann sie allein wieder tragen, wir wollen keinen andern. Der Herzog von Orleans spricht sich nicht aus; er wartet auf unser Lotum; proclamiren wir bieses Votum, und er wird die Charte annehmen, wie wir sie verstanden

und gewollt haben. Das frangösische Bolk ift es, von bem er feine Krone haben wird."

Alles war im Saufe Laffitte's abgemacht worben. Von hier aber begaben fich die Deputirten in das Palais Bourbon zu einer größeren und förmlichen Versammlung, welcher Laffitte präsidirte, und unterzeichneten eine Zuschrift, in welcher sie ben Herzog von Orleans ersuchten, einstweilen die Oberleitung des Staates unter dem Titel eines Generallieutenants des Königreichs zu übernehmen und die dreifarbige Fahne beizubehalten, bis die Rammern die volle und ganze Verwirklichung der Charte gesichert haben wurden.

Alle blese Schritte fanden in Paris Beifall, wenigstens magte Niemand einen offenen Widerstand bagegen. Der Herzog von Dreleans entschloß sich daher, dem Ruse zu folgen, hielt aber keinen Triumpheinzug, der ihm den Vorwurf des Stolzes hätte zuziehen können, sondern schlich sich ganz allein und zu Kuß von Neuilly nach dem Palais Royal. Alls ein kluger und ersahrener Mann wußte er wohl, die Bevölkerung von Paris widerstrebe ihm nicht. Seine ängstliche Sorge ging nur dahin, die europäische Diplomatie mit seiner Usurpation zu versöhnen und dem Könige die Entsagung abzulisten. Er unterhandelte mit Talleyrand. Er beschied noch in berselben Nacht den Herzog von Mortemart zu sich, der es übernahm, dem alten König ein Billet des Herzogs zu überdringen, in welchem er diesen noch seiner Treue versicherte. Es ist kein Zweisel, daß hier mit dem alten Könige das unwürdigste Spiel gestrieben und schnöder Verrath geübt wurde.

Am folgenden Morgen (am 31. Sonnabends) fanden fich bie Deputirten schon beim Gerzog ein und baten ihn bringend, die Stelle anzunehmen, die sie ihm zugedacht hatten. Er sträubte sich aber, spielte den Demüthigen und Bescheidenen, und bat sie, zu warten. Eben war General Schastiant von Talleyrand zurückgestommen. Der Herzog zog sich mit diesem in ein Nebenzimmer zurück und empfing die Nachricht, Talleyrand stimme seiner Erscheng zu. hierauf sehrte der Gerzog zu den Deputirten zurück,

erflärte sich bereit, bas Amt eines Generalstatthalters zu übernehmen und erließ eine Proclamation, worin er sagte, er habe
geglaubt, bem Ause ber Deputirten solgen zu muffen, er wolle tie Gesahren ber Pariser theilen, stelle sich ber helbenmuthigen Bevölserung zur Versügung und wolle sie vor Anarchie schügen. Die ruhmreichen brei Farben sollten bleiben und die Rammern alsbald zusammentreten. Diese Proclamation schloß mit ben Worten: "Eine Charte wird fünstig eine Wahrheit seyn." Die Deputirten fügten noch eine besondere Proclamation hinzu, worin furz die Volksrechte verzeichnet waren, sur beren gesetliche Consolidirung sie sich im eigenen Namen und im Namen des Herzogs verbürgten: Herstellung der Nationalgarde, Geschwornengerichte sur Presvergehen, Verantwortlichkeit der Minister, 2c.

Damit etwa nicht bas Stadthaus andere Meinung fund gebe, befchloß man, es fogleich zu überrumpeln. Man hatte mit bent Stadthause nicht ehrlich gehandelt, Die Municipalcommiffion von nichts in Kenntniß gefest, ihr bie Ernennung bes Bergogs gunt Generalftatthalter erft biefen Morgen befannt gemacht, eben weil man Wiberspruch furchtete. Das Stabthaus protestirte nun wirtlich, aber zu fpat. Um lauteften erklarte fich bamals General Lo= bau gegen ben Bergog und Dbilon Barrot übernahm es, bie Proteftation ber Commission ben Deputirten zu überbringen. Aber er fand fie icon unterwegs, vom Jubel bes Bolts umgeben, und mußte umfehren. Denn alle verfammelten Deputirten, an ihrer Spite ber Bergog, zogen in feierlicher Proceffion nach bem Stabt= hause unter bem unermeglichen Jubel bes Bolfes, meldes mett= eifernd: es lebe ber Bergog von Drleans! und: es lebe Laffitte! rief. Laffitte hatte ein Tufubel und ließ fich beshalb auf einem Geffel von vier zerlumpten Proletariern tragen. Daburch wollte er fich als Bolfomann darafterifiren und bie guten Barifer fanden bies foon. Co febr log man fich bamals mechfelfeitig an. Der eitle Bankier hatte mohl auch anftandig gekleibete Trager gefunden, aber man fofettirte bamals mit ber Berlumptheit. Der Bergog von Dr=

Teans fagte, als er Lafavette begrugte: "ibr fest, meine Beren, einen alten Nationalgarbiften, ber feinen ebemaligen General zu befuchen fommt." Giner folden Aufmerksamkeit und Chrenbezeugung konnte Lafavette nicht miderfteben. In ber Phrase "ein populärer Thren mit republikanischen Ginrichtungen" verftanbigten fich beibe. Den Broteft, ben Doilon Barrot nicht angebracht batte, magte auch Lafavette nicht mehr vorzubringen. Er umarmte ben Bergog und ftellte ibn auf ben Balfon unter einer breifarbigen Fahne ber verfammelten Menge als ben Mann bes Bolfes bar. Lafavette batte fich auch in ber erften Revolution immer nur conftitutionell, nie republikanisch ermiesen. Er bandelte alfo auch biesmal nicht gegen fein Princip und mochte glauben, ber Bergog merbe mirklich alles halten , mas er verfpreche. Man fagt, Lafavette habe ben Bergog für ehrlich, aber beschränkt gehalten. Das ift jedoch nicht mabr= fcheinlich, ba fich fonft Lafabette, gleich andern Liberalen, fruber fcon bem Bergoge genabert haben murbe. Dag er nie in beffen Salon ericbien, beweist ein Migtrauen, mit welchem obige Meuge= rung fich nicht vereinigen läßt. Die harmonie auf bem Stabthaufe murbe nur burch ben ungeftumen Dubourg geftort, ber fich berauß= nahm, bem Bergog unverholen fein Migtrauen gu außern und ihm gu fagen: "wenn Gie je unfere Rechte verleben, werben wir fie Ihnen ins Gebachtniß zurudrufen." Der Bergog ermiberte: "wiffen Sie, bag ich ftets meine Pflicht fannte und fie nicht verfennen fann. wenn mich bas Baterland ruft." Die Grobbeit Dubourgs murbe migbilligt und im Jubel bes Bolfs erftict, aber nach achtzehn Jahren befam Dubourg Recht.

Der neue Generalstatihalter ernannte sofort ein Ministertum, welches auf eine fehr charakteristische Weise aus Vertretern aller Parteien zusammengesetzt war, um allen zu schmeicheln, mit Ausenahme ber alten Royalisten. Dupont be l'Eure, ber sich zu ben Republikanern neigte, Guizot, ber Doctrinär, und Laffitte, bes herzogs Vertrauter; Louis, ber Günftling Talleyrands; Bignon, ber die Bonapartisten vertrat; ber herzog von Broglie, der den Aris

stofraten beweisen follte, auch sie würden, wenn sie nur den alten König verließen, im Dienste des Herzogs willsommen seyn; endlich Gerard und Rigny, die Gelden zu Lande und zur See, deren Namen imponirten. Auch dem volksthämlichen Dichter Beranger wurde ein Ministerium angeboten, weil er Liebling des Pariser Pöbels war. Aber Beranger war ehrlich genug, der Arglist und Lüge nicht dienen zu wollen.

So murbe nun in Paris die große Woche, wie man sie nennte, vollendet. In tieser Woche waren die brei Tage (27. bis 29. Juli) die entschehen gewesen, und die ganze Ummulzung der Dinge empfing den Namen der Julirevolution. Die Julionne murde gleichbebeutend mit der siegreichen Freiheit.

Unterbeffen herrichte große Noth in St. Cloub. Der alte Ronig mar verlaffen und verrathen, fowie bas Glud fich von ihm manbte. Dog mar ber Abfall feiner Sofleute nicht fo foloffal und midrig, wie beim Sturge Napoleons. Die alte Ariftofratie batte mehr Abel ber Seele bemahrt, als bie neue erworben. Bare ber Ronig fich felbst flarer gewesen, fo murben auch feine bisherigen Unban= ger fefter zu ihm geftanben fenn. Aber er ließ fich burch ben Ber= gog vor Orleans vollständig täufchen. In bem Briefe, welchen ber Bergog in ber Dacht burch Mortemart an ben Konig ichickte, muß er benfelben noch feiner Treue verfichert haben, benn Rarl X. ließ fich baburh bewegen, ben Bergog von Orleans burch formliches Batent von 31. als Generallieutenant bes Ronigreides zu beftati= gen. Auch fdrieb er ihm und forberte ihn auf, feiner Rechte mahr= zunehmen. Go wenig glaubte ber Ronig, bag ibn ber Bergog ver= rathen konne. Durch biefes Bertrauen gum Bergog aber trieb er feine eigenen Unbanger in bas Lager bes Bergogs binuber unb fcmachte feine Stellung immer mehr. Und bas eben hatte ber Ber= jog mit feinem Treuebeucheln im Briefe bezweckt. Satte fich ber Ronig in biefer Beziehung nicht getäuscht und mare er gegen ben Bergog, als einen Berraiber, entichieben aufgetreten, fo mar er ber Treue feiner noch übrigen Truppen gewiß, und batte, wenn nicht

noch einen Angriff auf Paris felbst machen, fich boch in eine ftarte Stellung gurudichen tonnen. Bu feinen treuen Garben maren noch bie Lintenregimenter gestoffen, bie gulett von St. Omer und Luneville gekommen maren, fo bag ber Konig wieber 12,000 Mann beifammen hatte. Gie maren von fo gutem Beifte befeelt, bag Ge= neral Talan fich gegen ben Dauphin, Bergog von Angouleme, hiftig über Marmont befchwerte, ber in feinem letten Urmeebefihl gwar bie Treue ber Truppen gelobt, aber auch seine Freude über ben Sturg Polignace geaugert hatte. Da bieg von Marmont ofne Auftrag bes Ronigs gefdrieben morten mar, gerieth ber Dauphin in folden Born gegen ben Marfchall, bag er ihn perfonlich infultirte, und als biefer ben Degen zog, muthend in bie Klinge bindn= griff und fich bie Finger verwundete. Man glaubte, ber Mariball habe ihn vermundet und biefer murbe einen Augenblick arrairt, aber fogleich vom Könige wieder freigelaffen und verföhnt, irbem er seinen Cohn zwang, sich vor beni Marschall zu entschuldigen. Der Bergog von Angouleme abnte ben Berrath bes neuen Gene= ral-Statihalters und es war ja auch feine Rrone, um tie ber Better ihn betrog. Daber bie außerorbentliche Aufregung bis fonft ftillen Prinzen in biefen Tagen und ber mehrmalige Berfich, bie Truppen zur Ausdauer zu ermuthigen. Allein, ba ber Korig icon nachgegeben und bie Generalftatthalterfchaft gut geheifen hatte, faben bie Truppen nicht recht ein, wozu man fie langer im offenen Velbe fteben und Roth leiben ließ? Die lange Ungewifteit machte fie ungebulbig. Die Bergogin von Berry mar bamals am angft= lichften. Auch fie mißtraute bem Bergog von Orleans und icheint fogar fur bas Leben ihres jungen Cohnes gefürchtet zu haben. Mitten in ber Racht, nur halb angezogen, wectte fie ten Dauphin und befdwor ihn, ihren Cohn, ben Bergog von Bortaux, bie ein= gige hoffnung ber legitimen Dynastie, in Gicherheit zu bringen. Der Dauphin bewog nun feinen Bater, icon am fruleften Morgen St. Cloud zu verlaffen und fich in bas etwas meiter intfernte Luft= fclog Trianon gurudzugieben. Die treuen Garben flgten ftunum.

Mur zwei Bataillone Schweizer zeigten fich wiberfvenftig und liefen auseinander. Gine Compagnie follte bie Brude bei Gebres befett balten, die ben Rudzug bes Ronigs bedte, aber auch fie meigerte fich, als bie Parifer icon vom andern Ufer berüberichoffen. Angouleme feuerte bie Solbaten an und ritt felber auf bie Brucke vor, aber Miemand folgte ibm, bie Golbaten liefen auseinander und er mußte traurta umfebren. Bu Trianon gab Guernon be Ranville bem Konfae noch einmal ben Rath, fich nach Tours zu begeben und hier eine neue Rammer einzuberufen. Allein ber Konig mar= tete immer noch auf Antwort von Orleans. Die Angft ber Ber= zogin von Berry bewog ibn am folgenden Tage (1. August), sich noch meiter nach bem Lufticoloffe Rambouillet guruckzuzieben. Dabin fam auch bie Bergogin von Angouleme, welche mabrend ber gangen fcrecklichen Zeit nicht in Paris, fondern in ben Babern von Dichy gewesen war und bie jest erft burch bas fast überall emporte Land incognito wieber zu ihrer Kamilie gelangte. Gie fant bem Ronig weinend in die Urme. Unterdeß fam immer noch feine Untwort von Orleans, ber mittlerweile fein Umt in Baris angetreten batte. Die Truppen, bie noch beim Konige maren, murben immer ungebulbiger und verliegen ichaarenweise bas Lager. Gin Reiter=Dberft fam mit 13 Mann, die ibm allein noch geblieben maren, und ftellte bem Konige bie Sahne feines Regiments gurud. Endlich fam bie Untwort bes Bergogs von Orleans an. Man fennt fie nicht, aber fie muß immer noch Treue geheuchelt haben. Der Inhalt icheint gemesen zu sehn, Karl X. sen zu unpopulär geworben, um nicht für feine Berson ber Krone entjagen zu muffen. Der tiefbewegte Ronig erließ nun eine Orbonnang, worin er fur fich und ben Dauphin bem Throne entfagte, bagegen seinen Entel als Beinrich V. proclamirte und ben Generalftatthalter aufforderte, bie Regentichaft in beffen Ramen zu führen.

Während der unglückliche König sich auf diese Weise immer noch Illusionen machte, fügte fich in Paris alles möglichst harmo= nisch zusammen, um bem Gerzog von Orleans eine ebenso fanatische Liebe und Singebung zu beweisen, als man bem alten Ronige Saf bewiefen hatte. Was bie Deputirten angefangen hatten, vollenbeten bie Pairs, welche fich verfammelten, um bem Bergog zu bulbigen. Die Bourgeofie mar in Freude beraufcht. Mur im Proletgriat mar feineswegs alles zufrieben. Mander traumte von ber Republif. Die rauben Sanbe ber Arbeiter, bie ben Gieg errungen, liegen fic Die Frucht beffelben nur ungerne entreiffen burch bie wohlhabenben Philifter, Die eigentlich nichts gethan hatten. In bem armen Bolfe lebte eine Abnung, mas fur eine Gludsjägerei, Stellenjagb und öffentliche Gaunerei aller Urt jest unter bem Aushängeschilb bes Liberalismus beginnen murte. Aber nur menige magten, ihre Mei= nung zu fagen, um nicht als Anardiffen verfolgt zu merben. Die republikanischen Maueranichlage wurden von ben guten Burgern abgeriffen, bas Saus, in meldem ein republifanifdes Blatt erfdien, gestürmt. Die Unbanger Drleans' hatten bie Barole gegeben, bie biegmal an Chelmuth fich felbft übertreffenben Barifer follten ihren fconen Ciea vollkommen rein erhalten und wie fie in ben Tuile= rien keinen Diebstahl gebuldet batten, fo follten fie auch in ber Statt feine Anarchie und folglich auch feine republifanische Schilberhebung bulben. Es gelang bem Bergog von Orleans, bie guten Parifer für Debnung und Recht zu fanatifiren, mabrend er felbft ben großen Diebstahl an ber Rrone beging. Ginige Republikaner brangten fich zu Lafabette und beidmoren ibn, nach einem fo großen Bolkefiege auch bie Bolksrechte zu mahren und bas Bolf nicht barum betrügen zu laffen, allein ber alte General folgte bem allge= meinen Impulse bes bamaligen Liberalismus und verfagte ben Re= publifanern feinen Beiftanb.

Die liberale Mehrheit von Baris fah es als felbstverftänblich an, baß bie gange altere Linie ber Bourbons bes Thrones verlustig erklärt werben muffe. Wären auch nur bem jungen Prinzen seine Rechte gewahrt geblieben, so würde bie in ber breitägigen Straßensschlacht bestegte Partei ber alten Monarchie und Aristofratie immer neue Umtriebe gemacht haben. Man wollte gang mit ihnen brechen.

Da nun aber ber wohlhabenbe Mittelftand feine Republif baben mollte, meil er fonit bie ber Ariftofratie entriffene Alleinberricaft mit bem Proletariate batte theilen muffen, war ibm ein Burger= konia, wie ber Bergog von Orleans, ber gang von ten Rammern und Bablern abbangen murbe, am angenehmften. Darauf fonnte nun Orleans fußen, indem er bie lette, vom Ronig an ibn geftellte Bitte berglos zurudwies, feine Untwort ertheilte, und auch Miemand por fich ließ, ber vom Konige fam. Da er einmal felber Konig werben wollte und ber Parifer bereits gewiß mar, nahm er auch gar feine Rücksicht mehr, fontern traf Magregeln, um bie gange fonialide Kamilie zum Lande binauszutreiben. Ginerfeits murbe Las Wolf von Paris auf lugnerifde Beije in Furcht gefett, als ob ber König mit einem Angriff auf die Stadt brobe. Anderer= feits wurden offiziell auf Befehl bes Generalftatthalters und ber Rammern Maricall Maifon, Doilon Barrot und von Schonen als Commiffaire an ben Konig geschickt, um ihn über bie Grenze gu begleiten. Alls biefe Berren in Rambouillet ankamen, folief ter Konig, und Maricall Marmont fagte ibnen, ber Ronig merte in feinem Falle Rambouillet verlaffen, bis er eine Untwort von Orleans erhalte. Die Commiffare eilten noch in ber Nacht nach Baris qu= ruck, um fich von Orleans weitere Inftruction zu erbitten. "Er muß reifen, rief ter aufgeregte Bergog, er muß burchaus fort." Noch ebe ber Tag anbrach, murbe in gang Paris Allarm gefchlagen und die Parole gegeben: "nach Rambonillet!" Alles, mas Waffen tragen konnte, follte bortbin marfdiren, um tem Ronig biejenige Ungft einzujagen, bie erforderlich mar, um ihn mit feiner gangen Familie gur Flucht zu zwingen. Diesem milben Saufen fuhren bie Commiffaire rafc voraus. Alls fie mieter in Rambouillet anlangten, empfing fie ber alte Konig febr ungehalten und frug, mas fie wollten, ba er ja feinen Generalftattbatter in Baris babe? Maifon antwortete: "Chen biefer Generalftattbalter bat uns abgeschieft, um Em. Majeftat zu miffen zu thun, bag bas Bolt von Paris gegen Cie ausgezogen ift, und bag Gie fich baber entfernen möchten."

Jett erft erkannte ber Konig bie gange entsetliche Wahrheit bes Derrathe, an ben er bisher nicht hatte glauben fonnen, und geriett in fo heftige Wallung, bag fich Maifon vor ihm gurudgog. Dbi= Ion Barrot trat vor und fuchte ben foniglichen Greis zu beruhigen, zu einem ihm felbft jest allein noch nütlichen Entichluß zu bringen. Man brangte ibn, abzureifen. Man fagte ibm, 60,000 bewaffnete Parifer fenen ichon gegen Rambouillet im Unmariche und wurden ihn gefangen nehmen, wenn er nicht entflobe. Der Ronig frug ben Marfchall Maifon, ob es mahr fen, bag eine fo große Urmee beranructe? und erft, ale ber Marichall auf feine Chre verficherte, es fen mabr, anerkannte ber Ronig, feine Barben fenen nicht ftark genug, einem folden Beere zu widersteben, und um fie nicht in einem unnügen Blutvergießen aufzuopfern, erflärte er fich bereit, in's Exil zu geben. Er befchloß, fich mit feiner gangen Familie nach England zu begeben, mobin er vom Safen von Cherbourg aus überfahren wollte. Bis zu biefem Safen nahm er bas ichutenbe Beleit ber Commiffaire an.

Die Garde begleitete ben Konig noch bis Maintenon, mo fie mit großer Rührung von ibm Abschied nahm. Bon bier aus begleitete ibn nur noch bie Leibwache und bie Benstarmerie b'Elite mit feche Kanonen unter bem Befehl bes Maricall Marmont. Die Ginwohner ber Stadte und Dorfer, bie auf feinem Wege lagen, erwiesen ihm überall bie gewohnte Chrfurcht und achteten fein Unglud. Das ber Majeftat gutommenbe Geremoniell murbe nirgends verabfaumt. Die Roften ber Reife übernahm ber Ronig felbst, indem er fein Gilbergeschirr verkaufen ließ, bas Gingige, mas ihm noch geblieben mar. Denn ba er fruber an Flucht nicht gebacht hatte, mar feine Caffe leer. Alle feine in Paris gurudge= laffenen Schätze fielen bem habgierigen Kronrauber gu. Die Be= forgniß, er möchte unterwegs insultirt merten, war unbegründet; in zwei fehr aufgeregten Städtchen ber Mormandie murrte bas Bolf nur gegen Marmont und man fconte bie foniglichen Berfonen jo febr, tag man fast überall, mo fie burchzogen, bie breifar=

bigen Fahnen entfernte. Bu Valognes, mo ber König zwei Tage vermeilte, um ben gu feiner Ueberfahrt bestimmten Schiffen in Cherbourg Beit zur Alubruftung zu laffen, verabichiebete er feine Leibmache. Alle Compagnien überreichten ihm ihre weißen Fab= nen. Der König empfing fie und fprach: "3ch nehme biefe Fab= nen entgegen, die euch (auf ben Bergog von Borbeaux zeigenb) biefes Rind einft wieder geben wird. Die Ramen aller Mitalie= ber ber Leibmache merben im Archiv meiner Familie bewahrt merben, jum Beugniffe meines Unglude und bes Troftes, ben ich in eurer Treue gefunden habe." - Diefe murdevollen Worte entlock= ten ben Solbaten und allen Umftebenben Thranen. Auch bas Bolf meinte mit. Bon bier aus begab fich ber Konig nach Cherbourg und ging zu Schiffe, um Frankreich niemals wieber zu feben. Er foll bamals gejagt haben: "Ich verlaffe Franfreich ungerne. 3d muniche, bag es glücklich fenn möchte. Aber mir fehlte, mas bagu nothig ift, tie Festigfeit. Frankreich braucht eine eiferne Sand!" Der Dauphin mar rubig, wie fein Bater, nur bie Ber= zogin von Berry mar bodft aufgeregt und fcbied von Frankreich mit Mienen ber Verzweiflung. Auch bie Buge ber Dauphine maren entstellt. 3hr Gemers muß ber größte gemefen febn.

Das tactvolle Benehmen der französischen Bevölkerung mäherend der Reise des Königs wurde von den rohen Engländern nicht nachgeahnt, benn als der König am 17. August zu Portsmouth landere, war das ganze Ufer mit Menschen bedeckt, die sich mit dreifarbigen Cocarden, Bändern und Fahnen geschmückt hatten, um den verbannten König noch in seinem Unglücke zu verhöhnen. Auch erhielt er die Weisung, auf englischem Boden nur als bescheidener Privatmann zu leben. Talleyrand hatte sich damals schon mit dem englischen Cabinet zur Anerkennung des Herzogs von Orleans versftändigt. Karl X. bekam das alte Schoß Holyrood bei Edinburg in Schottland, wo er schon mährend seiner früheren Verbannung gelebt hatte, zum abermaligen Asyle. Bon den Großmächten, welche die ältere Linie der Bourbons auf dem französischen Thron

anerkannt batten und mit benen er bieber in Freundschaft geftanben, nabm fich nicht eine einzige feiner Rechte an.

Ceben wir uns nun wieder nach Rambouillet um. Raum hatte bie fonigliche Familie tiefes Ungludofdlog verlaffen, als auch fcon bie milben Freischaaren, bie von Paris berangezogen famen, in baffetbe einbrachen. Da fie ben Konig und bie Garben nicht mehr fanten, verübten fie allen möglichen Muthwillen, aber einer ber Generale hatte ben glucklichen Ginfall, gerade bie tollften mit auter Manier nach Baris beimzuschicken. Er machte ihnen nämlich ben Borfcblag, in ben guruckgelaffenen fonigliden Bofmagen nach Baris gurudzufahren und bafelbft eine Urt Triumphelngug gu balten. Bejagt, geiban. Buriche in Bloufen, Sembarmeln ober Lum= pen bestiegen bie vergoldeten Staatscaroffen, überfüllten fie und lienen fic von ben fontaliden Rutidern in Galla unter unaufborlichem Jubel langfam nach Paris fahren. Diefe luftige Sahrt endete barmlos, benn bie Wagen fubren alle in's Balais Royal und wurden lachend bem Bergog von Orleans, als ihrem neuen Cigenthumer, gugeftefft.

Mittlerweile langten immer mehr Nachrichten aus allen Brovingen an, welche bie neue Ordnung ber Dinge gut biegen, ober menigstens butbeten. Dur im Guten, namentlich in Dismes, mar man nicht bamit gufrieden und es toftete Mube, bier einen großen Aufruhr zu verhüten. Gin fatholifder und ein protestantifder Beiftiider, Bonbomme und Bincent, vereinigten fich, bie Parteien zu verföhnen. Auch in ber Bentee zeigte fich eine vorübergebende Aufregung, Im Gangen nahm bas Land wie gewöhnlich an, mas ibm von Baris aus zugemuthet murte. Die Bifdoje von Arras und Tropes beeilten fic, in ihren Sirtenbriefen bem Botte bie neue Regierung zu empfehlen. Gang anders bachte ber größere Theil bes Rierus, fugte fich aber bem Unvermeibliden und butete fich, ten Sag ter neuen Macht zu reizen. Unter ten auswärtigen Dladten war es England, weiches bie Eröffnungen und Anerbie= tungen Sallegrands im Damen bes Bergogs von Orleans ichnell

und gerne annahm, um sich baburch einen noch größeren Einsluß auf Frankreich zu sichern, als der gewesen war, der ihm mit Bolignac verloren ging. Durch England aber glaubte der Herzog bald auch die andern Großmächte mit seinem Regierungsantritt auszusöhnen, zumal er ihnen die heiligsten Versicherungen geben ließ, daß er die stiedlichsten Gestinnungen von der Welt hege und weit entsernt, die verjährten Ansprüche der Republik und Napoleons erneuern zu wollen, vielmehr alles thun werde, um die revolutions- und kriegslustige Partei in Frankreich niederzuhalten.

11m aber feine Wegenpartei auffommen gu laffen, bie bas fonnenklare Recht bes herzogs von Borbeaux gegen ihn geltenb und feine Ernennung zum Konig zweifelhaft machen fonnte, einigte fich ber Bergog mit ben Deputirten, feine Thronbesteigung möglichft zu beschleunigen und baraus ein fait accompli zu machen, bas fich nicht leicht wieder umftogen ließ. 2m 3. August eröffnete ber Ber= gog bie Rammern. Berard erhielt ben Auftrag, eine Erflarung abzufaffen, welche bie Fundamentalfäte enthalten follte, auf benen ber neue Thron fteben werte. Der Bergog gab fich unter ber Sand Mübe, ben Entwurf Berards ein menig zu Gunften ber foniglichen Prarogative burch Guigot abandern gu laffen, aber Berard vereitelte tiefe Intrigue, indem er auf ben urfprünglichen Text guruckfam. Dennoch murde bas Wesentlichfte escamotirt, bie Bolfssouverainetat. Jebermann war einverftanten, bie Couverainetat jollte fünftig einzig ber Nation inmobnen und nur fraft dieser Couverainetat ernenne bas Bolk ben Bergog jum Konig. Aber ber Ber= 30g und feine Vertrauten icheuten fich vor einer etwa fpateren An= wendung biefer Bollsfouverainetat und fuchten ber Rrone fo viel Rechte als möglich zuzuspielen, bem Bolke so viel als möglich zu entziehen. Um nun bie Bolfssouverainetat zu beseitigen, batte Dupin tie Stirne, zu behaupten, Diefelbe burfe in ber feierlichen Erflärung nicht genannt werben, meil es fonft icheinen fonne, als zweifle irgend Jemand, bag fie unter allen Umftanden ber Nation inmobne. Gie, bie Rammer, fonne ber Nation nicht aleichsam bas

gum Gefdent machen wollen, mas fie langft befige und nie verlieren konne. Und fraft biefes Cophisma's ließ man bie Cache fal-Ien. Die Erklärung ber Rammer faßte bie Bedingungen, unter welchen ber neue Ronig ben Thron besteigen follte, in Abanberungen ber beftebenben Charte und Bufagen gu berfelben zusammen, und zwar murbe ausgemacht 1) ber Thron ift erledigt, bie altere Linie ber Bourbons bat rechtlich barauf verzichtet burch bie Entjagung Rarls X. und bes Dauphins und (ber Bergeg von Borbeaux) factifc burch ibre Entfernung aus Franfreich. Des Rechts, bas bem Bergog von Borbeaux gebührte, murbe mit feinem Wort erwähnt, aber auch nicht ber Bolfssouverginetat, obgleich bier in ber That nichts als ber f. g. Volkswille, b. h. bie berma= Ien herrichende Dehrheit entschied. Dan vermied aber aufs angft= lichfte, bes Bergogs von Borbeaux nur zu ermahnen, um in feine Discuffion über fein unbestreitbares Recht verwickelt zu werben, und man vermied ber Volksfouverainetät zu erwähnen, um bie Großmächte nicht burch einen allzu bemofratischen Urfprung ber neuen Dynastie aufzureigen. 2) Die fatholische Rirche ift nicht mehr bevorzugte Staatsfirche, fontern alle Culte find gleichmäßig berechtigt. 3) Die Preffreiheit ift unbeschränft, bie Cenfur fann nie wieder eingeführt werben. 4) Der neue Ronig barf nie weber ein Wefet fuspentiren, noch unvollzogen laffen. 5) Die burfen von ihm Specialcommissionen mit Umgehung bes orbentlichen Be= richts ernannt merben. 6) Miemals barf er mehr frembe Goldner (Schweizer) in Dienft nehmen. 7) Jeder Frangoje von 25 Jahren ift Babler, und von 30 Jahren mabibar, bie indirecten Bablen boren auf, bie Deputirten merben auf 5 Jahre gemählt. 8) Die von Rarl X. ernannten Pairs werben geftrichen und bie Gigungen ber Pairefammer find öffentlich. 9) Die Rammern haben die Ini= tiative bei Gesetzesvorschlägen, wie ber Konig. 10) Der Konig führt ten Titel "König ber Frangosen". 11) Die weiße Fahne ift abgeschafft und burch bie Tricolore erfest. Außerdem waren

noch mehrfache Gegenstände bezeichnet, bie erft fpater von ben Rammern im Wege ber Gefetgebung erlebigt murben.

Man eilte ungebeuer, um fertig zu werben und unter bem Borfite von Laffitte filmmte bie Deputirtenkammer mit 219 Stimmen für bie Erwählung Orleans' gum Ronia unter ben in ber Erklärung enthaltenen Bebingungen, welche bie Rechte bes Volfes fiderten und nachber in bie revidirte Charte aufgenommen mur= ben. 33 Stimmen erklärten fich gegen bie Wahl bes Bergogs und 39 enthielten fich ber Abstimmung. Die, welche für ihn gestimmt batten, begaben fich unter Laffitte's Rubrung fogleich in ben Ba= laft bes Herzogs. Laffitte las ihm ben Befchluß ber Rammer vor. Der Bergog ftellte fich, als ob es ihm bochft unangenehm mare, bem Frieden seines Familienlebens entzogen zu werben, er babe niemals einen Thron begehrt, aber aus Baterlandeliebe fen er er= botig, bas von ihm geforderte Opfer zu bringen und bie Rrone anzunehmen. Darauf umarmte er Laffitte und zeigte fich zwischen biefem und Lafanette, ber bier auch wieber figurirte, auf bem Balfon bes Balaftes ber unten versammelten Menge, bie ibm gum erstenmale vive le roi! zujauchzte. Das geschah Sonnabenbs, ben 7. Aluguft.

Die Pairskammer wurde gar nicht gefragt. Es verstand sich von selbst, daß sie allem zustimmen mußte. Auch war sie das mals so unpopulär, daß von ihrer förmlichen Abschaffung die Rede war. Am Abend des 6. erscholl das Geschrei in den Straßen: Nieder mit den Pairs! In der wichtigen Sizung der Deputirtenstammer konnte Guizot den Fortbestand der Pairskammer nur das durch retten, daß er alle von Karl X. ernannten Pairs aus deren Liste streichen ließ. Die Pairs dursten sich nur versammeln, um der neuen Königswahl zuzustimmen. Der Herzog von Orleans legte den größten Werth daraus, diesen aristokratischen Körper zu erhalten und für sich zu gewinnen, da ihm derselbe die besten Dienste leisten konnte, sowohl gegen die Anhänger der alten Regterung, als gegen die demokratischen Bestrebungen von unten. Die Wehr=

heit ber Pairs hatte längst mit ber Opposition kokettirt, um, wenn ber Thron stürzte, nicht mitzustürzen. Immer ber Macht sich anschließend, hulbigte sie' nun auch gern bem neuen Könige. Nur Chateaubriand wahrte die Bürde und die Treue eines Pairs von Frankreich und vertheibigte das Thronrecht des Herzogs von Borbeaux. Die seigen Pairs mußten aus seinem Munde Worte des edelsten Jornes und der tiessten Verachtung hören. Auch sagte er voraus, das Haus Orleans werde den erschlichenen Ihron nicht lange behalten. Von den Pairs stimmten schließlich 89 für den neuen König, nur 19 stimmten mit dem muthigen Chateaubriand; die Uebrigen wagten gar nicht zu stimmen.

Am 9. August wurde der neue König inthronisirt und zwar geschah dieß im Balast Bourbon, in welchem die Deputirten ihren Sipungssaal hatten. Für den Herzog war hier ein Thron ausgerichtet und mit dreisardigen Fahnen ausgeschmückt. Casimir Berier verlas die Erklärung vom 7. August und Baron Basquier die Beitrittserklärung der Pairskammer. Hierauf sagte der Herzog, er nehme die in diesen Erklärungen enthaltenen Bedingungen ohne Vorbehalt an und leistete darauf den Cid. Nach dieser Geremonie bestieg er als Ludwig Philipp, König der Franzosen, unter allgemeinem Vivatruf den Ihron und wiederholte, was er schon am 7. gesagt hatte: "Ich hätte lebhaft gewünscht, niemals den Ihron zu besteigen, aber die Kammern hielten es für nothwendig und sahen in meiner Erhebung eine Bürgschaft einersseits für die öffentliche Freiheit, andererseits für die öffentliche Ordnung."

Damit hat ber neue König in ber That bas ausgesprochen, was allein seine Erschleichung des Throns entschuldigt. In seiner Berson blieb allein eine Ausgleichung ermöglicht zwischen Barteien, die sich sonst auf Leben und Tob hätten bekämpfen muffen. Er war ben Ginen liberal, ben andern conservativ genug. Das galt nicht nur für Frankreich, sondern auch für Europa. Im Bewußtsehn dieser Stellung bezeichnete Ludwig Philipp selbst die

rechte Mitte (juste milieu) als das Princip seiner Regierung. Aber er täuschte sich, wenn er meinte, die Bestiedigung der Parteien, wie sie für den Augenblick ihm günstig war, werde von langer Dauer seyn. Den entschiedenen Freiheitsfreunden erschien er doch nur als ein Heuchter und den alten Dynastien Europa's als ein revolutionärer Eindringling. In der Tricolore Frankreichs vertraten fortan die Legitimisten die weiße, die Republikaner die rothe, Ludwig Philipp und sein Anhang aber die blaue Farbe in der Mitte.

Bor allem war es bem neuen Ronige barum gu thun, feine Popularität in Paris zu erhalten und bem Auslande gegenüber als ein allgemein geliebter Fürft zu erscheinen, ben etwa wieder abzuseben, nicht leicht fenn murbe. Er that alles, mas ben Pari= fern lieb mar. Er loste nicht nur bie Barben bes vorigen Konigs auf und ichickte bie Schweizer beim, fondern auch bie Bensbarmerie von Paris, an beren Stelle Municipalmachen traten. Er fette ben Maricall Bourmont ab und übergab bas Commando ber Urmee von Algier bem General Clauzel. Die bisber abgebanft gemesenen und zum Theil ohne Benfion tief verarmten Diffiziere ber weiland großen Urmee Rapoleons wurden ichaarenweise wieder angestellt. Auch unter ben Civilbeamten wurde gefichtet und traten Liberale an die Stelle ber abgesetten bes alten Konigs. Alle feit 1815 verurtheilten politifden Berbrecher murben fur unichuldig und frei erflart, alle politifchen Berbannten guruckberufen, inobe= fondere auch alle bie noch übrigen f. g. Konigemorder, die fur ben Tod Lubwigs XVI. gestimmt hatten. Mur bie gefammte Familie Mapoleons blieb nach wie vor vom frangofifden Boben verbannt. Bugleich murben bie Benfionen, bie von ben früheren Regierungen bewilligt worden maren, willfürlich wieder herabgesett, insbeson= bere bas Einkommen bes Ergbischofs von Paris. Auch wurden tie 100 Millionen, welche von der bem Abel bewilligten Milliarde noch nicht verausgabt maren, jest guruckgehalten. Große Belobnungen empfingen bagegen bie Wittwen und Waisen ber in ben Julitagen

Gefallenen. An die Stelle der Todtenfeier Ludwigs XVI. sollte die Jubelseier der Julirevolution treten. Ganz im Geiste der damaligen Pariser Aufklärung, die das Theaser der Kirche vorzog, wurden die Missionen für immer untersagt und die Kirche der h. Genovesa, der Schutzatronin von Paris, wieder zum Pantheon gemacht, wie in der ersten Revolution, und somit der Cultus von Boltaire und Rousseau erneuert.

Berfonlich benahm fich ber Ronig lebiglich nach Lafavette's Programm: "Ein populärer Thron, umgeben von republikanischen Institutionen." Der Sof hatte eine gang burgerliche Ginrichtung. Rang und Stand galten bier nichts mehr, Jeder batte freien Butritt. Man fam in Pantalons und Stiefeln. Es murbe bemerkt. bag ein Burger, ben but auf bem Ropfe, fich mit ben königlichen Damen unterhalten habe, ohne bag biefelben ein Diffallen batten blicken laffen. Der König zeigte fich fo oft als möglich am Fen= fter um bas Bolf zu grußen, bas fich immer noch um ben Balaft brangte. Gedulbig bielt er babei bas emige Geleier ber Marfeil= Taife und Partfienne aus, bie man por feinem Fenfter fpielte und mogu er zuweilen mit ben Kingern ben Tatt folug. Auf ben Strafen eridien er zu Ruß, im burgerlichen Ueberrock mit rundem Sute und einem fprichwörtlich geworbenen Regenschirm unter bem Urm, grufte jedermann auf's freundlichste, rebete mit jedem, brudte jedem bie Sand und vergaß nur, baß fich fo bie Comobie nicht ewig würde fortspielen laffen und baß, sobald er fich wieder in bie Sofetifette guruckziehen wurde, es auch mit feiner Bopularitat gu Ende fey. Ebenfo verhielt es fich mit ber intimen Freundschaft gu Lafavette, Laffitte 2c., bie er bamals zur Schau trug. Es mar ihm gelungen, biefe Leute fo zu bezaubern, bag nach bamaliger allge= meiner Sage Lafavette am Tage ber Thronbesteigung Lubwig Pbi= lipre ibn "bie beste ber Republiken" genannt haben foll. Lamartine ergählt, nicht Lafanette, fonbern Obilon Barrot habe biefe Worte gefagt und zwar icon beim erften Besuche Lubmig Philipps auf bem Stadthause. Es liegt wenig baran, wer es wirklich gesagt

bat; bie Sauptfache ift, bag man es in Paris bamals glaubte und allgemein ber iconen Phrase guftimmte.

Michts darafterifirt ben neuen Ronig beffer, als bie Borficht, mit welcher er am Tage vor feiner Thronbesteigung auf fein ganges unermegliches Bermögen zu Gunften feiner Kinder verzichtete, ba= mit es Privatvermogen bes Saufes Orleans bleibe und nicht in bas Krongut übergebe, bas er mit ber Krone zugleich ver= lieren konnte. Er traute also nicht, er felber gab ber Krone, in= bem er fie auf fein Saupt fette, feinen Credit. Zwischen biefer Maagregel und dem plöplichen Tobe best alten Bergog von Condé war ein nur zu auffallender Bufammenhang. Man fand ben ftum= pfen, alten herrn (Dater bes auf Napoleons Befehl erschoffenen Bergogs von Enghien) am 27. August Morgens erhängt in feinem Bimmer und gmar am Renfterrahmen und in einer Stellung, bie einen Selbstmord febr unwahrscheinlich machte. Noch viel mehr fiel es auf, bag biefer Greis, ber mit Rarl X. bas Exil getbeilt, fein großes Bermogen nicht ber alteren Linie ber Bourbons ver= macht haben follte, fondern daß ein Teftament gum Borichein fam, welches Ludwig Philipps Sohn, ben Bergeg von Aumale, zum Universalerben ber Conbe's einsette. Diefer bamals noch fehr junge Pring befam wirklich alles \*) und hat später feinem Sohn ben Namen Condé gegeben.

<sup>\*)</sup> Die erbberechtigte Familie Nohan erhob später eine Klage vor Gericht, wurde aber mit ihren Ansprüchen abgewiesen. Aus den Berhandslungen ergab sich Folgendes: der Herzog von Orleans hatte schon seit einiger Zeit mit der Maitresse des alten Condé, einer sehr übel prädicirten Frau von Foucheres, gemeinschaftliche Sache gemacht, um die reiche Bente au sich zu reisen. Da Condé durchaus nicht einsah, warum er sein Erbe den Orleans lassen solle, die er von der Emigration her haßte, weigerte er sich, das Testament zu Gunsten Aumales, das ihm die Foucheres immer wieder vorlegte, zu unterzeichnen. Der Herzog von Orleans selbst spielte den Großmüthigen und versicherte Condé, er wolle von der ganzen Sache nichts; die Voucheres mußte aber sortsahren, den alten Herru zu bearbeiten,

Die neue Ordnung ber Dinge in Frankreich murbe zuerst von England aus ben icon angeführten Grunden anerkannt. Diefe englifde Auftimmung und bie Wiederberftellung einer geordneten Regierung in Frankreich felbst bewogen auch Defterreich und Breufien, bie Rechtsfrage unerortert zu laffen und bas neue Konigibum in Frankreich als factisch anquerkennen. Nun alaubte auch Spanien feine Unerkennung nicht verweigern zu burfen. Cardinien trug fogge große Sympathie für Ludwig Philipp zur Schau, aus Furcht por Infurrection, wie man glaubte. Dur Rugland zeigte fich un= anabig gegen ben neuen Konig ber Frangofen. Raifer Nicolaus befahl im Unfang, ber breifarbigen Flagge alle feine Safen zu ver= fperren, nabm aber biefe Maafregel wieder gurud, ale er bie Rube und ben neuen Thron in Baris befestigt fab. Indem er aber Lub= wia Philipp gnerfannte, that er es nicht, ohne einen Vorwurf auszusprechen. Denn in feinem Schreiben an Ludwig Bhilipp fagte er: newig beflagen werthe Ereigniffe haben Guer Majeftat in eine graufame Alternative verfett. Guer Majeftat bat einen Entichluß

bis er bas Testament unterzeichnete (ichon im August 1829). Nun fam Die Julirevolution. Da wollte ber alte Condé die Ramilie Rarle X. nicht verlaffen, fonbern brangte gur Abreife, ohne Zweifel auch, um in England, wenn er erft in Sicherheit ware, bas ihm abgebrungene Teftament gu widerrufen. Aber Ludwig Philipp ließ ihn nicht mehr fort, verweigerte ibm bie Baffe und fuchte ihn auf alle Urt zu beruhigen. Ludwig Philipps Bemablin felbft mußte fich zu ihm begeben, ihm ben Stern ber Chrenle= gion bringen und ihm gureben; bie Foucheres mußte bie letten Minen fpringen laffen, um auf ihn ju wirfen. Aber ber alte herr wollte fort, um jeben Breis fort. Es gab bie beftigften Scenen und weil er burchaus nicht mehr zu halten war, half man ihm - fort. Die fur ben neuen Ronig entehrendften Gerüchte , die fich balb verbreiteten , ignorirte berfelbe faltblutig. Gie erftickten im bamaligen allgemeinen Jubel bes Liberalis: mus. Ginige Stimmen riefen laut: er fonne ben auf ihm laftenben Ber= bacht am ficherften entfraften, wenn er bie blutbeffectte Erbichaft bes alten Conde nicht annehme; aber er ließ fie nicht fahren. Die Foucheres betam 10 Millionen.

gefaßt, ber Ihr allein geeignet schien, Frankreich vor noch größerem Unbeil zu bewahren, und ich will mich über die Beweggründe nicht äußern, die Euer Majestät dabei geleitet haben 2c. "Ludwig Philipp verschluckte diese Bille und war zufrieden, daß ihn Nico=

laus wenigstens anerkannt hatte.

Bas bie Bolfer anlangt, fo fann man nicht leugnen, baf fie rings um Frankreich ber burch bie Julirevolution in einen freudi= gen Aufidwung geriethen. Die conftitutionelle Oppofitton hatte ihre Soffnung langft auf ben Fortfdritt bes Liberalismus in Frantreich gefest und wußte, wie febr ber Sieg beffelben auch ihr gu Bute fommen muffe. Je weniger von Seite ber Grofmachte gegen bie neue Julibynaftie eingeschritten wurde, um fo mehr ichien bas conflitutionelle Suftem in Frankreich gefichert und eine friedliche Entwicklung beffelben auch in ben Rachbarftaaten gewährleiftet. Man fab Frankreich burch ben Gieg feiner Bolfevertretung auf bie Sobe Englands emporgehoben und erwartete von ben frangofifchen Rammern nichts Geringeres, als baf fie fortan einen eben fo tiefen und bauerhaften Ginflug auf bie Gefdicke bes Lanbes üben murben, wie bas Parlament in England. Nach ben großen Revolutionen in England, bie mit ber Bertreibung bes Saufes Stuart enbeten, war bort mit ber neuen Dynastie ber Welfen aus Sannover bie Barlamenteregierung aufgekommen und hatte nun ichon fast andert= halb Sabrhunderte unerschüttert bestanden. In abnlicher Beife, glaubte man nun, werbe fich auch in Frankreich unter ber neuen Dynaftie bes Saufes Orleans eine regelmäßige Barlamenteregierung, b. h. bie Regierung eines ftets von ber Bolfsvertretung abhängigen und aus beren Mehrheit hervorgegangenen Minifteriums befestigen. Man rechnete ferner barauf, baf nach bem Beifpiel und unter bem Schut ber beiben conflitutionellen Grofiftaaten bas conftitutionelle Guftem auch in ber pyrenaifchen Salbinfel und Deutschland, Stalten, Ungarn, Bolen entsprechenbe Fortschritte ma= den und bag baburch bem reactionaren Suftem, wie es bisber

burch Defterreich und Rufland zum Uebergewicht gelangt war, ein unerschütterliches Gegengewicht werbe gehalten werben.

Diese Soffnungen bes friedlichen und loyalen Conftitutionalismus find getäuscht worden, nicht blos weil Ludwig Philipp ber Mann nicht war, ber es aufrichtig mit ber Constitution meinte, fondern auch, weil bas frangofische Bolf ben ftetigen Rechtsfinn und bas politische Phlegma bes englischen entbehrte. Auch wenn Ludwig Philipp weniger Verschlagenheit, weniger absolutiftische Sintergebanken gehabt batte, wenn er es noch fo ehrlich mit ben liberalen Mannern gemeint batte, bie er nach und nach als Werfzeuge ber Situation abnutte, murbe es ibm nicht haben gelingen können, bas Miftrauen und bie Leibenschaften zu überwinden, bie unausrottbar im frangofischen Bolke murgelten. Er hatte nicht ein= mal bie Wahl, fich gleich ben Konigen von England paffiv zu verhalten und bie aus ber Dehrheit bes Parlaments hervorgegange= nen Minifter gewähren zu laffen. Denn bie Dehrheit ber frangofischen Kammer war nicht wie bie bes Unterhauses in Eng= land burch bie Macht bes Gerkommens und ber nationalen Inter= effen confolibirt, fondern wurde ber Spielball perfonlicher Coterten, bie fich zu ben Portefenilles brangten, mar baber im ewigen Wech= fel wesentlich anarchisch, und ber neue Ronig Frankreichs burfte hier, wenn fich nicht alles auflosen follte, eben fo wenig feine lei= tenbe Sand guruckziehen, als ber Ronig von England mit ber fei= nigen in ben gemeffenen Gang bes Parlaments forenb eingrei= fen burfte.

Die constitutionelle Partei in Frankreich war nicht ftet und sollt genug, um ben Thron erhalten zu können.

Unter ihr aber muhlten noch andere Barteien, die von Anfang an dem Julithron eben so feind waren, wie sie es dem der älteren Ohnastie gewesen waren, die Republikaner und die Bonapartisten. Beide schmolzen zusammen, sofern sie die Erinnerungen der ersten großen französsischen Revolution und des Kaiserreichs gemeinschaft- lich auf Hossmungen der Gegenwart übertrugen, die damals haupt-

fächlich in Belgien, Bolen, Stalien, zum Theil in Deutschland und Spanien auf's lebhaftefte erwachten. Sier maren Bolfer unter= brudt, in unngturlicher Lage, reif zur Revolution, zu fowach, um allein Revolutionen machen zu konnen, aber eben beghalb voll Soff= nung auf frangofifde Gulfe. In ihrer Ginbilbung mar Frankreich burch die Julirevolution verpflichtet und auch ftark genug gewor= ben, um Bropaganda zu machen fur bie Freiheit, alle Freiheits= bestrebungen ber Bolter in ber Runde mit feinen Waffen zu unterftuben und zugleich bie Scharte von 1814 und 1815 auszutilgen und fich burch Uneignung Beigiens, bes linken Rheinufers, Italiens, endlich burch bewaffnete Intervention in Bolen wieder auf bie Sobe ber Macht zu bringen, auf ber es unter Napoleon geftanben batte. Die Täufdungen biefer revolutionsfüchtigen Par= teien waren icon lange genährt worden burch bie glanzenden Schilberungen ber erften frangofischen Revolution und ber Großthaten ber Frangofen in ber napoleonischen Zeit. Man hatte überall bie Geschichtswerke und Memoiren, bie bavon handelten, mit Seighun= ger verschlungen, fich in die Illufton jener großen Bergangenheit bis zur Berblenbung fur bie Gegenwart vertieft und murte über= bies burch eine wirkliche geheime Propaganda von Paris aus, in beren Mittelpunct ber alte Lafagette fand, birect verführt. Allen Unzufriedenen von Mabrid bis Warfchau, von Antwerpen bis Ba= Termo, wurden von frangofifchen Algenten hoffnungen erregt und bas Weuer gefdurt, um burch eine fortlaufenbe Rette von Revolutionen im Austande bas revolutionare Clement in Frankreich felbit gu nahren und bie friedliche und bynaftifche Politif bes Burgertonigs zu burchfreugen.

## Neuntes Buch.

Die belgische Aevolution.

Die frangölische Julirevolution wirkte wie ein elektrischer Schlag auf bas übrige Europa. Ueberall, wo große Unzufriedensheit aufgehäuft war, machte fich bieselbe Luft und explodirte in Nevolutionen, zu welchen die in Paris bas Beispiel und ben Muth gab.

Bunachft murbe Belgien von bem revolutionaren Fieberraufch ergriffen, benn hier mar ber Saß gegen bie hollandische Regierung tief gemurzelt und lange genährt, bie Opposition stark, bischplinirt

und zu großen Schlägen vorbereitet.

Die Politik der Großmächte hatte nach dem Sturze Napoleons, um allen etwa erneuten Eroberungsgelüsten Frankreichs feste
Bollwerke entgegenzusezen, jener kläglichen Kleinstaaterei ein Ende
machen wollen, welche disher an den Grenzen Frankreichs, hauptsächlich Deutschlands Unmacht und Frankreichs llebermacht bedingt
hatte. Aus diesem Grunde wurden im Süden das Königreich
Sardinien und die frühere Eidgenossenschaft um ausehnliche Gebietstheile vergrößert, sollten auch am Oberrhein Elsaß und Lothringen mit einem neuen schwäbischen Neiche vereinigt werden (ein
Blan, der leiber nicht zur Aussührung kam), erhielt Breußen seine
Kheinprovinzen und wurden nun auch die ehemaligen österreichischen

Nieberlande (Belgien, nebft bem ehemaligen Reichsbisthume Lüttich) mit Solland vereinigt, lediglich um in biefer Bereinigung ein ftar= fes Bollmerk gegen Frankreich zu bilben. Man batte erwarten follen, ban Belgien (ber pormale burgunbifde Reichsfreis) menia= ftens bem beutichen Bunbe murbe einverleibt werben, aber es un= terblieb. Der Sohn bes letten hollandischen Erbstatthalters, ben bie Grofmachte zum fouverainen Konig über biefe iconen und rei= den Lander erhoben, ber Dranier Wilhelm, als Ronig I. biefes Namens, batte nicht ben geringften Unspruch auf biefe Burbe unb empfieng fie von ben Grogmachten nur als ein Gefchent in ihrem eigenen Intereffe. Er nahm es aber an, als ob er niemand bafur Dank ichulbig fen, und erwies insbefondere ben Deutschen, beren fiegreiche Waffen im Winter 1814 ihm Solland wieber erobert batten, ben gröbften Unbank, indem er bie vom Wiener Congreg beschloffene freie Schifffahrt auf bem Rheine bis ins Meer burch eine faliche Auslegung bes betreffenbon Artifels vereitelte. Das ließ fich Deutschland gefallen, wie fo vieles andere. Indem aber ber neue König ber Nieberlande benfelben groben Egoismus auch im eigenen Lande malten ließ, erweckte er fich gablreiche und un= versöhnliche Feinde. Er ftutte fich einseitig auf die Sollander und bebanbelte Belgien wie eine eroberte Proving. Das mar nun ebenfo ungerecht, als unflug. Ungerecht, weil ihm Belgien nur burch bie Beisbeit ber Großmächte unter einer Bebingung, bie fic von felbft verstand, anvertraut worben mar, nämlich unter ber Bedingung einer weisen und gutigen Regierung, burch welche bie Bergen ber Belgier von Frankreich abgewendet werden follten. Sobalb fich Ronig Wilhelm burch eigene Unvorsichtigkeit und Ungerechtigkeit bie Belgier zu Reinden machte und Urfach murbe, baf fie lieber wieber frangofifch geworben waren, that er gerabe bas Gegentheil von bem, was die Absicht ber Großmächte gewesen war. Ronig Wilhelm nahm feine Rudfichten.

Bwischen Belgien und Holland bestand schon seit fast 300 Jahren ber schroffste Gegensatz bes religiösen Bekenntnisses. Mir-

genbs war ber reformirte Calvinismus einseitiger und barter, als in Solland, und nirgende ber Ratholicismus bigotter, ale in Belgien. Es mar faum moglich, folde Gegenfate zu verfohnen, und fcon aus biefem einzigen Grunde mar bie von ben Grofmächten beliebte Schöpfung bes Ronigs ber Nieberlande, in welchem Belgien und Solland unter einen Sut gebracht werben follten, eine politische Miggeburt. König Wilhelm batte nun aber wenigstens bie Kluft zwischen beiden Ländern nicht noch weiter aufreigen und ben alten Sag neu entflammen follen. Dieg gefcah jedoch , indem er bas fleinere Solland von Anfang an auf Roften bes größeren Belgien begunftigte. Die von ibm octropirte Verfaffung bestimmte, bag bie Sollander, obgleich geringer an Seelengabl, boch nicht weniger De= putirte in die Rammer mablen follten, als bie Belgier. Man fonnte ihm bieg, im Grunde genommen, nicht verbenfen, benn ba er felbst Sollander mar, fonnte er Solland nicht wohl vom Willen einer belgischen Mehrheit abhangig machen. Auf ber andern Seite burfte er aber auch nicht einmal ben Schein annehmen, als wolle er bas belgifche Element unterbrucken, und er hatte bie Belgier wohl verfohnen fonnen, wenn er in andern Beziehungen mehr für fie gethan hatte. Die Verfassung, die von Holland schon angenommen war, wurde von einer Berfammlung notabler Manner in Bruffel mit großer Stimmenmehrheit verworfen. Darum aber befummerte fich ber Konig nicht, fonbern promulgirte bie Berfaffung für ben gangen Umfang feiner Länder. Um entichiedensten ftemmte fich bagegen bie fatholische Beiftlichkeit, weil bie Berfaffung alle Confessionen einander gleichstellte und bie Schule von ber Rirche trennte, um fie allein ber Aufficht bes Staates gu unterftellen. Morit, Graf von Broglie, Erzbischof von Gent, verweigerte ben Berfaffungseid und fette feine Grunde in einem öffentlichen Schrei= ben auseinander, im Jahre 1816. Allein bie bamalige Zeit mar Wiberspenftigkeiten gegen eine anerkannte Regierung nicht gunftig; ber Konig verfuhr mit außerfter Energie, ließ bem Erzbischof als Landesverräther ben Prozeg machen und zwang ibn, fich über bie

Grenze zu flüchten; ja er trieb bie Bewaltthätigkeit fo weit, bas Urtheil bes entflohenen Erzbischofs an ben Pranger anschlagen zu laffen, neben zwei, an bemfelben ausgestellten Dieben. Gine folde Brutalitat mußte nothwendig bie gange fatholifche Bevolkerung aufst tieffte beleibigen. Aber auch bie ehemaligen Offiziere und Beamten ber napoleonischen Beit murben burch Burucksebung ge= frankt. Umfonst verwendete fich ber Bring von Dranien, altester Sohn bes Königs, für zweiundvierzig auf halben Golb gefette Offiziere. Der König blieb halbstarrig und ber Pring gab ber öffentlichen Meinung eine glangende Genugthuung, indem er feine Stelle als Befehlshaber ber Urmee nieberlegte. Die alten Unbanger Krankreichs maren es nun hauptfächlich, um bie fich, als um einen Kern, nach und nach in Belgien eine Itberale Partei wie in Frankreich bilbete. Da fowohl bie liberale, als bie Briefter= partei vom tiefften Sag gegen bie Regierung erfüllt waren, fo verftanbigten fie fich unter einander zum gemeinsamen Wiberftanbe; man fab bier zum erstenmal bie Ultramontanen mit ben Unban= gern Boltaire's Sand in Sand geben. Beibe machten an bie Regierung gleiche Anforberungen, wenn auch jebe Partei etwas gang anderes bamit wollte. Die flerifale Bartei unterftuste bie Liberalen in ber Forberung ber Breffreiheit, um auch fur ihre eige= nen Principien bas freie Wort zu erobern. Die Liberalen halfen ben Ultramontanen, als biefe bie Schule von ber Staatsauffict emancipiren wollten, und gonnten ihnen Priefterfeminare und Je= fuitenfculen, fofern fie fur fich felbft weltliche Univerfitaten und Schulen mit unumschränfter Lehrfreiheit erlangten. Diefe an fich gang unnaturliche Berbinbung zweier principiell entgegengefetter Barteien hatte boch bamais einen praktifchen Bortheil fur beibe. 3hr Zusammenhalten in ben Generalftaaten bewirfte 1818 bie Ber= werfung eines von ber Regierung eingebrachten ftrengen Breggesetes, 1819 bie Vermerfung tes von ber Regterung verlangten zehnjährigen Budgets. Dagegen wurde 1818 ber Stlavenhanbel in ben Colonien abgeschafft. 1819 wagte ber Konig burch bloge

Berordnung (vom 15. September) ben Gebrauch ber Bolfesvrache in allen öffentlichen Urfunden einzuführen. Dichts war natürlicher als eine folde Verordnung, ba bie Belgier und Sollander mit febr geringer mundartlicher Abweichung ber einzelnen Provinzen biefelbe nieberlandische Sprache reben, und nur ein fleiner Theil ber belgifden Bevolkerung mallonifch fpricht. Allein bie gebildeten Claffen in Belaien batten fich einmal an bie frangofifche Sprache acwöhnt und die Opposition griff nach allem, mas fie als Waffe gegen bie Regierung febren fonnte, erklärte mithin auch jene Ber= ordnung für einen gewaltsamen Gingriff in bie Rechte ber Belgier. Der edle Willems, ber fich bas größte Berbienft um Beraudgabe altnieberländischer Sprachbenkmale erworben, erließ 1824 einen feurigen Aufruf an alle Blamingen, fich ihrer guten beutiden Mut= terfprache anzunehmen und bas Frangofische zu flieben. Aber fein Batriotismus fließ bei ben vorberridenden Leidenschaften an. Er brang nicht burch und murbe nur verbächtigt.

Die belgische Opposition befand sich in ben zwanziger Jahren unter bem nämlichen Drucke, wie alle übrigen in Guropa. bem Machtwort ber Congreffe mußte jede Ungufriedenheit verftum= men. Mur bie Angelegenheiten ber Schulen und Univerfitäten nährten bie Gabrung. Die niebern Schulen waren in ber frangofiften Beit außerft vernachläffigt worben, und auch bas freie Uni= verfitätsleben hatte Napoleon nicht gebuibet. Ronig Bilbelm ftellte nun wie die alten hollandischen Universitäten, fo auch in Belgien bie von Bruffel, Gent, Luttich und Lowen wieder ber. Begreiflicherweise wollte er bieje Lehranftalten ber flerikalen Partei nicht überlaffen; aber es mar unmöglich, fie zu verhollanbern. Den fatholifden Belgiern, fomobl ben phlegmatifden und patriardali= fchen Blämingen, beren frommes Landvolf bem armen, aber recht= fcaffenen Rlerus fo treu wie in Spanien aubing, als ben beiß= blutigen und fanatischen Wallonen ließ fich auf feine Weise ber calvinifche Beift in ber fteifen, hoffartigen und langweiligen bol= landischen Form vermitteln. Das begriff ber Konig mobl, er beftellte baber für feine beigifden Universitäten und insbesonbere für Luttid Professoren aus Deutschland, beren überlegenes Biffen imponiren und beren geschmeibigere Form bie Belgier gewinnen follte. Allein wenn er wirklich ben großen Gebanken gefaßt batte, bie ber beutiden Bilbung fremb gebliebenen Niederlande in beren Schule bineinzuziehen, fo batte er bei ben Sollandern felbft anfangen fol= Ien. Da er biefe ausnahm und nur bie Belgier in bie beutsche Schule gab, fab man mit Recht bie neuen beutschen Schulmeifter auch nur als Werfzenge feiner hollanbifden Politif und nicht als Apostel ber beutschen Bilbung an. Konig Wilhelm war in biefer Cache übel berathen. Man batte ibn an ben Kirdenrath Baulus in Seibelberg gewiesen, um fich von ihm bie Manner bezeichnen gu laffen, bie aus Deutschland auf die belgifchen Universitäten berufen werben follten. Dun war aber Paulus nicht nur Protestant, fonbern auch unter allen Rationalisten berjenige, ber ben Offen= barungeglauben mit bem giftigften Saffe ein halbes Jahrhundert lang verfolgte und burd feinen verderblichen Ginfluß auf bie Rirche und Schule in Baben am meiften bagu beigetragen bat, biefen fleinen Staat zu untermublen. Paulus fchrieb bamals ein Leben Jefu, morin er bie Bunber bes Beilands als Tafdenspielerfunfte erflärte, wie er überhaupt in feinem langen Wirken bie Achtung vor bem Chriftenthume ganglich zu gerftoren und baffelbe burch ben von ihm fo genannten Denkglauben b. h. Rationalismus, gu erseten suchte, ber nichts anerkennt, mas über ben gemeinften Menschenverstand hinausliegt. Welche Unnatur, fich von einem folden Manne Lehrer bezeichnen zu laffen, benen bie fatholifche Jugend Belgiens anvertraut werben follte! Der König erfah fie inebefondere für bas 1825 in Lowen von ihm gestiftete thilofophische Collegium aus, wo bie jungen Kleriker zwangsmeije Collegien boren follten. Man fann fich benten, wie verhaft biefer Zwang und bie beutichen Professoren werben mußten. Gie ichabeten bem König unenblich in ber öffentlichen Meinung. Die Belgier verlangten mit Recht, ihre Klerifer follen von guten Ratholifen

unterrichtet werben und nicht von Agenten bes Unglaubens und Rregturen eines andersaläubigen Ministeriums, Bumal bas alt= belgifche Lomen follte ber Rirche erhalten bleiben. Die einftimmige Opposition in Belgien, beren berebtefter Borfampfer bamals be Gerlache war, bewog ben Konig im Jahre 1827, mit bem Papit ein Concordat abzufdliegen, wonach menigstens bie fleinen Gemi= nare ber Staatsaufficht entzogen und bem Rlerus überlaffen murben. Alber auch biefe fleine Rechtsgewährung erschien ben bamaligen Aufgeklärten icon zu weit gegangen und man bedauerte ben Ronig, bag er fich von ben Jesuiten habe übertolpeln laffen. Auch wurde mit Durchführung bes Concordats in mehreren Puncten noch gezögert.

Rebe fleine Nachgiebigkeit bes Konigs weckte ben Muth bes Wiberftandes, ba man beim Ronige boch nie einen ernften Willen gur Nachgiebigfeit fab, fonbern, wenn er nachgab, nur liftige Be= rechnung ober Schwäche. Bon biefer Zeit an wurde bie Opposi= tion immer machtiger. Ihre größte Starte verlieh ihr ber form= liche Bund zwischen ber flerikalen und liberalen Partei, ber icon feit 10 Jahren burch ben Abbe be Foere in Lüttich vorbereitet, aber erft fpater burch Baron Secus zu Stande gebracht murbe. Ein Bund, fo miggefchaffen, wie ber gwischen ben zwei gusammen= gewachfenen fiamefifden Zwillingen, fagte man bamals; allein wie Gegengift und Gift, fo ichlug bier eine Unnatur bie andere, benn bie ftaatliche Berbindung Belgiens und Sollands war nicht minder mifgeschaffen. Die vornehmfte Berfonlichfeit in ber fleri= falen Bartet murbe ber Ergbifchof van Bommel in Luttich. Die firchliche Opposition nahm, was gang natürlich war, einen ultra= montanen Charafter an, weil gegen bie calvinifche Staatsgewalt nur in Rom Schutz zu finden war. Sie nahm aber auch zugleich einen bemofratischen Charafter an, mas theils aus ihrer Berbin= bung mit ben Liberalen, theils aus bem Giuflug bervorging, ben bie Schriften bon Lammenais auf ben niebern belgischen Rlerus aus= übten. Man bezeichnete bie ftille Gluth in biefem Alerus als "fie=

benbes Weihwasser." Frankreich übte noch einen andern Einsluß auf diese belgische Partei. Unter Karl X. nämlich storitte die Kirche in Frankreich, während sie in Belgien drangsalirt war. Der belgische Klerus wäre damals gerne französisch geworden. — Die liberale Partei wurde ebenfalls durch die wachsende Stärke ihrer Barteigenossen in Frankreich gehoben und influenzirt. Das schone Brüssel war ein "kleines Paris". Hier lebte der größte Theil der berühmten aus Frankreich verbannten Republikaner und Bonaparztisten, auch viele verbannte Polen und Italiener. Hier wurde alles gedruckt, was in Paris selbst nicht gedruckt werden durste. Sier war ein Feuerheerd für jede europäische Unzufriedenheit. Und dieses geistig gährende Brüssel wurde vom König bei weitem nicht gehörig überwacht. Der Hof weilte nur kurz hier und länger in dem einsamen Haag. Auch war Brüssel nie mit einer starken Truppenmacht besetz, die Opposition hatte hier freies Spiel.

Sie wurde nach bem Concordat immer machtiger. Die Preffe führte eine fuhne Sprache. Die Generalstaaten häuften Motionen und Petitionen. Gin gewiffer be Potter, ein wenig achtungs= murdiges Subject und gemeiner liberaler Schreier, murbe ploglich Abgott bes Bolfes, als er in Folge eines Prefprozesfes in Berhaft fam, am 20. Dezember 1828. Es hab beshalb einen großen Auflauf in Bruffel und bem verhaften Juftigminifter van Maanen wurden bie Fenfter eingeworfen. Im Beginne bes folgenden Jahres verlangten die Generalstaaten fturmisch die Gleichstellung ber Belgier mit ben Sollandern in ben Staatsamtern und gleiches Bahlrecht in Belgien wie in Solland, benn unter 40 Ministerialbeamten und unter 32 Gefandten und Confuln befanden fich nur je zwei Belgier und mahrend in holland auf 41,000 Burger ein Abgeordneter fam, waren es 70,000 in Belgien. Außerbem verlangte bie Opposition bie genauere Vollziebung bes Concordats, Breffreiheit, Berant= wortlichfeit ber Minister ac. Alle biefe Dinge wurden mit einer folden Seftigkeit geforbert, bag ber Konig in Bezug auf bie belgische Opposition ben Ausbruck "infam" fallen ließ. Aber bie 28. Mengel, 120 Jabre. IV. 19

Opposition nahm biese Beschimpfung als Chrennamen auf und ließ ein Medaillon prägen, auf einer Seite das Grundgesetz, auf der andern die Unterschrift sidèle jusqu'à l'infamie. Im April verswarsen die Generalstaaten ein neues Prefigest und im Mai abermals das zehnjährige Budget. Auch wurde schwere Klage erhoben über die Geldopfer, die man Belgien auslege. Belgien mußte steuern, um die holländischen Deiche und Dünen, und um die holländische Flotte zu erhalten. Belgien mußte die Staatsschuld mit Holland theisen, obgleich es felbst bei der Vereinigung mit Holland nur 32 Millionen, Holland aber 2000 Millionen Staatsschulden aehabt hatte.

Der König wurde boch etwas besorgt und begann nachzugeben. Er selbst machte noch im Frühjahre 1829 eine Aundreise durch Belgien und bezeigte sich freundlich. Die Opposition erwies ihm die größten Ehren, aber mit Affectation nur für seine Berson, mit dem Borbehalt, nach wie vor sein Ministerium zu bekämpfen. Er fügte übrigens zu den Worten die That, indem er endlich zu Erstüllung des Concordats das Collegium zu löwen für facultativ erstärte, d. h. dem Klerus wieder Breis gab, endlich auch den Gebrauch der französischen Sprache, wenigstens in Privaturkunden, Verträgen, Testamenten, erlaubte.

Im October kamen die Generalstaaten wieder zusammen, aber man merkte nichts von Verschnlichkeit. Die vereinigte Opposition ber Liberalen und Alerikalen, verbunden mit den Ausskällen der Presse, ärgerte den König so sehr, daß er als persönlich Beleidigter unmittelbar eine donnernde und drohende Botschaft an die Generalsstaaten erließ und sein Minister van Maanen alle die Staatsdiener absetze, die als Abgeordnete gegen das Ministerium gestimmt hatten. Auch wurde am 9. Januar 1830 das Collegium in Löwen wieder ausgehoben und die offizielle Zeitung schrieb: "Diezenigen, welche die Herrschaft des Klerus befürchten, dürsen unbesorgt sehn. Die Regierung zieht mit sester Hand die Grenze zwischen der weltlichen und geistlichen Macht." Im Beginn des Februar tumultuirten die

Studenten in Löwen, bei welcher Gelegenheit einer ber neuen beut= iden Brofefforen, Warnkonig, übel behandelt wurde. Für bie abgesetten Deputirten wurden Subscriptionen gesammelt und be Botter fucte biefen Subscriptionen eine so weite Ausbehnung zu geben, baß eine große Oppositionscasse baraus geworben mare, wenn bie Regierung nicht be Potter, Tielemann, Bartels, Cobe-Mommens und van ber Straten als Sochverrather batte in Berhaft nehmen laffen. Aber biefer Proceff, bei bem fich als Bertheibiger befonders ber Abvokat van de Wever hervorthat, schabete wieder nur ber Regierung. Gin eigentliches Berbrechen fonnte nicht erwiesen merben. und be Botter, Tielemann und Bartels wurden nur verbannt, bie übrigen freigesprochen. Sierauf verlegte van Maanen ben oberften Gerichtshof von Bruffel nach bem Saag. Da bie Regierung fest blieb, fo nutte fich bas ermudente Gefdrei ber Opposition all= mablig ab und bie Situng ber Generalftaaten, bie bis gum 2. Juni bauerte, endete mit einer moralischen Nieberlage für bie Belgier. Der hollandische Abgeordnete Dunker Curtius bewies, bag bie Iln= gabl belgifcher Petitionen, mit benen man Jahr aus Jahr ein bie Generalstaaten überschütte, ein Unfug feben, ber ben Betheiligten felbst am Ende läftig werden muffe. Der Migbrauch babe biefe Waffe abgestumpft. Man erkannte bas an und 964 Betitionen wurden beseitigt. Auch tam endlich ein neues Prefigefet zu Stande. Libry Bagnano, Herausgeber bes "National" in Bruffel, mirtte nicht ohne Talent für bas Ministerium, wurde aber auch beschulbigt, bafür 100,000 Franken aus bem Fond für Gewerbe gu be= ziehen. Da fich die Opposition schmächer gezeigt, glaubte die Regierung nun auch ihrerseits zur Beruhigung ber Belgier einen Schritt thun zu muffen (vielleicht ichon im Sinblick auf bie Gabrung im benachbarten Frankreich) und machte bem langen Streit um bie Schulen baburch ein Enbe, bag fie ben Bolksunterricht ben Gemein= ben, alfo in Belgien ber vom Alerus geleiteten Bevolkerung felbft überließ und auch ben Gebrauch ber frangofischen Sprache bei ben Berichtshöfen ber fühlichen Provinzen geflattete.

So stanben bie Dinge in Belgien, als bie Julirevolution in Franfreich ausbrach und beareiflicherweise alle Soffnungen ber Dp= position neu belebte. De Botter ichrieb aus Baris einen Brief an ben Konig, worin er ibm in chrerbietigen Ausbruden, aber auch mit Ausframung einer unendlichen Gitelfeit, ben Rath ertheilte. einer Revolution in Belgien burch bie Bewilligung aller belgifden Forberungen zuvorzufommen. Der unberufene Rathgeber erhielt feine Untwort, auch fand fich ber Konig nicht bewogen, Furcht und Schmache bliden zu laffen. In ben erften Wochen gefcah nichts. aber bas belgifche Bolt gitterte vor Ungebulb, bem frangofischen nachzuahmen, und es fehlte nicht an Frangofen, bie, wie Louis Blanc, ausbrücklich von Paris nach Bruffel famen, um Revolution zu machen. Um 25. August, bem Geburtstage bes Ronigs, follte zugleich beffen Tochter Marianne mit bem Bringen Albrecht von Breugen vermählt merben und es murben besfalls in Bruffel große Weste vorbereitet. Alber icon am 22, (einem Sonntage) las man an allen Straffeneden Maueranfolage mit ben Worten: "Mon= tag Feuerwerf, Dienstag Mumination, Mittmoch Revolution." Dies ermeckte nach oben bin ernfte Beforgniß und bie Fefte murten abbestellt. Wie brobend bie Saltung bes Bolkes bamals icon mar, erhellte baraus, bag Libry Bagnano fein icones Sotel in Bruffel von ber Polizei bemachen laffen mußte und endlich fo Angst befam, bag er bavon flob. Um Geburtstag bes Konigs felbft, bem am meiften gefürchteten Tage, follte nach van Dlaanens Unficht nicht bie geringfte Feierlichfeit in Bruffel fattfinden, aber ein anderer Minister, Gobbelfchrey, war anderer Meinung und brang bamit fo= weit burch, bag menigstens am Albend eine Festoper aufgeführt wer= ben burfte. Das mar aber unglücklicherweise bie bamals noch neue Drer von Auber "bie Stumme von Portici", beren Gegenftand ber Auffrand bes Mafaniello in Reapel ift. Dichts mar geeigneter, revolutionare Leidenschaften aufzuregen, als grade biefe Dufit. Dan begreift baber faum bie Thorheit ber Behorben, welche die Aufführung zugelaffen haben. Das Saus mar überfüllt, bas Bolt

brängte sich rings umher in ben Straßen. Jebe Musikstelle, bie ber Leibenschaft bes Tages schmeichelte, wurde mit bonnernbem Jubel begrüßt und nach der Aufsührung der Oper stürzte sich die Menge wie berauscht von Enthusiasmus nach dem Hotel Libry's, zerkörte seine Bressen, plünderte seinen reichen Weinkeller und steizgerte badurch ihre Wuth immer mehr. Auch das Haus des Bolizcistiekters Knuss wurde gestürmt und bemolirt und endlich der große und reiche Palast des Justizministers van Maanen erst geplündert, dann in Brand gesteckt. Erst gegen Morgen zeigte sich die Militairmacht und plänkelte hie und da mit dem Volk, ohne Ernst zu maschen, denn sie hatte keine gemessenen Besehle. Die Regierenden waren offendar überrascht und hatten noch keinen Entschluß gesaßt. Um wahrscheinlichsten ist, man wollte jeden ernsten Kampf versmeiden, um den Franzosen, die das gerade zu provociren suchten, keinen Vorwand zur Einmischung zu geben.

Erft Morgens um gebn 11hr am 26. famen viele gute Burger auf bas Rathhaus und verlangten, eine Nationalgarbe bilben gu burfen, um Bolf und Solbaten zu trennen und bie Ordnung gu erhalten. Bevor bies aber zu Stande fam, hatten bie Garbejager auf bem Plate Grand Salon ichon ben erften blutigeren Rampf mit bem Bolfe zu befteben. Die Truppen murben endlich in ihre Cafernen confignirt, ber Magistrat erließ eine berubigende Erflarung, die rafch und gablreich zusammentretende Nationalgarbe gog burch bie Strafen und fuchte überall bie Orbnung berzuftellen. Allein bas gemeine Bolt, bie Bloufenmanner und Fabrifarbeiter, fonderlich Wallonen und Lütticher, ein rober und energischer Men= fcenfdlag, fummerte fich nicht viel um bie guten Burger und verfolgte die Soldaten bis in ihre Cafernen, von wo aus nun fort= während Feuer gegeben murbe. Nachmittags flieg auch über bem Rathhause die alte Fahne von Brabant empor (roth, orange und fcmarg), als bas erfte Zeichen, bag man nach Unabbangiafeit trachte. Als bie Nacht beranbrach, malgten fich wilbe Arbeiter=

ichaaren, ben Augenblid ber Buchtlofigfeit benugent, gegen einige große Fabrifen und gerftorten baselbft bie Maschinen.

Da von ben Truppen feinerlei Offenfinbewegung ausging und auch die Regierung tiefes Schweigen einhielt, ging bie Revolution in Bruffel ibren naturlichen Gang fort. 2m 27. gelang es ber Mationalgarde, Berr ber Stadt zu werben, mobet fie mehrmals Feuer auf ben Bobel geben mußte. Gin energifcher Mann, Baron Soogvorft, trat an bie Spite. Indem berfelbe aber bie Angrdie nieberhielt, nahm er auch eine feste Stellung gegenüber ber Regierung ein und erklärte bem General Bylandt, ber bie bollan= bischen Truppen bei ber Stadt befehligte, er werde fich bem Gin= marich ber Truppen in's Innere ber Stadt widersetzen, worauf jener entgegnete, bie Truppen murten nichts unternehmen. Mitt= lerweile murde ein Blatt gedruckt, in bem alle "Buniche ber Belgier" verzeichnet waren, nämlich gemiffenhafte Bollziehung ber Berfaffung, Entfernung van Maanens, ein befferes Bahlfoftem, Gefdwornengerichte wie zur frangöfischen Beit, Berantwortlichfeit ber Minifter, Umneffie ber politisch Berurtheilten. Bon einer Trennung Belgiens von Solland mar barin noch nicht bie Rebe. Um 28. Anguft, Sonntage, traten 40 ber vornehmften Ginwohner Bruffels zufammen, mablten ben Baron Gecus zu ihrem Brafidenten und ben Abvocaten van be Weger gum Gefretar und ichickten eine Deputation an ben Konig nach bem Saag, um ihn mundlich zu ersuchen, ben Zeitumftanden nachzugeben und ben Belgiern jest endlich die fo lange gewünschten Conceffionen zu ge= mabren. Comit batte fich ber Frieden erhalten laffen.

Allein die Leidenschaften waren von beiden Seiten thätig, den Frieden zu hindern. Der friegslustige Pöbel, der nun einmal die Hollander unversöhnlich haßte, hatte sich von der Nationalgarde in Brüssel nicht mit Kugeln begrüßen und auseinanderjagen lassen, ohne vor Wuth mit den Zähnen zu knirschen. Derselbe wurde aber jest aus den Provinzen verstärft, denn ganz Beigien ahmte das Beispiel der Hauptstadt nach. In Lüttich, Namur, Brügge stand

bas Bolf auf und balb auf allen Buncten. Die robesten Excesse wurden zu Berviers begangen, einer reichen Fabrifftabt an ber preufischen Grenze, mo bie Arbeiter alle Maschinen gerftorten und bie Saufer ber verhaften Beamten verbrannten. Bon bier und von Lüttich zogen nun febr viele fraftige Arbeiter, von Rogier angeführt, nach Bruffel, um hier im Bergen bes Lanbes ben Steg entscheiben zu helfen, und biefe Leute waren es nicht, bie an ben Deputationen ber guten Burger eine Freude batten. Auf ber an= bern Seite hatte auch ber alte ftolze Konig feine Luft, nachzugeben. Grabe weil die Ereigniffe ihn brangten, wollte er nicht feig und furchtsam erscheinen. Er versprach also nichts, suchte bie Entichei= bung bingubalten und verfuhr mit Arglift und Ameibentigkeit, um, wenn es ihm auf die eine Beise nicht gelänge, bie Belgier wieber ju unterwerfen, es gleich auf bie andere Weife zu verfuchen. Bu biefem 3meck follten ibm feine beiben Gobne bienen. Mit bem einen wollte er bie Belgier überliften und verführen, mit bem an= bern ichrecken und zu Boben werfen. Der altere, Wilhelm von Dranien, follte es mit Unterhandeln und Beriprechungen versuchen; ber jungere, Bring Friedrich, fammelte im Lager von Vilvorde fo viele Truppen als moglic.

Die Deputation wurde vom König ohne Zorn empfangen, aber leer abgespeist. Der König sagte, ihre Forderungen widerstretten der Verfassung, er halte sich an diese und lasse sich nicht die Pistole auf die Brust seigen. Drohungen seinen es nicht, durch die er sich einschüchtern lasse. Indes wurden Hoogworft und Gendebien vom Prinzen von Dranien nach dem Schlosse Laeken eingeladen, wo er ihnen das Versprechen gab, er werde die Vermittlung zwischen den Belgiern und seinem Later übernehmen und alles thun, um ihre Wünsche zu erfüllen. Mit dieser Erklärung stand aber eine andere im Widerspruch. Beibe Prinzen forderten nämlich am 31. August gemeinschaftlich die Nationalgarde von Brüssel auf, einmal die drei Farben abzulegen und sodann ihren "beschwerlichen Wachdienst" wieder den königlichen Truppen zu überlassen. Diese Forderung

machte ben übelften Ginbruck. Man beforgte ben Ginmarich ber Truppen und in ber Nacht auf ben 1. September murben bereits in ben Straffen von Bruffel gabireiche Barrifaben errichtet, um ben Truppen ben Weg zu verlegen. Baron Secus eilte binaus zu ben Bringen, um fie vor einer Uebereilung zu marnen. Dun ent= ichlof fich ber Bring von Dranien, allein nach Bruffel zu geben und ben Weg ber Gute zu versuchen, wie er bereits versprochen hatte. Die Nationalgarbe zog ihm mit klingenbem Spiel entgegen, poran bie Megger mit Beilen auf ben Schultern, bintennach ber mit Biden bewaffnete Bobel, ein ziemlich revolutionarer Anblick. Der Bring fam jedoch mitten unter bie Aufrührer und erließ eine friedliche Proclamation, worin er anfündigte, baf bereits morgen, am 2. September, eine Commiffion niebergefest werben follte, um mit ihm gemeinschaftlich bie zu treffenben Magregeln zu berathen. Die Commiffion trat gufammen, aber ber Bobel traute nicht. Draniens Proclamation wurde verbrannt und bie Nationalgarbe konnte nur mit Dube einen Angriff auf bas Schlog verhuten. In biefer fritischen Lage entschloß fich ber Pring, am 3. September ben Belgiern querft eine legislative und abministrative Trennung Bel= giens von Solland vorzuschlagen, fo bag fünftig beibe Länder jedes feine Rammern und fein Miniftertum fur fich haben und nur burch Berfonal-Union berfelben Dynaftie angehören follten. Diefe Conceffion gefiel allaemein und ber Bring murbe bamals boch gefeiert. Much erfolgte vom Saag aus fein Wiberspruch. Der Konig ichien fogar bie Nachgiebigkeit seines Sohnes zu billigen, indem er bem verhaften van Maanen feine Entlaffung gab. Allein er entschied in ber hauptfache noch nichts, fonbern berief erft bie Generalftaa= ten auf ben 13. September nach bem Saag.

Bis biese zusammenkamen, herrschte große Aufregung im ganzen Lande. Das beigische Bolk traute dem König nicht und bemaffnete sich fast überall, weil es einen Angriff der Holländer fürchtete. Beigische Soldaten, die nach Holland marschiren sollten, wurden zurückgehalten, viele andere verließen die Reihen der Hol-

länder mit Sack und Pack. Auch friegsluftige Franzofen kamen fiber die Grenze herüber und Brüffel füllte fich mit Menschen an, die zum äußersten entschlossen waren. Nur die große Stadt Gent war aus Handelsinteresse für die Holländer gestimmt. In Holland selbst bagegen munschte das Bolt die Trennung von Belgien ebenso eifrig wie das belgische Bolt, und Amsterdam unterfügte den Plan des Brinzen von Oranien durch eine Abresse.

In einer Thronrebe, mit welcher ber Ronig bie Generalstaaten eröffnete, maltete wieder bie Zweibeutigkeit vor. Der Konig er= flarte fich geneigt, "bernunftige Bunfche zu befriedigen, werbe aber bem Factionsgeifte feine Zugeftanbniffe machen." Was follte bas beißen? Weffen follte man fich vom Konige verfeben? Raum mar bie Thronrede bekannt, fo murben bie belgischen Abgeordneten im Saga burch Abreffen ihrer Landsleute bringend aufgefordert, mach= fam und muthia zu bleiben. Die Abgeordneten murben von ber bollanbischen Bevolkerung im Saag gefrankt und insultirt. Die bollanbischen Abgeordneten weigerten fich, in ben Generalftaaten überhaupt von ber "Rebellion" zu fprechen, fo lange Belgier qu= gegen waren. Da inzwischen bie Hollander nicht gegen bie Trennung waren, ließ fich ber Konig wohl nicht burch bie Ruckficht auf fie, sondern mehr burch bas Interesse seiner Dynastie und vielleicht burch biplomatischen Ginflug bestimmen, bie Belgier nicht mehr zu iconen. In berfelben Beit (14. Ceptember) feiente ber Sof bie bis babin verschobene Bermablung ber Pringeffin Marianne. Die Stimmung bes Ronigs muß jebenfalls eine gehobene gewesen febn, ba er ben kaum abgesetten van Maanen auf einmal wieber in fein Umt einfette.

Da sich nun ber König für ben schon lange ihm vorliegenden Trennungsplan nicht entschied und auch die Generalstaaten nicht barauf eingingen, mußten die Belgier endlich überzeugt werden, daß ber König freiwillig nie barein willigen werde und daß sie burch ben Prinzen von Oranien nur getäuscht worden seyen. Die Buth darüber brach zuerst in Lüttich aus, wo am 15. Septem=

ber ber Bobel bie Burgermehr über ben Saufen marf, einige Tage fpater bie Rarthause flurmte und bie koniglichen Truppen verjaate und eine allgemeine Bolfsbemaffnung burchfette, beren befte Streiter nach Bruffel zogen. Diefe Lutticher waren es, bie am 19. September bereits gegen bie Sollander vorrudten und mit ben Borvoften berfelben plankelten. Alls bie von ihnen erbeuteten bolländischen Pferde von ben Bruffeler Beborben mit einer Enticul= bigung an ben Bringen Friedrich gurudgeschickt murben, wollten fich bas bie Luttider nicht gefallen laffen und ichlugen in Bruffel felber log, am 20. September. Die Lütticher an ber Spite, ent= maffnete bas gemeine Bolf alle Poften ber Nationalgarbe, bemach= tigte fich aller Waffenvorrathe und öffentlichen Gebaube, feste bie Beborben ab und eine neue proviforifche Regierung ein, an beren Svike ber noch in Baris weilende be Potter treten follte. Diefe Regierung conftituirte fich am 21. Bu ihr geborte van be Wever, van Meenen, Gendebien und Raifem, fammtlich Abvocaten, Baron Staffart, und bie Grafen Merobe und b'Dultremont. An bem nämlichen Tage erließ Bring Friedrich eine Broclamation, worin er feinen Ginmarich in Bruffel ankundigte und bie geringfte Wiber= feplichfeit fdmer zu beftrafen brobte. Der Born bes Bolfes mar aber icon zu boch gefteigert, als bag man fich vor biefen Drohun= gen gefürchtet batte. Man lautete in Bruffel Sturm, errichtete neue Barrifaben und machte am 22. fcon einen Ausfall, um ben Feind zu recognosciren. Auch bie faum entmaffnete Nationalgarbe fdwur, die Stadt vertheibigen zu helfen. 3mei Manner bes Ber= trauens wurden binausgeschickt, falls es möglich feyn sollte, bem Blutvergießen noch burch eine Unterhandlung zuvorzukommen, Duc= petiaux, Brafibent bes revolutionaren Rlubs, und Cherard; aber ber Pring borte fie nicht an, fondern ließ fie in Retten nach Unt= werpen bringen.

Um folgenden Morgen, ben 23. September, rückte Friedrich mit 6—7000 Mann gegen Brüffel vor und besetzte bas Schärbecker Thor, welches, von offenem Terrain umgeben, am wenigsten ver=

theibigt werben konnte. Bon biefem Thore führt bie lange und breite Königsftraffe (rue royale), die ebenfalls viele leere Brifchen= raume barbot, in ben großen und offenen Bark und auf ben Ronigevlat (place royale) im obern Theile ber Stadt, ber gleich einer Citabelle bie untere beberricht, mo bie Truppen fich concen= triren und von wo aus fie fich leicht nach allen Richtungen bin bewegen und in alle Straffen ber untern Stadt feuern fonnten. Diefer Angriffsplan mar alfo febr gut berechnet. Auf ber anbern Seite follte eine Truppencolonne burch bas Löwener Thor in bie Stadt bringen und, bie breiten Boulevards burchziehend, fich mit ben Truppen im Part und auf bem Konigsplate vereinigen. Das Bolf gab bie Bertheibigung ber offenen Raume in ber obern Stadt auf, ba es nicht genug Ranonen hatte, und concentrirte fich binter ben Barrifaden ber untern Stadt in engen Gaffen, in welche bas Militair ichmer einbringen fonnte. Ginige bundert Luttider ver= theibigten bie Thore ber obern Stadt nur furze Beit und gogen fich bann in eine Seitenftrafe guruck, von mo aus fie bie Sollan= der in ber Koniasftrage beichoffen. Undere unterhielten vom Db= fervatorium aus ein mörderisches Feuer, mas bie Sollander vom Ronigsplate gurudtrieb. Undere hollandifche Colonnen, die burch bie Thore von Lacken, Flandern und Namur in die innere Stadt einbrangen, murben wieber gurudgeworfen. Go verging ber Tag und am Albend erkannte ber Bring, er fen nicht fark genug, bie Stadt zu erobern. Er versuchte es baber mit Unterhandlungen und ichickte einen Barlamentair in die Stadt, ber aber als Beigel für Ducpetiaux gurudbehalten murbe. Der Bring wollte icon ben Rückmarich ber Truppen anordnen, als er unterrichtet murbe, es fehle ben Bruffelern an Munition. Dieg bewog ibn, ben Rampf am folgenden Tage fortzuseten. Während ber Nacht murben in ber obern Stadt viele Saufer von ben Sollandern geplundert. Die babei begangenen Greuel find vom belgischen Barteihaffe in über= triebener Weise bargeftellt worben.

Um 24. murbe fortgefampft, aber ohne große Energie, ba ber

Bring erft Berftarkungen abwartete, bas Bolk aber fic begnugte. aus ben Saufern in ber Gegend bes Parte und Ronigsplates auf bie Solbaten zu ichiegen. Damals brangte fich ein Abentheurer, Don Juan ban Saalen, ein Belgier, ber in Spanien unter Mina gebient hatte, zum Commando in ber Stabt. Außerbem maren bie vornehmften Lenker ber Bertheidigung Soogvorft, Rogier und Jolly. Den Strafenkampf felbft leitete unmittelbar Major Reffels und ber f. g. Stelgfuß, ein Invalide Ramens Charlier. Durch bie bon ben Sollandern nicht befehten Thore famen immer neue Bertbeibiger in bie Stabt. Auch auf bem Lande begann ber fleine Rrieg. Um 22. September murbe eine Abtheilung Sollanber gu Drege überfallen und gerfprengt. Um 23. murben bie bollanbifden Truppen, die gur Verftarfung nach Bruffel bestimmt maren, an ben Thoren von Lowen vom Bolte blutig empfangen und guruckgeschlagen. Der Morgen bes 25. verging rubig. Erft am Rad= mittage griff van Saglen bie Sollander an und entrig ihnen ben Balaft Bellevue. Um 26. wurde von beiben Seiten in Bruffel blutta geftritten, indem bas Bolf muthenbe Angriffe auf ben Bark machte, bie Sollander aber bennoch nicht vertreiben fonnte. Diele Bäufer geriethen in Brand und bas fonigliche Schloß felbft tam in Gefahr. Da foll ber Bring por Born geweint haben. In ber Nacht aber gab'er ben ericopften Truppen ben Befehl zum Abzug und Bruffel war fret.

In diesen und ben nächstfolgenben Tagen wurben auch aus beinahe allen anbern belgischen Städten die holländischen Besatzungen vertrieben, in Oftenbe, Brügge, Tournay, Mons, Namur, Opern 2c. Ueberall erklärten sich die belgischen Solbaten für die Sache ihrer Nation und sahen sich die holländischen Truppen von einer Mehrheit des bewassneten Voltes überwältigt, wie namentlich in der sonst starten Festung Namur. Nur Antwerpen, Maestricht, Mecheln, Dendermonde, Vanloo und die Citadelle von Gent blieben noch in der Gewalt holländischer Besatungen.

In ben Generalstaaten im Saag brang ber belgische Abgeord=

nete von Gerlache, furz nachbem er perfonlich vom bollanbifden Bobel infultirt morben mar, mit einer erschütternden Rebe in bie bisher flummen hollandifden Abgeordneten, fich auszusprechen und eine Entscheidung zu treffen, am 21. Aber erft nach bem Rudgug ber Truppen von Bruffel fagten bie Generalftaaten einen Entichluß und bewilligten mit 81 gegen 19 Stimmen bie legislative und ab= miniftrative Trennung Belgiens von Solland, am 29. September. Das Baubern ber hollandischen Deputirten erklart fich einfach aus ber Rucksicht, bie fie auf ben Konig nahmen. Die Debrheit auch in Solland war langft fur bie Trennung, aber man wollte bem Ronige nicht gern zuvorkommen. Jest hatte ber Ronig, fo icheint es, bie Trennung zugegeben. Aber ber Befdlug fam zu fpat. Die fiegesstolzen Belgier nahmen jest keine Capitulation mehr an. Im 27. mar be Potter in Bruffel angelangt und hatte fich an bie Spipe ber provisorischen Regierung gestellt, Die sofort am 5. October bie Unabhangigfeit Belgiens proclamirte, eine Commiffion gu Ausarbeitung einer Berfaffung niederfette, einen Nationalcongreß nach Bruffel berief und alle Bertrage, bie von Belgiern (in ben Generalftaaten) ohne Wiffen ber proviforifchen Regierung eina mit Solland eingegangen murben, im Boraus fur nichtig erflarte.

An bemselben Tage (5. October) rief ber König alle Holländer unter die Wassen, und zeigte sich ber aus Brüssel gestücktete Prinz von Dranien in Antwerpen, um von hier aus neue Vermittlungsversuche zu machen. Ilm ihn hatten sich Belgier von gemäßigter Gesinnung geschaart, die mit de Potter und der beginnenden Pöbelherrschaft keineswegs einverstanden waren, namentlich der den Prinzen begleitende Gobbelschrop. Zum Pfand der Versöhnung wurde
sogleich die Freilassung von Ducpetiaux versügt. In der Proclamation, welche der Prinz erließ, kündigte er sich zuversichtlich als
ben bereits vom König ernannten Chef der von der holländischen
getrennten belgischen Administration an und suchte den Gemäßigten
Muth und Vertrauen einzussöhen, während er den Exaltirten Freiheiten in Hülle und Fülle versprach. Allein biese Proclamation

wurde, sofern sie durch die Regentschaft des Prinzen die bisherige provisorische Regierung zu verdrängen beabsichtigte, von der letztern stolz abgewiesen. Die provisorische Regierung erklärte am 9., das Haus Nassau-Dranien habe durch sein letztes Verfahren gegen Belgien alles Recht auf dieses Land verwirft und der Prinz besitze feinen Rechtstitel, als Regent aufzutreten, er könne benselben erst erwerben, wenn ihn der belgische Nationalcongreß erwähle.

Die Wahlen zum Nationalcongreffe wurden vorgenommen und erlaubten ber flerifalen Partei, bie meber von be Botter, noch vom Bringen etwas wollte, zum erftenmale ihr Gewicht in bie Dag= fcaale zu legen, indem fie einen großen Ginfluß auf bie Bablen übte und eine Mehrheit von gemäßigten Männern in benfelben burchfette, die ben republifanischen Geluften be Potters entschieden entgegentraten und, obgleich fie ebenfo entichieben bie Trennung von Solland wollten, boch ben europäischen Grofmachten confervative Bürgschaften barboten und von benfelben bie Erlaubnif zu ber beabsichtigten Trennung zu erlangen weit eber hoffen burften, als bie ultraliberale Bartei unter be Potter. Die besitzenben Claffen, alle, bie etwas zu verlieren hatten, ftimmten mit ber flerifalen Partei barin überein, bag bie Anarchie und bemofratifche Beftrebungen bas verkehrtefte Mittel fegen, um bie Grofmachte gunftig zu ftimmen. Die Wahlen fielen baber, obgleich im Ginne nationaler Unab= bangigfeit, boch fo confervativ aus, bag be Potter felbft burchfiel und gar nicht in ben Nationalcongreß gelangte. Diefer Sieg ber gemäßigten Partei wurde bom Pringen von Dranien migverftanden, indem er meinte, er fonne ibm zu gut fommen. Er erließ baber am 16. abermals eine Proclamation, morin er Belgien als unab= bangigen Staat anerkannte, fich felbit "an bie Spite ber Bewegung ftellte", und bie Miene annahm, als wolle er feinem Bater gum Trop die belgische Revolution burchführen. Diese Rundgebung machte feinen anbern Ginbruck, als bag fie ben Charafter bes Pringen fdwer verbachtigte. Denn entweber war er ein ungehorfamer Sohn und Rebell, ober er handelte im geheimen Ginverftandnig mit feinem Bater, um bie empörten Belgier einstweilen in ben Zügel zu nehmen und fie später wieder auszuliefern. Die provisorische Regierung in Brüffel erklärte bem Prinzen am 18., er habe sich aller ferneren Cinmischung in die belgischen Dinge zu enthalten.

An bemfelben Tage eröffnete ber König die schnell wieder zufammenberusenen Generalstaaten im Haag und erklärte in der Thronrede, er stimme der administrativen Trennung der südlichen Provinzen zu und habe den Prinzen von Dranien beaustragt, einstweilen die Regierung derselben zu übernehmen. Ob er das gesagt, weil er den Prinzen wirklich beaustragt hatte, oder ob er thn auf diese Weise nur entschuldigen wollte, um ihn vor den Holländern nicht zu compromittiren, steht dahin. Der Prinz selbst vermochte sich in Antwerpen nicht länger zu halten und kehrte nach dem Haag zurück. Man hat ihn dort am Hose gesehen, wie er sehr niedergeschlagen schien, sein Vater ihm aber tröstend auf die Uchseln klopste. Er begab sich nachher für einige Zeit nach Lonbon, vielleicht um den Schein noch immer sestzuhalten, als seh er mit seinem Vater nicht einerlet Meinung und um sich noch eine leste Möglichkeit in Belgien offen zu halten.

Inzwischen bauerte die kriegerische Bewegung im Lanbe fort. Am 17. October wurden die Holländer gezwungen, die Ettabelle von Gent und Meckeln, am 21. Dendermonde zu räumen. Der intriguante van Haalen wurde vom Militair-Commando abgescht und General Nypels an die Spize der belgischen Armee gestellt, der soziech Truppen unter Oberstlieutenant Niellon nach Antwerpen sandte. Unterwegs stießen diese zweimal auf holländische Truppen und schligen sie zurück. In der großen Handelsstadt Antwerpen selbst herrschte eine surchtbare Aufregung. Die zahlreichen Bürger und Arbeiter waren gut belgisch gesinnt, aber die Holländer unter General Chasse beherrschten die Stadt von der sehr sesten Sitabelle aus. Als Niellon in die Stadt einzog, kam es bald zu blutigen Straßengesechten, in denen die Holländer, an Zahl geringer, zurückgetrieben wurden. Am Ende zogen sich diese sämmt=

lich in die Citabelle guruck und Chaffe folog mit Riellon einen Maffenftillftanb, worin jener fich verpflichtete, nicht auf die Stadt gu ichieffen, fofern er felbft in ber Citabelle nicht angegriffen murbe. (58 fam barauf an, bie icone und reiche Stadt zu retten, ba fie Chaffe jeden Augenblick mit Bomben überschutten fonnte. Dun ließ fich aber ber belgische Bobel in gewohntem Uebermuthe nicht abhalten, gegen bie Citabelle und felbst gegen bie im Safen lie= genben hollanbifden Schiffe zu feuern. Chaffe begnügte fich an= fangs, an ben angegriffenen Buncten weiße Fabnen auffteden gu laffen, um ben Insurgenten anzudeuten, baf fie babin nicht ichiefen Allein fie kehrten fich nicht baran und verlangten, bie Citabelle folle fich ergeben. Als Niellon in einer Besprechung mit Chaffé biefem felbst eine so ehrenrührige Zumuthung machte, weil fich bie belgischen Truppen nicht langer gurudhalten liegen, fagte Chaffe: "Ihr werdet meine Antwort bald boren." Und faum maren bie Parlamentaire gurudgefehrt und hatten bie belgifchen Freischaaren ben Angriff auf die Citabelle wieder begonnen, fo be= gann auch Chaffé bas Bombarbement ber Stadt und feine Antwort bonnerte aus 300 Feuerschlunden ununterbrochen 7 Stunden lang. Das Weuer mar hauptfächlich gegen bie großen Baarenmagazine an ber Shelbe gerichtet, bie ganglich gufammengeschoffen murben. Man glaubte baber, es fen hierbei hollandifche Sandelseiferfucht mit im Spiele gewesen. Eine fleine bollanbifche Flotte im Safen unterflütte bas Reuer ber Citabelle und that ber Stadt ebenfalls großen Schaben. Dach biefer fraftigen militairifchen Belehrung magten bie belgifden Freischaaren nicht mehr, weber Chaffe's Chre angutaffen, noch einen Schuß gegen bie Citabelle zu thun. Das befoffene Bolf wurde bier wieder nüchtern.

Noch aber spielten in andern Theilen bes Landes bie von Sieg und Wein berauschten blauen Blousen eine große Rolle. Der absgeschte van Haalen stellte sich zu Mons an ihre Spihe, wo am 18. und 19. October volle Anarchie berrschte und ber Böbel plunsterte. Erst am 20. gelang es, die Ordnung herzustellen und van

Saalen zu verbaften, ba er verbächtig war, für ben Brinzen von Oranien zu mühlen. Alchnliche Excesse beging der Böbel in benselben Tagen zu Brügge, Charleroi, Thuin, Jemappe 2c., ben ärgesten aber zu Löwen, wo der holländische Major Gaillard, der frühere Stadtcommandant, eine ganze Stunde lang unter Kolbenstößen und Schlägen mit brennenden Fackeln durch die ganze Stadt geschlerpt und endlich an einem frisch gepflanzten Freiheitsbaume ausgehängt wurde.

Kur bas Ausland lag bie Bedeutung ber belgifchen Revolution vornehmlich in bem Umstande, daß fie eine Rachahmung ber frangofifden und von ber liberalen, frangofifch gefinnten Bartet ausgegangen mar. Gine Wiebervereinigung Belgiens mit Frant= reich mar es, mas bie Liberalen ebenfo lebhaft, wunfchten, als bie Großmächte fich bagegen ftemmen mußten. Die Diplomatie ent= mickelte baber große Thatigkeit. Ludwig Philipp hatte bie Wahl, bie Liberalen in Belgien zu unterftuten, Belgien fogleich mit Frant= reich zu vereinigen und ber Revolution, die fich bereits burch Deutsch= Jand bis nach Bolen bin verbreitet batte, feine Waffen zu leiben. ober aber fich insgeheim mit ben Großmächten abzufinden und burch gefchicte Dampfung ber revolutionaren Elemente in Franfreich felbst auch jene nachgemachten Revolutionen außerhalb Frankreichs im Reime wieder erfticken zu helfen. Er mablte bas lettere, in= bem er Genbebien, ber ibm Belgien anbot, gurucfwies, und ber wichtige Dienft, ben er baburch ben Großmächten leiftete, mar es hauptfächlich, mas ihm bie Unerfennung feiner Ufurpation fiderte. Ludwig Philipp verpflichtete fich, Belgien nicht mit Frankreich gut vereinigen und auch bie Errichtung einer Republit bafelbft nicht gu bulben. Er machte aber bie Grogmächte barauf aufmertfam, bag auch fie gegen bie Unabhangigfeit Belgiens nichts unternehmen burften, weil er fonft ber öffentlichen Dleinung in Frankreich nicht mehr gebieten konne und gegen feinen Willen in ben Rrieg fort= geriffen werben wurde. Das Bernunftige biefes Bedenkens ließ fich nicht mißtennen. Rugland wollte anfangs ben Ronig Wilhelm 2B. Mengel, 120 Jahre. IV.

unterftuben und nicht bulben, bag ihm Belgien entriffen merbe. Aber England fand feinen Bortheil babet, bas Konigreich ber Mieberlande zu theilen und burch bie Theilung zu fomachen, benn Solland concurrirte mit feiner Marine, Belgien mit feiner Inbufrie; in ihrer Bereinigung maren ihm beide gefährlich. Auch ficerte fic England burch Unterftugung Ludwig Bhilipps einen Cinflug in Franfreich, wie es ihn vorber nie gehabt batte. Preufen mußte fürchten, die Revolution werbe fich über feine Abein= provingen ergießen; Defterreich mußte Italien und Bolen huten. So wollte feiner bie Laft eines europäijden Rrieges auf fic neb= men und fammtliche Großmächte erflärten fich bereit, Belgiens Un= abbangiafeit unter ber Bedingung zu garantiren, baf es meber an Franfreich fallen, noch eine Republit werden burfte. Beide Theile famen mirbin barin überein, in Belgien nicht zu interveniren, me= ber bie Grogmachte, um bie Souverainetat bes legitimen Ronigs Withelm in Belgien berguftellen, noch Frankreich, um in Belgien für fich zu handeln. Bum erftenmale murbe bas feit ben großen Congreffen festgestellte Brincip ber Legitimitat verlaffen und an bie Stelle beffelben bas Princip ber Dichtintervention gefest. Be= mag bem erften Princip batte Defterreich 1821 in Italien, Frantreich 1823 in Spanien gu Gunften ber Legitimitat intervenirt. Jest burfte bas gleiche zu Gunften ber Dranifden Legitimitat nicht mehr geschen. Die Geele aller tiplomatifden Unterhandlungen, welche die Bufunft Belgiens und bie Saltung bes Konigs ber Frangofen betrafen, mar ber alte Fürft Tallegrand, ben Ludwig Philipp als feinen Gefandten nach London fdidte. Sier murbe am 4. November ein Miniftercongreg eröffnet, ber bie belgische Sache in die Sand nahm und biefelbe auch glücklich erledigte, ob= wohl mit vieler Mube und nicht ohne fich felbit durch bie große Menge und den fich widersprechenden Inhalt feiner Protocolle in übeln Ruf zu bringen. Deben Tallegrand fagen in tiefem Congreffe von Geite Englands Lord Aberdeen, von Geite Defterreichs Burft Cfterhagy, Preugens: Berr von Bulow und Ruglands: Graf

Matufizewitsch. Vor allen Dingen verpflichtete der Congreß gleich in seinem ersten Protocoll vom 4. November die Belgier und hol- länder zu einem Waffenstillstande, ber inzwischen den belgischen General Daine nicht abhielt, die Festung Vanloo zu überrumpeln und die hollandische Besatzung gesangen zu nehmen (11. Nowember).

Um 10. murbe ber belgifche Mational-Congreff in Bruffet eröffnet und gwar burch be Potter, weil biefer Prafident ber noch bestebenben proviforifden Regierung mar. Der Congreg bezeugte ibm feine Difachtung baburch, bag er ibm eine felerliche Begrugung verweigerte und ibm nur zwei Deputirte entgegenschickte. nachbem er bie Gröffnungerebe gehalten, mar er abgethan und murte von ber Volksaunft ganglich verlaffen. Prafident bes Congreffes murbe Surlet be Chofier, ein reicher Gutebefiger und febr gemäßigter Mann. Die Debrheit ftimmte mit ibm baruber ein, bag ber Mationalcongreß fortan möglichft Sand in Sand mit bem Londoner Ministercongreß geben muffe. Die republifanische Partei fam gar nicht auf und tie frangoffiche vertheibigte bie Bereinigung Belgiens mit Frankreich nur noch, um ber frangofficen Stimme in London. Nachdruck zu geben, benn man mußte mohl, Ludwig Philipp merbe für fich nicht annehmen und fich barauf beidranten, Belgien von Solland unabbangig zu erbalten. Won Lonton aus murte ten Belgiern angeteutet, ja bas Großbergogthum Luxemburg belicat gu behandeln, weil biefer Theil ber Diederlande allein gum beutiden Bunte gebore und es fur fie nicht rathfam fen, ben teutiden Bund gegen fich aufzubringen. In allen biefen Begiebungen murbe ber talentvolle junge Dothomb als glängender Redner im Congress ber Bermittler gwijchen London und Bruffel. Der Bruffeler Congreß beichtoß am 18. Movember, Belgien fen unabhangig unter Borbehalt ber "Beziehungen Luxemburgs zum beutiden Bunbe"; am 23., Belgien muffe eine Monarchie bleiben; am 24., bas Saus Maffau-Dranien fen vom beigischen Ibrone ausgeschloffen; am 15. Dezember genehmigte er bas Zweikammerfostem; am 16. ben

von London vorgeschriebenen Waffenstillstand. Nachbem fich num ber Congreß so gefügig gezeigt hatte, erkannten die Großmächteburch bas Londoner Protocoll vom 20. Dezember Belgiens Unabhängigkeit an. Das war nur bie natürliche Folge ber vorange-

gangenen Anerkennung Ludwig Philipps.

Beibe Thatfachen, die Anerkennung Ludwig Philipps und Belgiens burd bie Grofmächte, bewiesen ber Beit, bag von nun an bas Intereffe bes Augenblichs über bie Grunbfate auf benen ber Rechtsbestand ber Staaten rubte, vormalten follte. Die unbestrittenen Rechte ber alteren Linie Bourbon und bes Saufes Naffau = Dranten murben von benen, bie feither bas Schiederichteramt in Europa verfaben, und bie auf ben vor= bergegangenen europäischen Congressen bas Recht ber Legitimität zum ungntaffbaren rocher de bronze erklärt hatten, auf einmal aufgeopfert und bem , mas fie als Unrecht, als offene Rebellion grundfählich verbammten, factifch nachgegeben. Diefe Conceffion, von ben f. g. brei nordifden ober abfolutiftifden Machten Rußland, Defterreich und Breugen, ben beiben conftitutionellen Beftmächten zugeftanden, war nicht ein gewöhnliches Urrangement un= ter ben Garanten bes europäifden Gleichgewichts, fonbern eine Defection im legitimen Lager, ein Sieg bes revolutionaren Princips über bas confervative von unberechenbaren Folgen.

Da ber schwergekränkte König Wilhelm bas Unrecht, bas man ihm anthat, nicht anerkennen wollte und, zum Angriff zu schwach, wenigstens nichts mehr von dem, was er noch hatte, fahren lassen wollte, und namentlich das zu Belgien gehörende Antwerpen und die Scheldes Schifffahrt nicht frei gab, so dauerten trot der Prostocolle die Felndseligkeiten fort und namentlich bei Maestricht sien am Ende des December mehrere Gesechte vor, in denen die Belgier vom General Mellinet, einem Franzosen, beschligt waren. Auch hielten die Belgier das Großberzogthum Luremburg besetz, mit Ausnahme der Stadt Luremburg, die als deutsche Bundes-

festung eine preußische Garnison hatte. Die Belgier hofften, biese wichtige Provinz behalten zu bürsen. Zunächt aber galt sie ihnen als Pfand. Neue Protocolle aus London bestimmten für Holland die Grenzen, die es 1790 besessen hatte, gaben ihm aber Luxemsburg dazu und verpstichteten Belgien, einen Theil der holländischen Staatsschuld zu übernehmen (20. und 27. Januar 1831). Damit erklärte sich König Wilhelm zufrieden, aber der Brüsseler Nationalcongreß protestirte dagegen am 1. Februar und wollte Luxemburg nicht herausgeben, weshalb nun Holland auch Antwerpen nicht herausgab. Der Versuch einer Contrerevolution, den Gregoire in Gent machte, wurde am 3. Februar unterdrückt. An demsselben Tage sprengte sich der junge holländische Lieutenant van Spyck auf der Schelde bei Antwerpen mit seinem Kanonenboote helbenmüthig in die Lust, weil es zusälig den Belgiern so nahe gesommen war, daß er es nicht mehr retten konnte.

Der belgische Congreg potirte am 7. Februar bie neue Reprafentativverfaffung mit einem Konige und zwei Rammern; un= aleich fdwerer mar bie Wahl bes Ronigs, aber fast noch bringen= ber. Gin vom Miniftercongreß in London anerkannter Ronig gab bem Lande ohne Zweifel bie befte Burgichaft ber Rube im Innern und ber Sicherheit nach augen. Aber bie Wahl mar beifel, meil fich zu viele Intereffen entgegentraten. Die Belgier felbft munich= ten ben Bergog von Leuchtenberg, einen Frangofen und Ratholifen, ein Rind ber Revolution und zugleich legitim. Alber als einen Mapoleoniben murbe ihn Frankreich nie gebulbet haben. 2118 zwei= ter Canbibat murbe ber Bergog von Remours, zweiter Cohn Ludwig Philipps, aufgestellt. Das mar aber nur eine Demon= ftration. Ludwig Philipp mußte mohl, dag er fich in einen ungleichen Rrieg mit allen europäischen Dachten verwickeln wurbe, wenn er feinem Sohne Belgien geben wollte. Er hatte fich auch icon zur Richtannahme verpflichtet; allein ber belgische Congreß mabite am 3. Februar ben jungen Demours bennoch gum Ronige, nur bamit Ludwig Philipp Gelegenheit bekam, vor gang

Europa feine Grofmutherolle zu frielen. Alle eine feterliche Deputation ber Belgier nach Baris fam, lebnte Ludwig Philipp ant 17. Nebruar bie belgische Krone für feinen Cobn ab. troftete aber bie Belgier, er merbe fie gegen jeben Teind vertheibigen. Bei biefem Diflingen ber Konigsmahl magte be Potter in Bruffel, an ber Spite eines republifanischen Klubs, noch einmal fich zu rubren, murte aber mit Bormurfen und Befdimpfungen bebedt und ge= grungen, nach Paris zu flüchten. Auch ben Stelzfuß verfolgte fest berfelbe Bobel, ber ibn fruber vergottert batte.

Um 24. Februar murbe Gurlet be Chofier gum Regenten Bel= giens ermählt, bis eine neue Koniasmabl vollendet fenn murbe. Bon London aus brang man in bie Belgier, ben Bergog Leopold von Sachfen = Coburg zu mablen, ben Wittmer ber englifden Bringeffin Charlotte, einen in England fehr angefebenen Pringen voll Verftand und Mägigung, Allein er war Protestant und ichien nur einen englischen Statthalter, wo nicht gar einen Vertreter ber nordifden Dachte in Belgien vorftellen zu follen. Man borte im belgischen Congresse febr leibenschaftliche Reben. Als bie Londoner Conferenz in einem Protocoll vom 17. April ben Belgiern gumu= thete, die im Jahr 1815 als Schutmehr gegen Frankreich auf Roften ber Allitrien erbauten Feftungen gu fchleifen, brach großer Unmuth aus. Mit Recht bemerkte Raubaulx, biefe Festungen fegen von bem Augenblide an, in welchem Belgien unabhangig gewor= ben, nicht mehr ein Damm gegen, fonbern fur Frankreich und in= bem Ludwig Philipp zur Schleifung ber Festungen feine Buftim= mung gebe, opfre berfelbe nicht nur bas Intereffe Belgiens, fon= bern auch Frankreichs auf und verrathe bie Cache ber Freiheit an bie h. Alliang. In biefer Brifchengeit wurde wieder viel und eifrig für ben Pringen von Dranien gewirft. Da berfelbe nämlich in London gegen Leopolts bier übermächtigen Ginflug nichts batte auß= richten fonnen, fam er am 21. Marg nach Solland gurud und ließ feine Unhanger in Belgien bie außerften Unftrengungen machen, um zum Ronig ausgerufen zu werben. Die ihm ergebenen belgi=

iden Generale Rupels und Vanbersmiffen suchten bie belgische Urmee. bie por Antwerpen lag, ju verführen, icheiterten aber an ber Ent= foloffenbeit bes Dberften Coitin. Anderweitige fleine Demonftra= tionen zu Gunften bes Pringen von Dranien enbeten noch flag= lider. Da fich aber unter ben Belgiern eben fo menig Cympa= thieen fur ben Bringen Leopold zu erkennen gaben, beutete man von London bem Bruffeler Congreffe an, wenn er nicht einen Ronig mable ber in London genehm mare, fo burfe er auch nicht bar= auf rechnen, bag bie Confereng fernerbin bie belgifchen Intereffen fordern merbe. Daburch murbe nun ber Congreg bewogen, ant 4. Juni Leopold gum Ronig ber Belgier gu mablen, mit 152 gegen 44 Stimmen. Diefer Wahl folgte ein Londoner Browcoll vom 27. Juni, morin 18 Artifel foftgefett maren, melde Belgien auf Roften Sollands begunftigten. Gie abstrabirten nämlich von einer Theilung ber hollandischen Schuld, fie fprachen Solland Maeftricht ab, forberten bie Raumung Untwerpens feitens ber Sollander und bulbeten bagegen ben status quo in Luremburg. Leopold batte bie belgifche Erone gar nicht annehmen wollen, außer unter fo gunfti= gen Bebingungen, bie er ben Belgiern gleichjam als Gaftgefchent mitbrachte. Aber Konig Wilhelm und bie Generalftaaten im Saag protestirten energisch gegen biefe 18 Artifel und als ihre Protesta= tion in London ankam, erklarte ber ruffifche, öfterreichifche und preufifde Minifter, unter biefen Umftanben mußten fie einftweilen Leopolds Unerkennung aufichieben. Gleichwohl begab fich Leo= pold, indem es ihm an Englands und Frankreichs Cout allein genügte, und nachbem ber belgische Congreg bie 18 Artifel ange= nommen hatte, am 16. Juli nach bem Teftlande, landete gu Dftenbe, murbe überall unterwegs mit lautem Jubel empfangen und hielt am 21. feinen feierlichen Gingug in Bruffel. Der Regent empfing ihn an ber Spipe bes Congreffes und ber Konig befdmor bie neugemachte Berfaffung. Ginige Deputirte von ber Opposition affectirten bei biefer Feierlichkeit einen groben Cynismus, allein bie un= geheure Dehrheit im Congreffe und Bolle mar bem Bringen auf

richtig ergeben, weil von ihm allein bie Unabhängigfeit und ber Friede bes Landes erhalten werben konnte.

Der König blieb bis zum 28. in Bruffel und unternahm bann eine Rundreise burch bas Land, um überall perfonlich bie Bergen gu gewinnen. Alle Statte bereiteten ibm Freudenfefte und ce fcbien, als ob bas gange Land eine große Sochzeit felere. Aber mitten unter ben Veften in Luttich, am 1. August, fcrectte ben Konig und die froh bewegte Bolksmaffe wie ein Donnerschlag bie Nadricht, eine zahlreiche bollanbifche Armee fen in bie Grengen eingebrochen. Der Konig Wilhelm hatte wirklich bem Treiben in London und Bruffel grollend zugeseben, unvermerft feine Urmee verftarft, ploblich am 31. Juli ben Waffenftillftand aufgefundigt und feine Truppen in Belgien einrucken laffen. Die Belgier maren auf nichts meniger gefaßt und um fo entjeglicher überrafcht, als fich trop alles bisberigen Giegesjubels ihre Urmee in einem flag= lichen Buftande befand. Das Bolt hatte in Bruffel unter bem Soube ber Saufer und Barrifaten fiegen, bie fleinen hollanbifden Befatungen in ben Feftungen hatten burch ben Abfall ber belgifchen Truppen entwaffnet werben fonnen. Aber nicht bie bebanbirte belgifthe Urmee und noch viel meniger bie Bloufen waren im Stande, im offenen Felde einem energischen Angriffe bisciplinirter Truppen gu miderftehen und bie Regenticaft hatte bas Beermejen verjaumt, in der fichern Erwartung, Die Großmächte murden ben Waffenftill= ftand nicht brechen laffen, weshalb bie Sorge fur bas Beer bem funftigen Konige vorbehalten bleiben tonne. Un ber Spipe bes hollantifden Beeres befand fich ter Bring von Dranien, welcher jedoch ausdrücklich erflärte, er fomme nicht, um Belgien wiederzu= erobern, fondern nur, um andere Bedingungen fur Solland zu er= Kampfen, als in ben 18 Artifeln enthalten fegen.

Der Pring von Dranien rudte mit ber hauptarmee gegen Lüttich, er fließ am 3. August zuerst auf ben belgischen General Miellon, ben er bei Turnhout über ben hausen warf, und am 8. auf ben bie größere hatfte ber belgischen Armee commandirenben

Beneral Daine, ben er bei Saffelt in bie Klanke nahm und gleich= falls idlug. Gin fleinerer Theil ber bollandischen Urmee manbte fic nach Untwerpen, verftarfte ben General Chaffe, besette ben Capitalendamm, burchftach ibn, überschwemmte baburch einen fonen Theil von Klandern und branate bie bamals vom General Tiede bier befehligten Belgier gurud, Konig Leopold batte Luttich augenblicklich verlaffen und fich in Tiecke's Lager begeben, weil ibm am meiften an Untwerpen lag. Da fich ingwifden Chaffé burch ben frangofficen General Beliard und burch ben englischen Lord Abercromby, die zu biefem Zwecke eigens an ibn abgeschickt mur= ben, für bie Schonung ber Stadt batte verantwortlich machen laffen, mar Leopold auf biefer Seite beruhigt und gog mit ben Trup= ven Tiede's bem General Daine zu Gulfe. Aber icon war Daine geichlagen und Bergog Bernhard von Weimar, ben Konig Wilhelm gu feinem Statthalter in Luxemburg bestimmt hatte, warf fich von Mamur aus zwischen Bruffel und Lowen und schnitt ben neuen Konig Belgiens von feiner Sauptstadt ab, mabrent gegen biefen felbst fein erbittertfter Gegner, ber Pring von Dranien, mit über= legenen Streitfraften beranructe. Bei Tirlemont fliegen beibe Mebenbuhler um die belgische Krone auf einander, am 11. August. Der linke Flügel ber Belgier, unter Niellon, mar burch 10,000 Mann Rationalgarden und Bloufenmanner unter General Rodel= berg verftarft morben, biefe Belben liefen aber beim erften frafti= gen Angriff ber Sollander bavon. Die meiften marfen bie Waffen meg. Biele Flüchtige legten auch bie Uniformen und ichnitten fich bie Schnurrbarte ab, um als Civiliften zu entfommen. Ihre Angft war zum Theil baburch motivirt, bag man ausgesprengt hatte, man habe feine mirflichen Sollander, fondern in hollandifche Uniformen verfleibete Preugen vor fich, beren Tapferfeit man in Belgien von 1815 ber fannte. Aber auch biefe Erflarung fann bie Schmach nicht entschuldigen, mit ber fich "bie glorreiche National= bloufe" bei Tirlemont bedeckte, übrigens eine mobivertiente Be= Schämung ber vorherigen Brablerei. Dur einige Compagnien ber

Brüffeler Nationalgarbe hielten Stand, waren aber zu schwach, bem Sturme ber Hollander zu widersteben, die in der Verfolgung Röckelbergs zwischen Niellon und Clumpp, welcher ben rechten belgischen Flügel besehligte, eindrangen und nun auch diese schlugen. Die ganze Masse der Flüchtigen warf sich in die Stadt Löwen. Der Deputirte Gendebien ritt durch die Straßen und forderte dringend zum Ban von Barrisaden auf. Mittelst solcher und der viezlen tausend Bewassneten, die hier beisammen waren, hätte sich die Stadt allerdings, wenigstens so gut wie früher Brüffel, halten können; aber ein panischer Schrecken hatte alles verwirrt. Der beschämte und erzürnte König wollte an der Spize der Reiteret einen Ausfall machen, gab aber besonneneren Vorstellungen Gehör und klob nach Mecheln, ehe ihn die Holländer abschnieden konnten. Wirklich warsen die Holländer schon Rugeln in die Stadt und umztingten sie von drei Seiten. Sie capitulirte.

In bem Augenblicke aber, in welchem ber Pring von Dranien feinen Sieg weiter verfolgen und nach Bruffel gieben wollte, em= pfing er bie Nachricht, ein frangofisches Beer, welches icon feit einiger Beit an bie Grengen berangezogen worben mar, fen in Belgien eingerucht, um ibn zu vertreiben. Ludwig Philipp fonnte in ber That unmöglich zugeben, feinen überwiegenden Ginfluß auf bie Schichfale Belgiens burch einen Sanbftreich ber Sollander gu verlieren, und ba es galt, raich zu fenn, martete er bie Buftimmung ber Londoner Confereng nicht ab, fonbern befahl ben Ginmarich feiner Truppen. Tallegrand, Ludwig Philipps Gefandter in Lonbon, übte bamals eine feiner vielen Tafchenfpielerfunfte, indem er bei ber erften Nadricht von ber Rübnbeit ber Sollander bas eng= lifche Ministerium bewog, eine Note zu unterzeichnen, bie bem Ronig ter Trangofen erlaubte, gegen bie Sollander in Belgien eingu= fcreiten. Allein bie Frangofen ftanden icon in Belgien, bevor bieje Dote in Paris anlangte. Das frangofijche Geer bestand aus 50,000 Mann und war vom Maridall Gerard befehligt, auch bon ben beiden alteften Cobnen bes Konigs begleitet, zum Beweife,

baß Lubwig Philipp bas Verfahren bes Königs von Holland als rerfönliche Beleidigung aufnehme. Die belgischen Festungen: Ath, Mons, Charleroi, Namur öffneten ben Franzosen die Thore. Auch eine englische Flotte unter Codrington suhr nach der Schelde und die französisch-englischen Unterhändler Beliard und Abair begaben sich in's holländische Lager. Der Prinz von Oranien wollte es auf einen Kampf nicht ankommen lassen und nahm bereits am 12. Aug. einen Wassensissischen Die Holländer zogen sich zurück, bas französische heer und die englische Flotte ebenfalls und alles war wieder auf bem alten Fuße.

Allein Solland erreichte bennoch, mas es gewollt hatte, nam= lich gunftigere Bedingungen von Seiten ber Londoner Conferenz. Wenn man bamals vermuthete, bie Conferenz habe ben Konig Leopold absichtlich in biefe Lage gerathen laffen, um ihm bie früher gemachten Berfprechungen nicht halten zu burfen, fo ging biefer Argwohn zu weit. England und Frankreich gaben bem Konig von Solland auf Roften Belgiens nur beshalb wieber nach, weil fie nur auf biefe Weise bie brei nordijden Machte befriedigen fonnten. Defterreich und Preugen faben bem Giege bes revolutionaren Brin= cips in Belgien, wie in Frankreich, nur ungern zu und fetten ba= mals ben beutschen Bund in Bewegung, ber in einem Protocolle vom 11. August bem Commandanten ber Bunbesfestung Luxemburg befahl, bie belgischen Beborben im Großherzogthume nicht anguer= fennen. Das Sauptgewicht ber Entscheidung aber lag, wie immer, in Rufland, bem bie beutiden Dadte Folge gu leiften ichon ge= mobnt maren. Dun mar bamals Raifer Dicolaus eben im Begriffe, mit überlegenen Streitfraften bie gegen ihn in Bolen auß= gebrochene Revolution zu übermältigen. Der Fall Warfchaus mar jeben Tag zu gemaritgen, Preugen ftanb gang auf Geite Ruglanbe und in Kurgem konnten preußische und ruffische Seere nothigenfalls bie Sollanber unterftugen. Um nun einen großen europaifchen Rrieg zu vermeiben, zogen es bie Weftmächte vor, bem Ronig von Solland bie von Ruftand bevorworteten befferen Bedingungen gu

gemähren; König Leopold war ja boch zu schwach, als daß er fich nicht alles hätte gefallen laffen muffen. Auf der andern Seite wollte auch Raiser Nicolaus nicht weiter geben und gab seine urs sprungliche Absicht, den König von Holland in seinem Rechte auf Belgien zu schützen, unter der Bedingung auf, daß die Westmächte ihm gestatteten, mit Polen zu versahren, wie er wollte, ja selbst die europäischen Verträge zu brechen, die dem Königreiche Polen seine nationale Selbständigkeit und Verfassung garantirt hatten.

Um 8. September capitulirte Warfchau und am 15. Detober anderte bie Londoner Conferenz in einem neuen Brotocolle bie be= fannten 18 Artifel in 24 andere ab, welche Solland gunftig maren. Und zwar follte Belgien einen Theil von Luxemburg und Limburg verlieren und von ber hollanbischen Staatsichuld eine jahrliche Rente von 8.400,000 Gulben übernehmen. Man fann fic benten, wie unzufrieben bie Belgier mit biefer Umanberung maren, und boch befagen meber ber Konig, noch bie Stante Mittel, bas Iln= vermeibliche abzuweisen. Dur ber Konig von Solland nahm bie 24 Artifel nicht an, obgleich fie nur ihm gunftig maren. Dach bem Valle von Warichau icheint er gehofft zu haben, mit Gulfe ber norbifden Dachte am Ende boch noch gang Belgien wieber gu gewinnen, weshalb er ben Ausgang verzögerte. Die Conferenz fprach nun aber am 15. November befinitiv bie Unerfennung bes Ronigreichs Belgien aus und brobte Solland, wenn es bie 24 Ar= tifel nicht annehme. Dur Rugland nahm in biefer Cache eine Sonberftellung und hielt feine Unerkennung Belgiens auf fo lange gurud, als ber Ronig von Solland nicht zugestimmt haben murbe. Alber gerade erft auf biefen machtigen Schut Ruflands fich flugend, erklärte Konig Wilhelm am 13. December, er proteffire feierlich gegen bas Protocoll vom 15. November. Bu einer Feinbseligfeit fam es junadit nicht mehr, befto thatiger mar bie Diplomatie. Graf Drlow fam aus Petersburg nach London, Poggo bi Borgo von Paris, Lord Durbam von London nach Petersburg. Dan glich vollends bie belgische mit ber polnischen Sache aus. Der

Abschluß wurde baburch verzögert, daß die Tories in London ben Bersuch machten, das damalige Whigministerium Grey zu stürzen und den Herzog von Wellington wieder an die Spise der Geschäfte zu bringen. Wäre dieß gelungen, so hätte sich England mehr von Frankreich ab und Rußland zugewendet. Dann würde Ludwig Philipp isolirt und Belgien wahrscheinlich wieder mit Holland vereinigt worden seyn. Das Zünglein der europäischen Waage zuckte damals in London. Aber Wolf und Presse in England zeigten sich entschieden für die drei Farben in Paris und Brüssel, daß die Lords eine Uenderung des Ministeriums nicht wagten. In Folge bessen ratissierte nun auch Kaiser Nicolaus endlich am 4. Mat 1832 das Protocoll vom 15. November und überließ Holland seisnem Schicksale, wosür ihm als Gegengunst die Vernichtung aller polnischen Freiheiten gestattet wurde.

Alber bie Hollander trotten immer noch. Sie überfielen im Frühjahre Therntorn, den belgischen Gouverneur von Luxemburg, einen ganz achtbaren Mann, hinterrücks auf einer Geschäftsreise und schleppten ihn unter Mischandlungen gesangen fort, angeblich als Repressalie für die Gesangennehmung eines hollandischen Freischärlers in Belgien, eines gewissen Torago, der sich wie ein Räus

ber aufgeführt hatte.

Die großen Mächte waren nun aber in ber belgischen Frage einig und vierzehn Tage nach ber russischen Ratisication bes Lonsboner Protocolls kam König Leopold mit Ludwig Philipp zu Compiegne zusammen und warb um bessen älteste Tochter Louise, am 18. Mat. Die Hochzeit erfolgte am 9. August, ebenfalls zu Compiegne, aber nicht in der Kathebrale, sondern in der kleinen Schlöfstapelle; denn weil Leopold Brotestant war, gaben die Bischöfe ihre-Kirchen zum Ceremoniell der Bermählung nicht her. Namentlich hatte der Erzbischof von Paris die Kathebrale der Hauptstadt für die Trauung verweigert. Die katholische Partei in Belgien selbst beruhigte König Leopold durch die Erklärung, seine Kinder sollten katholisch erzogen werden.

Da bie Großmächte einig maren, murbe man auch mit Sol= Tanb fertig. Die Londoner Confereng funbigte bem Konig Wilhelm Brangemagregeln an, menn er nicht nachgebe. Die Englander legten Embargo auf die hollandischen Schiffe und ein frangöfisches Seer feste fich abermals in Bewegung, um die Hollander aus Unt= werpen zu vertreiben. Bon ten Grogmachten zeigte nur Preugen wegen biefer Magregeln einige Corge und lieg burch ben General von Borftell in ben Rheinprovingen Ruftungen vornehmen; um nur fur alle Falle bie Grenze gu ichniten und im Intereffe Rußlands barüber gu maden, baf Frankreich einen neuen Gleg nicht migbrauche. Da ber Ronig von Solland aufs bartnactigfte erflarte, er merbe nur ber Bewalt meiden, fo begann am 6 November eine englijde Flotte unter Abmiral Dalfolm, bie hollandifden Ruften gu blofiren, und überschritt abermals ein frangofisches Beer unter Marschall Gerard am 14. Die belgische Grenze und begann bie Belagerung von Antwerpen. Das mar ein ziemlich fonderbarer Arieg. Der Konig von Solland verhieit fich paffiv, griff bie Franzofen nicht an und befahl nur bem General Chaffe, bie Citabelle von Antwerpen zu vertheibigen. Andererseits machten auch bie Frangofen feinen anderweitigen Angriff auf Solland, fondern beforantten fich auf bie Belagerung Untwerpens, Die fie auch gleich= fam nur wie eine Schulubung vornahmen. Die Bergoge von Dr= leans und Remours waren babei und mit ihnen alle junge Gleven bes Benie-Corps und ber Artillerie, um ihnen eine Belagerung gu zeigen, bie nach allen Regeln ber Rriegsfunft und unter Anmen= bung alter und neuer Methoden begonnen und vollendet murde. General Saro, ber unter Gerard bie Belagerung leitete, batte mit ber Citabelle viel ichneller fertig merben konnen, jog aber ein lang= fames Berfahren vor, um jenen Eleven tie geborige Beit gum Studium gu laffen. Huch burfte Diemand fagen, es fen Rrieg. Die Belagerung bieg nur eine "Magregel" und feibst bie Befan= genen burften nicht Rriegsgefangene benannt werben, fonbern bie= fen nur: gin Folge ber zur Berftellung bes Tractais vom 15. Do=

vember angewandten Zwangsmagregeln Feftgenommene." Die Tobten aber, welche biefer Comotie jum Opfer fielen, maren mirtlich tobt. Chaffe mehrte fich mit gewohntem Muthe und capitulirte nicht eber, als bis feine Citabelle in Schutt vermantelt mar, am 23. December. Dem angenommenen Suffeme getren, weigerte fich aber Ronig Bilhelm, Die Capitulation anguerfennen und bie in die Capitulation eingeschloffenen, aber noch nicht übergebenen Forts Lillo und Liefteneboet auszuliefern. Er legte ben größten Werth barauf, por aller Welt zu beweisen, bag er gezwungen werbe, feinen Rechten zu entjagen, und bag es nicht Charafter= fomache fen, wenn er endlich bas Unabanderliche geschehen laffe. Durch ben Embargo und bie Blofabe beläftigt, mußte Ronig Wilbelm mirflich bem Buniche bes Sandelstandes nachgeben und fich ben englisch-frangofischen Forderungen fügen. Um 21. Dai fam ein Praliminarvertrag zu Stante, burch melden ber Embargo aufgehoben, jebe meitere Feindfeligfeit eingestellt, bie Grenge, nachbem Untwerpen mit Belgien vereinigt mar und auch die oben genann= ten beiden Forts, melde bie Schelbe beberrichten, an Belgien ausgeliefert worden waren, einstweilen belaffen, gegenseitige Ausliefe= rung ber Gefangenen verfügt und alles Uebrige einem erft fünftig abzuschliegenden Definitiv= Vertrage vorbehalten murbe. Diefer Definitiv- Vertrag ließ aber noch bis zum 22. Januar 1839 auf fich marten, benn erft bamals bequemte fich holland, bie 24 Artifel anzunebmen.

König Leopold in Belgien hatte seit bem Jahr 1833 Ruhe und entließ einen großen Theil seines Heeres. Die gemeinsame Gesahr hatte ihn mit den Ständen und dem Volke rascher verbunsten, als die Gegner gewünscht hatten. Mit großer Einsicht richstete er nunmehr seine Ausmerksamkeit auf den durch die Revolution materiell zerrütteten Zustand Belgiens, wobei ihn besonders sein Minister Nothomb unterstützte. Die Regierung begann, die gewerbsreichen Städte Belgiens damals durch ein Netz von Eisen bahnen zu verbinden und durch diese Erleichterung bes Leisehrs die

belaifde Inbuftrie in einen neuen und fabelhaften Schwung gu bringen. Ingwifden murbe baburch mancherlet Parteiung im Innern boch nicht verbindert. Die beiben Barteien, beren Bereini= gung bas hollanbifche Regiment gefturgt batte, trennten fich nach bem Siege. In ber flerikalen Partei fand bamals ber frangofifche Briefter Lamennais vielen Anhang, fofern er bie frubere enge Berbindung ber Priefterpartei mit ben belgischen Liberalen auf bas gange Gebiet ber romifchen Rirche ausbebnen, bas Papftthum bemocratisiren, die Sterarchte auf ber Gette bes Bolfes zum Rampf gegen bie Throne führen mollte. Allein biefe exaltirte Bartet blieb in Belgien, wie überall, in ber Minderheit, zumal auch ber Parft fie verdammte. Die gange flerifale Partei fand inten von nun an einen machtigen und fuftematifc operirenben Begner im Freimaurer-Orben. 2018 ber Episcopat im Jahre 1837 ben Freimaurern bie Absolution verweigerte, erregte biefe Magregel große Ungufrie= benheit und nütte bem Orben mehr, als fie ihm fchabete; benn gleich nach jenem Erlaffe trat ein General-Abjutant bes Konige mit Oftentation in ben Orben ein und man erfuhr, ber Ronig felbft gebore bem Orben an. Gine fleine Partei in Belgien, um ben eblen Willems geschaart, fuhr fort, fur bas Recht und bie Chre ber plamifden Sprache zu mirfen und geiftigen Berfehr mit Deutschland einzuleiten, aber fie blieben gurudgefest. Die Stromung bes Beiftes in Belgien blieb eine frangofiiche.

## Behntes Buch.

## Die polnische Revolution.

tiefer Frieden, nur im Kaukasus hörte ber Irenzfrieg mit den Ticker Frieden, nur im Kaukasus hörte der Grenzfrieg mit den Tickerkessen, nur im Kaukasus hörte der Grenzfrieg mit den Tickerkessen nicht auf. Um 15. Juni erlebte die Stadt Sebastopol in der Krimm einen furchtbaren Aufruhr, in welchem der General Stollypin und mehrere andere hohe Beamte ermordet wurden, weit sie West aufrecht erhielten, während die noch auf türkischem Boden stationirten Russen die Krankheit von dort einschleppten. Zu dieser gemeinen orientalischen Best, die von Süden kam, gesellte sich in demselben Jahre noch die von Often aus China eingeschleppte Choplera, welche suchtbare Verheerungen auf russischem Boden anrichtete. Katser Nicolaus begab sich selbst nach Moskau, um durch seine Answesenheit das erschreckte und aufgeregte Volk zu beruhigen. Man rühmt, wie unerschrocken er in alle Spitäler gegangen seh.

Auch in Polen herrschte die tieffte Ruhe. Im vorigen Jahre (1829) war Kaiser Nicolaus nach Warschau gekommen, um sich baselbst feierlich zum König von Polen krönen zu lassen. Im laufenden Jahre war ber Reichstag beisammen, aber nur, um 6 Mill. Gulben zu einem Denkmal für den Katzer Alexander zu bewilligen. Das Königreich hatte seine iheinbare Unabhängigkeit behalten, allein

2B. Mengel, 120 Jahre. IV.

Die ruffiiche Regierung batte es mit Ginhaltung ber Berfaffungspargaraphen feineswegs genau genommen. Und wie fonnte es anbers fenn? Das Konigreich Bolen und feine Berfaffung mar wie fast alles, was am Biener Congreß geschaffen worben ift, eine Unnatur, Es verdiente ben Ramen Bolen faum, weil es nur noch einen fleinen Reft bes alten polnifden Reichs enthielt und eben fo wenig ben Ramen Konigreich, benn es war boch nur eine ruffifche Statthaltericaft. Inbem man ibm im Namen Bolen nur ben Schein ber Unabhängigfeit ließ, provocirte man baburd nur ein unfruchtbares Belufte nach Bieberherftellung von gang Polen und voller nationaler Unabhängigfeit. Die Berfaffung aber, welche Ratfer Allerander ber frangofischen Charte nachgebildet hatte (jedoch mit Alusnabme ber Gefdmornengerichte), paste nicht einmal fur bie Polen felbft, gefdmeige fur ben felbftherrichenben Ratfer. Es gab in Bolen nur einen bis zum Uebermuth ftolgen und immer uneinigen Abel neben fehr tief ftebenben leibeigenen Bauern; bagmifchen befand fich fein achtbarer Burgerftand, fonbern nur ein Gefchmeiß von fomugigen Juden, bas bem Abel bas Schuldenmachen und bie Lüberlichfeit, bem Bauern bas Branntmeintrinfen erleichterte, für beide nur ein freffender Rrebsichaben. Fur folde Buftanbe pagt feine Conftitution, die ein burgerliches Rechtsvolf vorausfest. Aber ber ruffifche Raifer batte fich, auch wenn bas Bolt beffer zu einer Constitution getaugt batte, an fie nicht binben fonnen. Die abfolute Gewalt ift fur ihn unerläglich, er fann fie fich auch theil= weise nicht abdingen laffen, noch weniger bie ihm gehorfamen Brovinzen anflecken laffen burch bie constitutionelle Berechtigung einer andern Broving jum Ungeborfam.

Die polnische Verfassung konnte baber nicht eingehalten mersten. Ihr zum Trope mußten ruffliche Truppen in Polen verpflegt werben, richteten und straften Militaircommissionen, maren die Sigungen bes Reichstags nicht öffentlich, mar bem Reichstag jebe Cognition eines Budgets entzogen, maren viele Ruffen in Polen angestellt, war die gesegliche Prefereiheit eine Illusson und wurde

noch insbefondere vom Statthalter bes Konigreiche, bem Groffur= ften Conftantin, jede perfonliche Billfur geubt. Der Groffurft. fcon burch feine mongolische Phyficanomie auffallend verschieben von feinem iconen Bruder Micolaus, batte auch fentbifde Launen und genirte fich nicht, vornehme Poien und felbst Offiziere forper= lich zu mighandeln. 3m Jahre 1825 ließ er ben edien Landboten Niemojomsty burch Gensbarmen aus bem Reichstage binausmerfen und gefeffelt auf feine Guter abführen, mo er verbannt blieb. Bor allem aber machte er fich bei ber militairifden Jugend verbaft burch bie Strenge, womit er ben ruffifden Gamaichendienft auch in Polen burchführte. Raifer Dicolaus felbft, ber auch bie Civilvermaltung auf militairifden guß feste, liebte rings um fich Dreffur und ben punctlidften Weborfam. In Rufland war es bie bodite Hufaabe für bas Rriegsminifterium, aus ben Golbaten Dafdinen zu machen, bie fich auf Commanto gleichformig bewegten, bag in ber Linie fein Tug nur um einen halben Boll vor ben andern gesett werben buifte und bag man biefe Grablinigfeit ber Front fogar von ben Sufen ber Pferbe erftrebte. Es ichien, als ob bie gange Urmee nur für bie Parabe geschaffen fen. Dabet murbe ber gemeine Gol= bat furchtbar mighandelt und burch bie Sabgier feiner Dbern um bie nothige Pflege betrogen, fo bag er halb verhungerte. Rein Megeriflave mar fo bart gehalten. Det Eflavenfinn bes Gemei= nen murbe auch ben Diffizieren zugemuthet. In ber ruffischen Ar= mee burfte ber bobere Offizier ohne Unftand ben niedern prugeln. Bom germanischen und romanischen Chraefubl mar ba feine Spur. Der polnische Atel aber, ber biefes Wefühl bes gebildeten Weffens theilt, konnte fich in die mongolische Barbarei nicht finden. Schon 1819 tooteten fich mehrere edle Polen, weil fie von hober ruffi= fcher Sand mighandelt worden waren, ohne eine Genugthuung finden zu fonnen.

Dem Civitstande war in Polen die russische Polizei und Spionage am lästigsten. Dem heißblütigen, aber harmlosen, munteren und redseligen Bolen konnte nichts widerwärtiger seyn, als die rusfische Maulsperre, die Gefahr, bei jedem unbefangenen Worte bestauert und wegen eines solchen Wortes plöglich in den Kerfer oder nach Sibirien geschleppt zu werden, ein Verfahren, welches sich die russische Polizei in Warschau sehr angelegen sehn ließ. Der polizische Abel hatte sich von jeher in einer anarchischen Freiheit gesallen, jeht war er gebeugt unter das russische Shkem. In Außstand regtert die Vurcht allein. Sich fürchten müssen, ist die erste Unterthanenpsicht. Gerade das, was den Polen am unleidlichsten war. Daher die reiche Erndte der russischen Polizei. Rozniecki, Shef der Polizei unter der Oberleitung des russischen Staatsrath Nowosilzow, der eigentlich für Constantin regterte, wurde der schändlichsten Arglist, womit er die unvorsichtigen Polen und Polinnen einsing, und einer qualvollen Behandlung derselben beschulbigt.

Ein nicht geringer Uebelstanb für Polen war ferner die Grenzsperre. Schon Kaiser Alexander hatte sie nach dem großen Krieg verfügt, um Rußlands Industrie zu heben. Diese Zollgrenzen aberengten am meisten das weitvorgeschobene Grenzland Polen ein und hemmten seinen Verkehr mit dem Auslande. Unter Nicolaus wurde die Absperrung vollends auf allen geistigen Verkehr ausgedehnt. Die strengste Censur überwachte und verhinderte die Einführung von Büchern und Zeitungen. In gleichem Maaß steigerte sich auch die Strenge des Passystems. Reisen von Fremden in Rußland, wie auch Reisen der Aussen und Polen in's Ausland wurden immer mehr erschwert.

Schon im Jahre 1822 wurde eine Verschwörung in Polen entbeckt, in der sich eine Fernwirkung der spanischen und italienisschen Revolution verrieth. Aber so geheim, wie die Verschwörung, blieb auch der Proces. Man hörte nur von zahlreichen Verhafstungen edler Polen. Im Jahre 1826 erfolgten einige Freilassuns gen. Zwei Jahre später verband sich ein junger Garbelieutenant in Warschau, Whsocki, mit andern jungen Leuten, sonderlich ben Unterfähnbrichen, um irgend eine That zu vollsühren, wo-

burch Polen seine Unabhängigkeit wieder erlangen könnte. 3m Mai 1829 kam Kaiser Nicolaus nach Warschau. Bei biesem Anlasse sollte er ermorbet werden, aber bie Verschworenen verloren ben Muth.

Erft nach ber Julirevolution murbe biefer Muth wieber belebt und erft im Vertrauen auf Frankreichs Sulfe fdritten bie Polen gur That. Da von ben Julitagen in Baris bis gum Aufftanbe in Warichau vier volle Monate vergingen, burften nicht blos bie genannten jungen Leute um bas Gebeimniß gewußt und bie polnifche Revolution vorbereitet haben. Raifer Nicolaus hatte in ber erften Beit nach ben Julitagen friegerische Entichluffe gefaßt, große Ruftungen porgenommen und bas polnische Armeecorps, sowie in zweiter Linie bas litthauische, zur Avantgarbe bes großen Geeres bestimmt, momit er bie Revolution befämpft haben murbe, wenn fie fich von Frankreich aus weiter verbreitet, wenn Ludwig Philipp fie nicht gleich anfangs wieber gedampft batte. Die boberen ruffifchen Offiziere fprachen gang offen von einem Spaziergange nach Baris. Nichts war naturlicher, als bag ber Berfuch gemacht murbe, Damals bie polnische Avantgarbe, beren frangofenfreundliche und ruffenfeinbliche Stimmung man fannte, gegen bas ruffifche Centrum felbft umzukehren und ben friegeluftigen Raifer Micolaus innerhalb feiner eigenen Grengen aufzuhalten. Auch ohne bie Abficht zu haben, ben Polen wirklich zur Unabhängigkeit zu verhelfen, mußten Frantreich und England bei ben Unterhandlungen einen großen Borrang gewinnen, wenn Aufland mit fich felbft beschäftigt wurde und fein Botum an Nachbruck verlor. Ingwifden lag bie Musführung bes Complotts gang in ber Sand ber jungen Leute. In und gunachft um Warfchau lagen an Truppen 7000 Ruffen und 10,000 Bolen. Groffürft Conftantin bewohnte, forglos wie immer, ben Palaft Belvedere außerhalb ber Stabt, ohne befonbere Bewachung. Die Berfdworenen bielten es alfo für leicht, ihn bort zu überfallen und bann mittelft ber polnifchen Regimenter bie Ruffen über ben Saufen zu werfen. Der Buftimmung bes gangen Landes waren

fie ficher. Ließ sich auch bie litthauische Armee vom gleichen Ruffenhaß anstecken, so war man ftark genug, ben Ruffen zu misterstehen und bas ganze alte Polen wieder herzustellen. Dieß war ber Plan.

Um 29. Movember 1830 begaben fich in ber Dammerung zwanzig Studenten und Unterfahndriche, von Mabielat, einem Sour= naliften, angeführt, unbemerft nach bem Belvebere, fturgten binein. tödteten ben General Gendre und ben Biceprafidenten Lubowicfi. bie ihnen gerade in ben Weg famen, fonnten aber ben Groffurften felbit nicht finden, ben ein treuer Rammerdiener raid in einer Dach= fammer verborgen hatte. Alls bie jungen Leute abgezogen maren. bestieg ber Groffurst bas Roff, versammelte feine Generale und ftellte fie an bie Spipe von bret ruffijden Cavallerieregimentern, bie bereits burch Reuerlarm allarmirt worden maren, ba bie Emporer eine Braueret zum Signalfeuer in Brand geftedt batten. Auch ber gangen Infanterie gab ber Großfürft Orbre, fich um ibn gu ichaaren. Dieg veranlagte aber eine grenzenlofe Verwirrung. Treue Truppen wurden von verschworenen Offizieren und verschworene Truppen von treuen Offizieren gegen ihren Billen in bie Brre geführt. Niemand mußte, woran er war. Unter ben Ber= fdworenen felbft herrichten Furcht und Diftrauen und mancher fab fcon ben Aufftand als miglungen an. Da faßten etwa funfzig Berichworene unter Kaver Bronifomoft frijden Muth, fturgten burch bie Strafen und ichrieen überlaut: "Bolen, zu ten Waffen! Die Ruffen morben eure Bruder!" Run ftromte bas Bolt auf bie Stragen und mitten im ungeheuerften Tumulte gaben bie Ber= fdworenen ben Daffen bie Richtung an, theils nach bem Arfenal, beffen geringe Wachmannschaft überwältigt murbe und mo fich alles bewaffnete, theils nach bem Theater, in welchem viele ber verhaß= teften ruffifden Offiziere und Beamten zumal verhaftet murben. Mun ließen fich auch bie polnischen Truppen gum Bolte berüber= gleben. 2018 Stanislaus Potocfi, General bes gefammten polni= fchen Fugvolfs, allen Bitten, fic an bie Gpipe bes Mufftantes

zu stellen, wiberstand, wurde er vom Pferbe gerissen und ermorbet. Ebenso geschah dem Kriegsminister, General Hause, ben Generalen Trembickt und Blumer, ben Obersten Meciszewski und Sas. Der unschuldige General Nowickt wurde erschossenski und man ihn für einen andern hielt. Während bessen machte ber Großfürst auch nicht ben geringsten Versuch, mit den ihm treuen Restimentern gegen das Bolk zu marschiren, den Aufruhr im ersten Keime zu ersticken und die Treue der noch schwankenden polnischen Regimenter zu beseitigen. Einer seiner polnischen Abjutanten, Graf Zamonski, brachte ihm die Meinung bet, in der Stadt habesich das Gerücht verbreitet, die Russen wollten Warschau plündern und verbrennen. Um nun dieses Gerücht zu widerlegen und die Leute zu beruhtgen, seh nichts räthlicher, als daß sich der Großfürst mit seinen Russen ganz ruhig verhalte und sogar von der Stadt entserne. Constantin ist wirklich biesem Rathe gesolat.

Daburch erft gewann ber Aufftand freies Spiel. Da bie Ruf= fen feinen Wiberftand leifteten, murbe es ben Berichwörern leicht, fowohl bie polnischen Truppen, als auch bie Reichen und Borneh= men, die fich bis jest aus Borficht febr gurudgehalten hatten, auf ihre Seite berüberzuzieben. General Steramoft fiel zwar, als er fich an bie Spite ber polnischen Truppen ftellen wollte, noch in bie Gewalt ber Gegenpartei und Fürft Lubecti lub bie vornehmften Bolen ein, mit ihm eine Commiffion zu bilben, um zwischen bent Aufftand und bem Groffurften zu vermitteln, in ber geheimen 216= ficht, die Gewalt wieder in die Sande ber Ruffen gu fpielen. Aber bas fonnte ben Ruffen nichts mehr belfen, ba fie felbft nichts tha= ten und ruhig außerhalb ber Stadt blieben. Die jungen Offigiere ertheilten Befehle im Namen bes General Chlopicfi, ber nichts bavon mußte und auch gar nicht ba mar, ber aber bie größte Bo= pularität genoß, weil er unter allen polnischen Generalen bes gros Ben Napoleon ben meiften Kriegerubm erworben hatte. Unberfetts versammelte Profeffor Lelewel, burch Patriotismus, wie burch Gelehrfamfeit gleich febr populär, einen revolutionaren Rlub unt

fich, um ber vornehmen Commiffion bes Fürften Luberti bas Gegen= gewicht zu halten. Endlich tam Chlopickt gum Borfdein, übernabm ben Befehl über bie polnifden Truppen und vereinigte fic mit Lubeckt, die Ordnung berzustellen. Um 2. December murbe eine Deputation an ben Groffürsten geschickt, um mit ihm zu unter= handeln. Allein es war Lubecki nicht möglich, zwei Manner von biefer Deputation auszuschliegen, weil fie icon weit mehr Macht im Bolfe hatten, als er, nämlich Lelewel und ben folgen Grafen Dft= romoft. Reben biefen beiben Mannern und Lubecfi felbft befand fich als vierter bei ber Deputation ber Fürft Abam Cgarto= rysti, in feiner Jugend Liebling bes Raifers Alexander, fogar mit ihm verwandt, zugleich ein Abkömmling ber alten Fürften von Litthauen, bem baber viele bie polnifche Krone gubachten, fen es, wenn Polen frei murbe, feb es burch bie Bunft Ruftanbs felbft unter noch nicht vorhandenen, aber boch benkbaren Umftanben. Bon einer folden Deputation, bie fo gang beterogene Intereffen vertrat, ließ fich ermarten, baß fie lediglich nichts ausrichten murbe. Bab= rend Lubecft ruffifch bachte, forderte Lelewel bie Einverleibung aller chemals polnifden Provinzen in bas Königreich Bolen. Conftan= tin vermochte barauf natürlich nichts zu erwibern, als bag bie Ber= ren fich besfalls an feinen Bruber wenden mochten, bei bem er übrigens für bie Schulbigen Berzeihung nachsuchen werbe. Da rief Oftrowell: "es gibt hier feine Schuldigen," und man ging tropig auseinanber. Conftantin meinte es gut mit ben Polen. Wenn er fie auch mighanbelte, fo binberte bas nicht, bag er ebenfo gartlich für bie Bolen war, wie ein gemeiner Ruffe fur feine Frau ift, wenn er fie auch prügelt. Er fuchte baber vor allem jedes mei= tere Blutvergießen zu verhüten und erlaubte ben ihm immer noch treu gebliebenen polnifchen Regimentern, fich an ihre bereits abge= fallenen Rameraben anzuschließen, unter ber Bebingung, baf er felbst bei feinem Rudzuge über bie polnische Grenze nicht angefochten wurde. Er hoffte, nachher eine Bermittlung zu Stande gu bringen, benn er hatte Barfchau lieb und feinen febnliche= ren Bunfc, als in ben alten Derhaltniffen babin gurudgu= kebren.

Andererseits mar auch Chlopicki zu einer friedlichen Ausglei= Bung febr geneigt. 2118 alter Golbat jebem revolutionaren Treiben abhold, wußte er zugleich bas Migverhaltniß ber polnifchen Waffen zu ber ungeheuren Militairmacht Auflands zu beurtheilen. Seine Friedenstiche murbe auch von fehr vielen Vornehmen getheilt, aber bas Ungluck mar nun einmal geschehen, ber Raifer auf's tieffte beleibigt. Die mochte man hoffen, biefen ftrengen und gewaltigen Berricher burch bloge Unterhandlungen gur Nachgiebigkeit gu bewegen? Indem bie Friedenspartei ben enragirten Polen Rube empfahl, jeden weiteren Fortidritt ber Revolution verbin= berte, ben Groffürften Conftantin frei abziehen ließ und auch alles verfaumte, um bie litthauische Urmee ins Intereffe zu ziehen und ben Aufstand blitfchnell über alle die altpolnische Provinzen zu verbreiten, vermochte fie baburch ben Raifer boch nicht liebreich gegen bie Bolen zu ftimmen, entrif aber ben Polen alle bie Vortheile, Die ihnen ber Augenblick barbot. Mit Recht war baber bie Partei Lelewels und ber erhipten Jugend auf's außerfte gegen bie Friebensmänner erbittert. Aber bas Unfeben, welches Chlopicfi in ber Urmee genog, zumal ba auch bie Festungen Bamost und Mobilin fich unter feinen Befehl geftellt batten, bielt bie Aufgeregten im Baum. Babrend Fürft Lubecti und Graf Jerciersti nach Beters= burg gingen, um mit bem Raifer zu vertragen, murte in Warfchau eine proviforifche Regierung eingesett, mit bem Furften Czarto= rhoft an ber Spipe, ber übrigens lebiglich feine fefte Willensfraft und Energie befaß. Um 18. December trat auch ber Reichstag gusammen, in bem es balb wilbe Scenen gab. Alls namlich bie Batrioten bringend verlangten, man folle bie koftbare Beit benüben, angriffsweise verfahren, nach Litthauen vordringen und bie Infurrection fo weit als möglich ausbehnen, um bie eigenen Streit= frafte und ben Muth zu vermehren, bie bes Czaren aber zu ver= mindern, erklärte Chlopicki, Rugland fen gu mächtig, ber Angriff

fonne nicht gelingen, und bankte als Dberbefehlsbaber ab. Mun mollten aber bie Truppen unter keinem andern bienen und bie Rriebenspartei that alles, um burd ibn ein Pfand ber Rube und ber Ordnung zu behalten. Die milben Patrioten murben baber überftimmt und Chlopicfi übernahm wieber ben Befehl, aber, um nicht ferner burch Einmenbungen geargert zu merben, nur als unum= fdranfter Dictator. Er bilbete fich ein und fagte es gerabezu, er bemabre bas Konigreich Bolen einftmeilen nur fur feinen recht= mäßigen, conflitutionellen Ronig, ben Raifer von Rufland. Dieje Fiction fonnte unmöglich von allen Bolen getheilt merben. Der Reichstag hatte zwei Rammern, einen Genat, bem Czartorysfi, und eine Landbotenfammer, ber Oftromofi vorfag. Der lettere beidlof. unter allen Umftanten bie Revolution vom 29. November gut gu beißen, um zu verhindern, bag Chlopicfis Unterhandlungen nicht etwa einfach jum Alten gurucfführen follen. Dit biefen Unterhandlungen ftand es freilich febr fläglich. Lubecfi und Jercieroft murben in Narva aufgebalten und nur unter ber Bedingung, als treue Unterthanen bes Raifers zu fommen, nach Petersburg guge= laffen, wo fie am 25. December eintrafen. Der Raifer fagte ihnen, von einer Concession könne gar nicht bie Rede fenn, die Polen hatten einfach zu gehorden und ber erfte Ranonenschuß, ben pol= niiche Rebellen gegen fein Beer abfeuern murben, merbe Polen felbst treffen, b. b. feine bisberige Gelbftanbigfeit und Berfaffung vernichten.

In einem großen Maniseste vom 20. Dec. erklärte ber Reichstag vor ganz Europa die Gründe, aus benen eine gemisse Mecht= mäßigkeit der polntichen Revolution erhellte, soserne die Verkassung verlett worden sen. Und ber Dictator widersette sich diesem Schritte nicht, in der Einbildung, dadurch seine eigene zweldeutige Stellung bem Raiser gegenüber zu entschuldigen. Noch inconsequenter aber handelte er, indem er eine allgemeine Bewassung best Volkes zugab, also neben den Unterhandlungen doch auch an Krieg bachte. Der Kaiser selbst ließ den Polen feine längere Wahl.

Schon am 2. Jan. 1831 confiscirte er alle im altpolnischen Theile Rußlands liegenden Güter bes rebellischen Abels im Königreich Polen und ließ unter bem berühmten Feldherrn Lieblisch eine große Armee ausrusten, um im Frühjahre Polen niederzuwersen. Da seine Boten nichts ausgerichtet hatten, schried Chlopicki noch einmal selber an ben Kaiser, ber auch die Gnade hatte, ihm zu antworten und ihm persönlich Wohlwollen bezeugte, in Bezug auf Polen aber bei seinem ersten Enischeid beharrte. Durch diese wohl berechnete Güte wollte er die Polen ihres beliebtesten Anführers berauben. Chlopicki legte wirklich am 16. Januar in Folge des kaiserlichen Brieses seine Dictatur nieder.

Dit ibm borte bas Baubern und bie Unficherheit im polniichen Lager auf. Die Friedenspartei erkannte, fie fen ichon gu febr compromittirt und ber faiferlichen Rache verfallen, fo gut wie bie Enragirten. Sie ichlog fich alfo biefen an und unter ber Dber= leitung von Czartoryeft murbe nun rafd nachgeholt, was bisber verfäumt worden mar, bie Unknupfung biplomatischer Berbindun= gen mit bem Auslande und bie Bewaffnung, por allem bie Bermehrung bes fiebenben Beeres. Un Chlopicfis Stelle murbe einft= weilen ber nicht fo fabige, aber allgemein beliebte Gurft Rabziwil zum Oberfeldberen gewählt. Das Dotbigfte mare gemefen, Die litthauische Urmee zu gewinnen, überhaupt ben Aufstand in bie altpolnischen Provinzen zu verbreiten, und fich ber biplomatifden Unterftugung von Geiten ber Westmächte und mo möglich auch Defterreichs zu verfichern, in beffen Intereffe es liegen mußte, Rußland burch ben Abfall Polens gefdmächt zu feben. Aber in allen biefen Begiehungen geschah nichts, ober ließ man fich mit leeren Soffnungen abspeisen. Die bisherige Friedenspartei verhinderte immer noch, bag fich ber Aufftand über bie engen Grengen bes Ronigreichs Polen binaus verbreitete, indem fie bie trugliche Voraussetzung begte, ber Aufstand ber Polen im Konigreich wegen Berfaffungsverletung murbe von Frankreich, meldes jo eben eine gang ähnliche Revolution gludlich burchgeführt hatte, fowie von

England anerkannt werben und murben bie Weftmachte, als Ga= ranten ber politischen Verfaffung, Bolen gegen Ruffland in Souts nehmen. Wenn bagegen auch bie altpolnischen Provinzen, bie Rugland ichon längft einverleibt waren, gleichfalls infurgirt murben, fo murbe bas Recht bagu überall bestritten merben muffen und bas Konigreich Polen murbe burch ein foldes Borgeben über feine Berechtigung binaus ben Sout ber Weffmachte verwirken. Mus biejem Grunde allein murbe nun alles verfaumt, mas ben Aufftand erft fart und übermältigend hatte machen fonnen. Die Diplomatie aber hatte für Polen nur Täufdungen. Ludwig Philipp benutte bie polnische Infurrection und bie baburch fur Rufiland entstandene Berlegenhett nur, um Rufland gur Unerfeinung ber Thronveranderung in Frankreich und ber Unabhangigkeit Belgiens zu nöthigen. Während er bie Polen mit leeren Soffnungen troftete, merkten fie nicht, baf fie nur ber Raufpreis maren, um ben Rais fer Nicolaus die Unerkennung ber Julibynaftie verkaufen follte. Und boch murbe Ludwig Philipp fich ber von Desterreich vorge= folagenen Coalition gegen Rugland gerne angeschloffen haben, wenn es England nicht verhindert hatte. Defterreich hatte fich icon mit Schweben und Berfien verftändigt, welche bereit waren, gegen Rufland zu marichiren. Auch bie Turfei war geneigt, wenn England und Frankreich fich entschieben, ber Coalition beizutreten. Alber Frankreich murbe burch England gurudgehalten und nun gog fich auch Defterreich zuruck. In England mar Lord Palmerfton Setretair bes auswärtigen Umts und begann bamals fcon feine frivole und bigarre Politif, bie allem Naturlichen und Sittlichen biametral entgegenfteben follte, \*) inbem er nach allen Seiten bin bie Rriegeluft bampfte und porgab, mit Unterhandlungen, bie er aber gar nicht einmal einleitete, werbe man alles ausrichten.

<sup>\*)</sup> Palmerston war noch in mannticher Reise ber erste Stuter Engs-Lands, bas Musterbilo, nach bem alle Danbys ihre Fracks zuschneiden lies gen und ihre halsbinden vor bem Spiegel ordneten.

Da Ruffland nicht zu verföhnen mar, und man bamals auf biplomatifche Gulfe noch große Goffnungen fette, fagte ber polnifche Reichstag fuhne Entichluffe, bie namentlich burch eine ruf= fifche Proclamation hervorgerufen murben, in welcher Diebitfch ben Bolen nur die Bahl fclavifder Unterwerfung, ober bes Unter= gangs geftattete. Gin conftitutioneller Konig Polens burfte aller= bings feinen General feine folde Sprache führen laffen, meshalb ber polnifche Reichstag fich aller Berbinblichkeit gegen ben Raifer Nicolaus enthoben glaubte und benfelben ber polnifden Rrone ver= luftig erklärte, am 25. Januar. Fünf Tage fpater murbe eine Regierung aus funf Mitgliedern ermablt, Czartorneft, Miemojomeft, Morameft, Bargyfomeft und Lelemel. Der lettere hatte aus Bolen am liebsten eine Republif gemacht. Damit batte man aber alle Cabinette und besonders auch bas ber Tuilerien vor ben Ropf geftoffen; ber Reichstag beeilte fich baber, icon am 3. Feb= ruar, die Beibehaltung ber conftitutionellen Monarchie zu votiren. Bugleich erklärte Czartoryeft ben Abgeordneten aus Litthauen und Bolbynien, die ten Unichluß ihrer Provinzen anboten und bie Wieberherstellung von gang Alt=Poien verlangten: Bolen muffe fich in biefer Begiebung ftreng neutral und innerhalb feiner Grengen balten. Der alte Lafavette in Frankreich grundete bamals ein Polencomité und auch im conftitutionellen Gubweffen Deutschlands zeigte fich viele Sympathie fur bie Polen, sammelte man Gelb und ruftete Merzte fur fie aus. Aber eine Bewegung, an beren Spite Lafanette ftand, tonnte ben Bolen in ben Augen ber Dachtbaber nur ichaben. Die Gelber bes frangofischen Polencomités murben unterwegs in Breslau confiscirt. Der Bergog von Mortemart. bas Werkzeug Bozzo bi Borgos, beffen zweibeutige Rolle in ben Julitagen wir icon fennen gelernt haben, fam am 9. Februar als Gefandter Ludwig Philipps nach St. Petersburg und bas erfte, was ihm Raifer Nicolaus fagte, war, er werbe feinerlei frembe Intervention in Polen bulben. Mortemart wollte aber auch gar

nicht interveniren, fonbern nur bie Unerkennung bes Julithrons und Belgiens einleiten.

Das polnifche Beer murbe bis auf 55,000 Mann gebracht, movon jedoch ein Theil bes Renergewehrs ermangelte und nur mit Sensen bewaffnet mar, welche langenartig an einem Schaft befoffigt murben. Die zugeschulte und gut bewaffnete Urmee berechnete man gu 21,000 Mann Infanterie, 5000 Cavallerie, 8000 Urtillerie. Das Nebrige waren ichnell improvisirte neue Regimenter, barunter leichte Reiter, die f. g. Krafusen. Un muthigen Urmen und Bergen feblte es nicht; aber bas vorhandene Gefdun, die Gewehre und Munition pagten nur fur eine fleine Urmee und reichten fur eine große nicht aus. Ueberall abgesperrt, konnten bie Bolen auch vom Alustand feine Waffen beziehen. Man flagte febr, daß fie fich nicht zu rechter Beit nach Litthauen geworfen und die nabe Deeresfufte gewonnen batten, um Unterftubungen von englischen Schiffen gu erhalten und bag man fich bie 30,000 Mann farke litthauische Urmee batte entgeben laffen, beren Unfdlug an bie polnifche in ben erften Tagen bes December möglich gewesen mare, wenn man bagu gethan batte. Graf Diebitich feinerseits hatte fich jest icon biefer litthauischen Armee verfichert, indem er fie burch eine noch zweimal größere Urmee aus bem Innern Ruglands verftarft batte. Erop ber großen Entfernungen hatte er in brennendem Diensteifer für feinen Raifer bis zum Februar ichon 114,000 Dann bei Bialuftod und Grobno, bart an ber polnifchen Grenze gufammen= gebracht mit 336 Ranonen, und ructe icon am 5. Februar über bie Grenze. Dem Raifer lag alles baran, bie Revolution fchuell gu unterbrucken, weil fie feinen politifchen Ginfluß auf bas meft= liche Europa lähmte. Da nun Polen im Frühjahr in Folge bes Thauwetters modenlang in einen Sumpf verwandelt zu werben pflegt, eilte Diebitich, noch vor biefer Beriobe ben bart gefrornen Boben zu benügen und vertheilte feine Corps bergeftalt, bag fie fich von ber Ditgrenze Polens aus alle concentrift gegen Warichau bemegen mußten.

Die Polen blieben in und bei Warfchau gufammen, um bier ten Feind zu erwarten; nachdem fie es verfaumt hatten, früher ichon in Litthauen Bofto zu faffen, waren fie auch nicht fart genug, unt ber feindlichen Uebermacht bis an bie Grengen entgegenzuziehen. Alber fie verfehlten nicht, bie Theilung bes Feindes zu benüten und über einzelne Corps beffelben bergufallen. Auf bem linken Flügel ber ruffifchen Urmee im Guben gogen bie Benerale Beismar und Rreut voran und überschwemmten mit ihrer fliegenden Reiterei bas Land bis Zamost. Da fie fich aber allein zu weit vormag= ten, benütte bieg ber polnifche General Dwernicht, ein Gedeiger von fleiner Geftalt, aber großem Muthe, und überfiel ben General Beismar am 14. Febr. bei Stoczef. Das berühmte Lieb: "Bolen ift noch nicht verloren," laut fingent, ffurzten bie Bolen mutbenb in ben Feind, torteten ibm 300 Dann und nahmen ibm 8 Rano= nen ab. Auf bem äußersten rechten Flügel ber Ruffen murte Be= neral Rofen am 17. Februar bei Dobre burch ein anderes fleines polnifches Corps unter Sfranneckt lange aufgehalten und verlor viele Leute. Sier mar es besonders bas vierte polnische Infanterie= regiment, bas alle Ungriffe ber Ruffen gurudichlug. Es fielen noch andere kleine jedoch unbedeutende Gefechte vor, die alle nicht hinder= ten, bag Diebitich feinen Zweck erreichte, und feine Corps por Warfchau vereinigte.

Um nach Warschau selbst zu gelangen, mußten bie Aussen erst über die Weichsel geben und Praga, die Vorstadt von Warschau, welche von der Stadt durch die Weichsel getrennt wird, erobern. Aber vor Praga, in der Gegend von Grochow, standen die Polen in guter Ausstellung. Da Radziwil nicht fähig war, die Polen zum Siege zu sühren, übernahm Chlopicki, wenn auch nur als sein Adjutant, den Oberbesehl. Der Anblick des nahen Feindes, die Noth des Vaterlandes und die Erinnerung der Schlachtselder gab ihm den Muth wieder, den ihm des Kaisers Brief genommen hatte. Um 19. Februar begann nun die blutige Schlacht bei Wawer. welche zwei Tage lang dauerte. Der polnische General Zymirökt,

ber eben erft bei Kaluszye bie russische Avantgarbe überfallen unt viele Gefangene gemacht hatte, zog sich vor bem Gros ber russischen Armee zu langsam zurück und wurde eingeholt. Ein andrer Geertheil der Polen unter General Szembek unterstützte ihn und bald geriethen beibe Hauptarmeen zusammen. Die Schlacht stand, bald aber neigte sich der Abend und die Russen zogen sich in die dort befindlichen großen Wälber zurück, um erst am andern Morgen, den 20., wieder hervorzubrechen. Allein obgleich Diebitsch 200 Kanonen ununterbrochen donnern ließ, konnte doch das Nosen'sche Corps, welches er dazu besehligt, den Schlüssel der Stellung, ein Erlenwäldchen zwischen Wawer und Grochow, welches das vierte Regiment vertheidigte, nicht erstürmen. Mehrere russische Regismenter wurden hier saft ganz aufgerieben.

Diebitich jog fich nun wieder jurud und wollte bas feine Referve bilbenbe Urmeecorps von Schachowstvi abwarten, bevor er einen neuen Schlag führte. Durch biefes fein Baubern murbe ber Muth ber Bolen nicht wenig erhöht. Bugleich hatte Dwernicki am 20. bas abgefonderte Corps von Rreut bei Rafcenize geichla= gen und mar ber aus ber preußischen Festung Glogan entflohene polnifche General Uminsti in Warfchau angekommen, um zu belfen. Diebitich gab bem Corps Schachowstoi's eine folde Richtung, baf es bie Bolen im Mucken faffen und von Braga abichneiben follte. Aber Chlopickt ichickte bemfelben die Generale Da= lachowsti und Jankowski entgegen, bie am 24. mit tom qufammenftiegen und am folgenden Tage bei Bialolenka noch von Arukowiecki unterftugt murben, fo bag fie ben urfprunglichen Bian bes ruffifden Feldberen vereitelten und benfelben nothigten, einen Solag zu thun, nur um bem bart gebrangten Schachomsfot Luft zu machen.

Diebitich erneuerte bennach am 25. ben frühern Ungriff bei Wawer und begann bie blutige Schlacht, die man zum Unterschieb von jener die bei Grochow nennt. Allein auch diesmal hielten thn die Polen in bem berühmten Erlenwälden auf. Zwar fiel

ber tapfere Ihmirsti, aber Stranneckt erfette ihn und Chlopicki feuerte bie Bolen gur muthigen Ausbauer an. Nur Lubiensti an ber Spike ber polnischen Reiteret folgte wie Krukowieckt feinem eigenen Willen, wie benn bie Gifersucht und ber Eigenfinn ber Generale in biefem Rriege eine große Rolle fpielte. Er gehorchte nicht, als Chlovicki ibm befahl, bie ruffifde fcwere Reiterei an= zugreifen, die fich in einer ungeheuern Maffe beranwälzte, mabrend auch Schachowstoi eben angelangt war, Rrufowiecki aber nicht. Mun erlagen bie Polen ber lebermacht; Chlopickt wurde burch eine Ranonenkugel, bie ihm bas Pferd unter bem Leibe tobtete, an beiben Beinen verwundet. Das Balbden murbe von ben Ruf= fen genommen, beren Kuraffiere unter Meyenborf und Rablutow bis an bie Thore von Braga famen. Mun aber gunbeten bie Do= Ien Praga an allen Gefen an, um ben Ruffen bas Ginbringen gu erschweren, und bie Kuraffiere, burch eine auf ben Rath Brond= zunsti's (bes geschickteften unter ben polnischen Ingenieuren) an= gebrachte Batterie congrevischer Raketen zerschmettert und von Strannecki's tapferm Rufpolt in ber Flanke angegriffen, wichen gurud. Enblich fam auch noch Krukowiecki an und bie Bolen zogen fich ihrerseits in bas brennenbe Bragg gurud. Die Ruffen felbst berechneten ihren Berluft zu 8000 Mann.

In berfelben Nacht, in ber Praga in Flammen stand und bie Berwundeten gesammelt und nach Warschau gebracht wurden, änsberte sich das vorher trockene Wetter. Ein Thauwind strick über die Ebene und bald zerbrach das Eis der Weichsel und wurde die ganze Gegend von Schnees und Regenschauern in Koth, das berühmte fünste Element Polens, aufgelöst. Da nun Diebitsch einen neuen Angriff auf Warschau nicht mehr machen wollte, blieb ihm nichts anderes übrig, als während der nassen Zeit stehen zu bleisben, wo er war, und abermals Verstärfungen, namentlich die 40,000 Mann starte russische Garbe abzuwarten, die ihm Großfürst Nichael zusühren sollte. Er litt aber Mangel an Lebensmitteln und in seinem Lager brachen Krankheiten aus, weshalb er seine Truppen

fo weit thunlich auf die Dörfer zerstreuen mußte. Aber auch die Bolen blieben in dieser Zeit unthätig, nicht blos, weil die schlecheten Wege ihnen keine raschen Operationen gestatteten, sondern auch, weil sie aufs neue unterhandeln wollten. Sie hofften, nachdem der Raiser erkannt, wie schwer es sen, sie zu bestegen, werde er zur Nachziebigkeit geneigter senn und die Westmächte würden für sie interveniren. Strzynecki, der verdientermaßen an Radziwils Stelle Obergeneral wurde, schried deshalb an Diebitsch und ließ auch mündlich mit ihm durch den Grasen Mycielökt Besprechungen pstegen. Diebitsch ging sehr gern darauf ein, denn so lange die Bolen mit ihm unterhandelten, war er vor ihren Angriffen sicher, und er verstand es sie hinzuhalten, indem er ihnen fagte, wenn sie nur erst den Thronerledigungsbeschluß zurückgenommen hätten, würde der Kaiser sich vielleicht billig sinden lassen.

Der unermüdliche Dwernickt konnte nicht unthätig bleiben und übersiel einen Theil bes von Kreut beschligten russischen Corps unter bem Herzog Abam von Württemberg am 26. Februar in Pulawy, einem schonen Schlosse der alten Fürstin Czartoryska, ber Großmutter Abams (sein Bater Louis, Oheim bes Königs von Württemberg, hatte ihre Tochter geheirathet). General Kreut nahm Pulawy wieder, aber Dwernickt schlug ihn am 1. März abermals hinaus, wobei ihm die Einwohner und die Dienerschaft des Schlosses selbtst Borschub leisteten. Indem er die Russen verfolgte, wurde aber Pulawy hinter seinem Rücken von Abam noch einmal einzenommen und geplündert, die Bibliothek seiner Großmutter als Brennmaterial benutzt, die Möbeln, der prächtige Garten zerstört, die Bewohner grausam gezüchtigt. Dieses Verfahren des Enkels, der damit nur vor den Augen des Kaisers seinen Polenhaß zur Schau tragen wollte, erregte allgemeine Mißbilligung.

Erft Ende März traf Diebitich ernfte Unstalten, oberhalb Warschau bei Tyrczyn einen Weichselübergang zu versuchen, mah= rend er Geismar und Rosen Braga gegenüber stehen ließ, um seine Bewegung zu mastiren. Aber die Bolen merkten es und Skrzy= neckt felbft zog am 31. Marz ploblich von Warfchau aus, über= fiel Geismar bei Wamer, folug ihn ganglich und ebenfo bas größere Corps von Rosen, auf bas sich Geismar zurückgezogen, bei Dembe = Wilkie. Die Ruffen verloren 5-6000 Mann nach ihrem eigenen, 11,000 nach polnifdem Bericht, bagu 9 Ra= nonen und eine große Menge Proviant= und Munitionswagen, bie im Roth fleden blieben. Auf biefe Dadricht bin unterließ Die= bitich ben Uebergangsversuch und fehrte fich gegen Sfrannecki um, ber feinerseits ihn auffucte. Man manovrirte aber nur, ohne eine Sauptichlacht zu wagen. Bei biefem Unlag gerieth Prondsynski, indem er bas Rosen'iche Corps vollends vernichten wollte, am 10. April bei Igante gwifchen überlegene ruffifche Streit= frafte, rettete fich aber burch einen genialen Bug und erfocht noch einen Sieg am Damme von Jagobna, wobei bie Ruffen 3500 Mann verloren. Unterbeg hatte auch Uminsti auf bem linken Klügel einen Sieg bei Wengrow erfochten, ber ben Ruffen an 1000 Mann fostete (14. April).

Der Jubel mar groß in Warfchau, aber die Ginfictsvollen erkannten, bag mit all biefen Siegen nichts gewonnen fen, ba bie ruffische Sauptarmee immer noch por Warschau ftebe, fich nicht wegbruden laffe und trot ihrer Berlufte ftets wieber erganzt merbe, mogegen die Polen fich im Giegen felbft ericopften. Prondzynsti mar wuthend über Sfrannecki, weil biefer ihn bei Iganie nicht un= terftutt hatte. Rrufowiecki murbe von Reid gegen Strzynecki vergehrt und verbächtigte ihn bei ber Jugend und in ben Klubs als einen Ariftofraten. Der Reichstag theilte fich ungeschickterweise gerabe bamals in eine ariftofratische und bemofratische Partei, indem bie lettere eine Emancipation bes Bauernstandes verlangt batte. Eine folde mar allerbings geeignet, bie Sympathien ber leibeigenen Bauern in den altpolnischen Provinzen zu gewinnen und den Aufftand in Litthauen und Bolhynien zu beleben, aber bie Dagregel wurde viel zu fpat in Unregung gebracht, wahrend ber Feind icon por ben Thoren ftand. Ueberbieß waren bie reichen Grundbefiger bagegen, und wußten bie Entscheibung über bie große Frage klug= lich zu verschieben.

Das Vertrauen in Strzyneckt war trop seiner Siege erschütztert, weil er dieselben nicht benutt hatte und wieder in Unthätigzfeit versank. Er hoffte auf Intervention, insbesondere auf die von Frankreich, vielleicht auch auf Umstimmung des Kaiser Nicolaus selbst nach so vielen Niederlagen seines Feldherrn. Später hat Lasayette in der französsischen Deputirtenkammer ein Schreiben vorzgelegt, woraus erhellte, Ludwig Philipp habe den polnischen Veldschrrn ersuchen lassen, nur noch zwei Monate zu warten und keinen großen Schlag auszusühren, weil dis dahin die Intervention erfolgt seyn werde.

Mittlerweile brach die lang verfäumte Insurrection in Litzthauen im Rücken von Dieditsch aus, denn jest erst, nachdem die Aussen so oft geschlagen worden waren, bekamen die Verschwosenen Musch. Aber obgleich in fast allen Theilen des Landes Edelsleute und Bauern aufstanden, waren sie doch schlecht dewassnet und konnten die von 3—4000 Aussen besetzt Hauptstadt Wilna nicht einnehmen. Auch sehlte es an einem militairischen Haupt, was wenigstens die vielbesprochene Amazone, Gräfin Emilie Plater, nicht ersetzt. Datsache ist, daß der in Wilna commandirende russische General Chrapowicki nur 500 Kosacken auszuschischen brauchte, um die Insurgenten dei Oszmiana in die Flucht zu schlagen (14. April). Ein Versuch Zalussi's, mit einer Menge Insurgenten Wilna zu umringen, scheiterte ebenfalls, indem sich die letztern am 4. Mai bei Przistowiany schlagen ließen. Einige hundert Studenten von Wilna vereinigten sich später mit dem Bauerns

<sup>\*)</sup> Sie opferte alles auf und ftarb in Folge unerhörter Strapazen "am gebrochenen Herzen". Die an Rußland verkaufte beutsche Presse bezing die unglaubliche Nieberträchtigkeit, von ihr zu schreiben, sie sen in Volge einer unehelichen Schwängerung gestorben. Auch noch v. Schmitt nahm diese falsche Nachricht in sein großes Werk auf, widerrief sie aber ehrlich in einem spätern Bande.

anführer Matussewicz, einem Ungeheuer, in bem ber natürliche Bolksinstinct in ber rücksichslosesten Wuth gegen die Juden (die moralischen Henker des slavischen Bolkes) ausbrach, so daß er alle, die er sing, spießen oder schinden ließ. Aber auch diese Studenten wurden am 30. Mai im Walde von Wasztortan versprengt. Nur in dem ungeheuer großen Urwald von Bialowicza, der Heimath der Auerochsen, hielten sich noch Insurgenten.

Wie wenig Nachbruck num aber auch diese Insurrection hatte und wie unthätig die polnische Hauptarmee blieb, so kam bod Diebitsch in eine immer kritischere Lage, benn die empörten Bauern nahmen ihm wenigstens seine Zusuhren weg und in der Proviantung seiner Armee riß die größte Unordnung ein, während die nasse Jahredzeit, die Entbehrungen und Strapazen tödtliche Nervensseher in seinem Lager erzeugten, wozu endlich noch die Cholera kam, die seine Negimenter massenbaft lichtete.

Um nun auch in Volhynien und Podolien, wo alles icon vorbereitet war, ben großen Aufstand zu ermöglichen und auch von biefer Seite ber bem ruffifchen Felbmarichall in ben Rucken gu fommen, follte Dwernicki von Zamosk aus und burch Sierawski unterftutt, einen fuhnen Bug magen. Allein auf thren Wegen ftand nicht nur bas wieber verftarfte Corps von Rreut, fondern auch bas ftarke Corps von General Rüdiger, und noch tiefer in Pobolien bas Corps von Roth. Sieramsti wurde ichon am 18. April bei Wronow von Kreut geschlagen und rettete nur feine Ranonen und Reiterei, bas Fugvolf fiel nach ber tapferften Gegen= wehr; Maladowski, icon umringt, ergriff eine Genfe, fturzte fich an ber Spike feiner Treuen in ben Weind und fand ben Belbentob. Dwernicki kam nach Volhunten, aber nur wenige Insurgenten ge= fellten fich zu ibm, weil alle feit Sierawofi's Nieberlage und Rubigers Rabe von Furcht gelabmt waren. Bu ichwach, um es mit bem weit überlegenen Rubiger aufzunehmen und icon nicht mehr im Stanbe, unbehindert gurudgutehren, hielt fich Dwernicki an ber galigifchen Grenze, entfam einem unglücklichen Gefecht bei Boromel noch mit Noth, konnte aber zulett bem ihm nacheilenben und ihn von allen Seiten umgarnenben Rübiger nicht mehr entrinnen und entschloß sich am 2. Mai bei Chlenanowka über bie österretschische Grenze zu gehen, wo sein Corps auf Besehl bes k. k. Gouverneurs von Lemberg, Baron Stutterheim, entwassnet murbe. Die menigen zerstreuten Insurrectionen, die gleichwohl an verschiebenen Orten in Podolien ausgebrochen waren, wurden durch General Rothschnell erstickt. Der bedeutendste Insurgentenches war hier Wenzel Rzewuski.

Drei Tage nach ber Waffenstreckung bes Dwernicki'ichen Corps ließ sich ber Reichstag in Warfchau noch burch ben Volhunier Gobebsti hinreifen, bie Einverleibung ber altpolnischen Provinzen

mit bem Königreich Polen zu becretiren, am 5. Mai.

Die Sauptarmeen blieben unthatig, ein paar Recognoscirun= gen abgerechnet. Erft am 12. Mai ließ fich Sfrzynecki bewegen, in ber Nacht mit feinem gangen Seere auszumarschiren, um bie immer noch von Diebitich entfernt ftebenben ruffifchen Garben unter bem Groffürsten Michael zu überfallen. Der Plan war von Prondsynsti trefflich angelegt, wurde aber von Strzyneckt nicht eben fo aut ausgeführt. Die Garben gogen fich vor ber Uebermacht gurud und Efrannecft ließ ihnen bagu Belt, aller Befdmorungen Brond= gynsti's und Roman Soltyts ungeachtet immer im bringenden Alugenblicke wieder zaudernd. Endlich theilte er feine Armee und ließ einen fleineren Theil berfelben unter General Bielgub ben Garben folgen, mabrend er mit bem größeren Theil umtehrte und eben eine Stellung bei Dftrolenka eingenommen hatte, ale Diebirfc mit feiner gangen Dacht auch babin fam, in ber Abficht, ben bebrohten Garben zu helfen. Dun hatte ber polnifde Felb= berr alles thun muffen, eine Schlacht mit ungleichen Rraften gu vermeiben, allein er ließ fich angreifen, am 26. Dai. Gleich im erften Unprall bemächtigten fich bie Ruffen ber Brucke über bie Marem und ichnitten bas berühmte vierte Regiment ber Polen ab, bas fich zwar helbenmuthig über bie brennenbe Brucke wieber burch=

fchlug, aber größtentheils fiel. Bon biefem Augenblick an fette Strapnecki die besten Kräfte seines Heeres bran, um die Brücke zu halten und die Ruffen am Uebergange zu hindern, was ganz überflüssig war, weil er ohnedies Zeit genug gehabt hätte, um sich nach Warschau zurückzuziehen. "Alle vor, alle vor!" schrie Strapnecki und opferte das edelste polnische Blut in einem unnühen Kampfe. Um Ende mußte er sich doch zurückziehen. Diebitsch versolgte ihn nicht, zufrieden, seine Verbindung mit der Garde herstellen und Zusuhren für die sehr nothleidende Armee herbeitreisben zu können.

Inzwischen aber kam Graf Orlow\*) im rufsischen Hauptsquartier in Pultusk an, ber Günstling bes Kaiser Nicolaus, ben bieser immer zu ben wichtigsten und geheimsten Austrägen verwensbete, und wenige Tage nacher, am 10. Juni, starb Diebitsch plöszlich an ber Cholera. Bier Bochen später starb auch Großfürst Constantin an berselben Krankheit zu Minsk, am 18. Juli, und bald barauf auch seine Gemahlin, die Fürstin von Lowicz. Man erinnerte sich nun, daß Orlows Nähe in einem eben so verhängenisvollen Zusammenhang gestanden habe mit dem Tode des Kaiser Alexander und seiner ihm rasch nachgestorbenen Gemahlin und wälzte den schwärzesten Berbacht auf ihn. Aber mit Recht hat man entgegnet, wozu solche Morde, da Diebitsch nur einsach hätte abgesetz werden dürsen und Constantin ganz ungefährlich war? Gewiß ist nur, daß Kaiser Nicolaus mit der bisherigen Kriegssühzrung unzufrieden\*\*) war, daß Diebitsch schon so gut wie abgesetz,

<sup>\*)</sup> Bon ben vier berühmten Brübern Orlow unter ber Kaiferin Kastharina II. hatte fein einziger legitime Kinder. Nur der jüngste, Feodor, hinterließ zwei natürliche Söhne, welche legitimirt wurden. Giner berselben, Alexei, von dem hier die Rede ist, hatte sich schon 1825 bei Dämpfung des Aufstandes in den Militaircolonieen von Nowogrod ausgezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> v. Schmitt in seiner fur Rußland allzu parteiischen Geschichte bes Krieges geht auf ber anbern Seite zu weit, wenn er Theil II. S. 349 meint, Kaiser Nicolaus habe ben Grafen Orlow "aus besonberem Zartge-

fein Nachfolger Graf Pastiewitich icon am 26. Dai, vom Raifer beshalb berufen, in St. Petersburg eingetroffen mar und bag ein ruffifder Staatsrath in Berlin auf's eifrigfte unterhanbelte, um Bufuhren und Material aller Art von Preugen zu erhalten. Gehr wahrscheinlich wurden bamals auch mit Defterreich lebhafte Unterhandlungen gepflogen. Bon polnifder Seite murbe Defterreich eben fo bringend angegangen, fich fur Polen zu erklären. Die Ungarn machten eine Demonftration und forberten im Juni ihren Raifer in einer großen von 22 Comitaten unterzeichneten Abreffe auf, ben Bolen zu belfen. In biefer Abreffe murbe bervorgeboben, baf ohne bie Bolen Wien und gang Defterreich türfifch geworben mare, baß bie Ruffen aber jett Defferreich und gang Europa noch gefährlicher fegen, als es bamals bie Turfen gewesen. Auf bie "von Rorben ber allen übrigen Nachbarn brobenbe Gefahr" murbe ber ftartfte Accent gelegt. Die Abreffe blieb unbeantwortet, aber es ging bas Gerücht, als feven bennoch geheime Unterhandlungen mit Polen gepflogen worben. Dan glaubte, Metternich habe ben Polen gu= gefagt und ihnen fogar bie Abtretung von Galizien in Ausficht geftellt, wenn fie gum Ronig bes wieberhergeftellten alten Ronigreichs Polen einen Erzherzog mahlen wollten und wenn England und Frankreich ben erften Antrag barauf ftellten. In St. Beter8burg ging die Sage, Raifer Micolaus habe bamals bas feit Aleranders Tobe abgebrochene Verhältniß zum Fürften Metternich (vergl. oben S. 28) wieber nachgefucht, fich vor biefem Staats= mann gebemuthigt und ihm fammtliche Rudftanbe ber feit 1825 nicht mehr bezahlten Summen zugestellt, woburch es tom gelungen fen, fich nicht nur bamals Defterreichs Neutralität zu erfaufen, fondern auch in feiner orientalischen Politif von biefer Seite ber nicht mehr behindert zu werben. Inzwischen ift kaum glaublich,

fühl" an Diebitsch geschieft, um ihm seine Besorgnisse auf belicate Art burch ben personlichen Freund ausbrücken zu lassen. So belicat ift man in Rußland nicht, wenn die Krone auf bem Sviele steht.

bag Defterreich allein, nachbem fich England und Frankreich versagt hatten, Rußland würde angegriffen haben, auch wenn es Luft ge-babt batte.

Unterbeg hatte fich Gielgub gegen Litthauen gewendet; ibm voran zog Chlapowski, hinter ihm folgte Dembinski. Gie maren ftark genug gewesen, fich Wilna's zu bemeistern, aber Gielgub Itef fich bet Samle am 26. Junt von nur wenigen Auffen unter Dellingshaufen ichlagen. Chlapoweti vereinigte fich im Bialowiczer Walbe mit bem Reft ber Infurgenten, gab aber alle Soffnung auf, als er ihre geringe Bahl und Unfahigfeit erkannte. Bon biefem Augenblick an foll er ben Entichluß gefaßt haben, fich auf preußifches Gebiet zu retten, und Gielgud in biefen Plan bineingezogen baben. In einem Kriegsrath zu Rurfzany am 9. Juli wurde be= schlossen, die kleine polnische Armee wieder zu theilen, weil fie beifammen, zumal da ihnen die Ruffen einen Transport von 1000 Wagen genommen hatten, nicht Subfiftenzmittel genug aufbringen fonnten. Chlapowsti's Absicht aber foll nur gewesen feyn, Dem= binsti los zu werben. Nach ber Trennung führte Gielgub immer noch 14,000 Mann, ließ fich aber gefliffentlich von bem fleinen ruffifden Corps Dellingshaufens an bie preufifde Grenze treiben. Jest erft begriffen bie polnischen Solbaten ben Berrath und einer threr Offiziere, Stalski, ichog ben nichtswürdigen Gielgud vor ber Fronte mit einer Piftole nieber. Chlapowoff entwischte. General Roland versuchte fich noch mit einem Theil ber Bolen burchzu= ichlagen, erlitt aber burch bas neu bingugekommene ruffifche Corps von Rreut eine Schlappe und fab fich gezwungen, bie preußische Grenze zu überschreiten, bet Degut am 15. Juli. Gie wurden bier . wie in Defterreich , entwaffnet. Bon Dembinsti borte man lange nichts mehr, er war verschwunden.

Auf ber andern Seite unternahm Jankowski einen Zug gegen Rübiger, ber ihm geschickt auswich, und mußte umkehren, als Graf Toll, ber interimistisch die Stelle von Diebitsch versah, eine brohende Bewegung machte. Strzyneckt hatte den Kopf ganz verloren. Die Weisung, bie er burch Sebaftiani, ben Miniffer ber auswärtigen Angelegenheiten in Paris, erhalten hatte, er folle noch gwet Monate warten, batte ihn gelähmt. Gbe Bastiewitich im ruffifden Sauptquartier ankam und felbft noch nachher, als er end= lich anlangte, fonnte von ben Polen viel ausgeführt merben, mas alles verfaumt murbe, weil Sfrzynecki nicht wollte. Paski ewitsch verfolgte ben Plan, weit unterhalb Barichau über bie Weichfel zu geben und biefe Sauptstadt im Rucken zu faffen. Mit ber preußischen Regierung mar icon Berabrebung getroffen. Basfiewitich erhielt von berfelben Bufuhren aller Art, namentlich auch ben erforberlichen Brudenapparat; bie Festung Thorn mar ihm besfalls fo gut wie zur Disposition gestellt. Aber um an bie Uebergangestelle bei Plocz zu gelangen, brauchte Bastiemitich von Bultust aus einen weiten Flankenmarich neben Barichau vorbei und konnte bier von ben Polen gefährlich beunruhigt werben. Allein wie febr man in Sfrzynecki brang, er ließ bas ruffifche Sauptheer ungehindert ben Marich von Bultust aus antreten, 4. Juli. Chen fo menig murben bie Ruffen am Uebergang über bie Weich fel verhindert. Es war fast unnöthig, bag Pastiemitich einen Scheinübergang bei Plocz anordnete, um ben mahren bet Dfiet zu mastiren. Diemand leiftete ibm Wiberftanb. Der Uebergang mar am 21. Juli vollendet. Unterbeß bielt ber ruffifche General Golowin, ber Warschau bebrobte, einen Angriff ber Polen unter Chrzanowsfi aus, am 2. Juli.

Immer noch waren die Bolen stark genug, ber rufsischen Hauptarmee auf bem linken Weichselufer eine Schlacht zu liefern, ober die auf bem rechten User zurückgebliebenen kleineren russischen Corps zu vernichten. Aber es wurde gar kein Plan gefaßt und wenn auch einmal ein Corps vorgeschoben wurde, so geschah es mit halbem Willen und ohne Erfolg. Paskiewitsch selbst übereilte sich nicht, gegen Warschau vorzurücken. Wie es scheint, wollte er die Polen durch Zuwarten nur immer mehr in Verwirrung kommen lassen, während er zugleich den Verstärkungen entgegensah,

bie immermahrend aus bem innern Ruffland heranzogen und ihn mit jedem Tage mehr bes Sieges vergemifferten.

Um 3. August fam ploplich Dembin Bfi mit einem Saufen fonnverbrannter Rrieger in Warfdau an. Diefer Belb hatte fic auf weiten Ummegen burch bie Ruffen binburchgefchlagen. Bet feiner Trennung von Gielgub hatte er noch 3600 Mann mit 6 Ranonen, bie er in einem großen Bogen um Wilng berum über bie Kluffe Musza, Bilia, Niemen, Ezczara und burch ben Bia-Towiczer Wald gludlich gurudführte, obgleich burch bie Ruffen ver= folgt ober erwartet, burch Gefechte, Fluffe, Gumpfe und Balber aufgehalten. Er hat biefen außerordentlichen Bug, ber ibm bie boofte Chre erwarb, felbit befdrieben. Gein Bieberericheinen in Warichau belebte alle hoffnungen. Der Ingrimm gegen Straynectt brach aus. Die gemäßigte, conflitutionelle Partei ber Niemojowsti im Reichstage bielt biesmal mit ber exaltirten Bartei Lelewels gu= fammen gegen bie biplomatische Partei und am 10. August murbe Sfrannecki abgefett und ber Dberbefehl Dembineti übergeben. Allein bamit mar nichts gebeffert, benn Dembinsti migtraute ber gegenwärtigen Lage ber Dinge, fab mit Entfeten bie Uneinigkeit ber Parteien und wollte bas Commando gar nicht annehmen. Run wurde Prondzynski zum Oberbefehl berufen, aber auch er fand feine Autorität mebr.

Die exaltirte, s. g. bemokratische Partei, die sich von Ansang an um Lesewel geschaart und einen patriotischen Klub eröffnet hatte, sah das Verderben herannahen und schrieb es mit Recht den diplomatischen Zögerungen und Vertröstungen, mit Unrecht dem Verzathe zu. Schon Chlopicki hatte von Unterhandlungen mehr geshosst als vom Schwerte und war doch kein Verräther, eben so wenig Skrzynecki. Aber der Volkshaß suchte Verrath und glaubte ihn bei Jankowski zu sinden, obgleich nichts auf ihn bewiesen werden konnte. Schon Skrzynecki hatte diesen unglücklichen Genezal auf eine ziemlich vage Denunciation hin verhaften lassen und mit ihm den General Hurtig, einen ehemaligen Günstling des

Großfürsten Constantin, so wie noch mehrere andere, die im Versdacht standen, den Russen geheime Nachrichten aus Warschau mitzetheilt, ja das Complott einer Contrerevolution mit Hülfe der heimlich zu bewassnenden russischen Gefangenen in Warschau angezettelt zu haben. Jeht verlangte die Volkswuth ein Opfer, und Jansowski mit seinem Unglücksgefährten wurde dazu ausersehen. Die geheime Triebseder dabei war General Krukowiecki, der einen großen Aufruhr herbeiführen wollte, um sich selbst zum Dietator ausrusen zu lassen, denn er verging vor Neid und Chrzeiz.

Um 15. August hielt ber patriotische Klub eine öffentliche Sigung. Ster fagte Pluzensti alles, mas gegen bie bisherigen Dberfeldherrn zu fagen mar, und Bosti forberte auf, vor ben Regierungspalaft zu ziehen und bie Sinrichtung ber Berrather zu for= bern. Gine ungeheure Volksmenge umringte ben Balaft. Fürst Cartorpoft empfing fie mit Burbe, aber als die Aufwiegler eine abichlägige Antwort erhielten und auf die ordentlichen Gerichte bin= gewiesen wurden, rief Bosti: "von biefer Regierung ift nichts mehr gu hoffen. Wohlan, fo lagt uns bie Schurfen hangen!" Und au= genblicklich wurde bas Gefangniß gefturmt und bie Generale Jan= fomefti, Bufowefti, Salacti und Surtia, Oberft Slupecti, Der Kam= merberr Fertich und eine Ruffin, Frau Baganow ic. wurden in Stude geriffen, zusammen an 30 Perfonen. Am folgenden Morgen ließ fich Krukowiecki zum Gouverneur von Warschau ausrufen und jagte bie Regierung bavon. Unter ber Maste, als wolle er fie freundschaftlich marnen, ließ er Czartoryeft und ben anderen fagen, wenn fie nicht ichleunigst floben, wurden fie alle umgebracht wer= ben. An biefem Tage wurden noch zwei scheußliche Morde began= gen, benn ein gefangener und fcmer verwundeter ruffifcher Offizier, Reitler, wurde auf ber Strage ermorbet, und ein ehemaliger Schul= auffeber, ber zugleich als ruffischer Spion verrufen war, Ramecti, von fleinen Rnaben aufgebenft.

Der Feind vor ben Thoren und folde Greuel im Innern, wie follte Warfchau geholfen werben? Prondzynoft glaubte in ber Noth

Krufowiecki anerkennen zu muffen, nur um Ginheit in bie Bertbeibigung zu bringen. Dembinsti bagegen, Sfranneckt und bie vertriebene biplomatifche Bartei nahmen ibren Stubpunct gufferbalb Warfchau in ber polnischen Armee. In biefen Tagen (17. Ang.) ließ fich Ramonsti auf bem Wege nach Ralisch bet einer Recoanoscirung von ben Ruffen überfallen und verlor über 1000 Mann. Damals ging auch Rübiger, ben Rozyckt mit 8000 Mann vergebens aufzuhalten fuchte, bei Janowicc über bie Weichsel, oberhalb Warschau, und Paskiewitsch zog bas Net zusammen, mabrend in Warfchau und im Lager ber Polen bie wilbeste Berwirrung und Rathlofigfeit berrichte. Da bie polnische Armee immer noch 70,000 Mann gabite und Bastiewitich bamals nur noch ungefähr eben fo ftark mar, batten bie Bolen, wenn fie einig und entschloffen ge= wesen waren, auch jest noch ben ruffischen Felbmarfchall, ebe er fich mit Rubiger, ber von Guben fam, und mit Rreut, ber ibm 20,000 Mann aus Litthauen zuführte, vereinigen konnte, in einer offenen Schlacht überwinden konnen. Go meinte Rrufowieckt, aber ber Kriegsrath magte es nicht. Dembinski wollte bie Sauptarmee nach Litthauen führen und bie altpolnischen Provinzen insurgiren, mabrend Warichau fich bis zur Berbitnaffe halten konnte und bie Ruffen bann im polnifchen Roth erfticken und Mangel an Lebens= mitteln leiben murben. Aber auch bas bielt man, feit Dwernickis und Gielgubs Miggeschick nicht mehr für ausführbar. Pronbzynsti rieth zu einer fuhnen Offenfive gegen bie einzelnen ruffifchen Corps auf bem rechten, und gur farten Defenfive auf bem linten Weichselufer zugleich. Das ungefähr murbe nun wirklich ausge= führt, aber nicht recht.

Am 21. August wurde Ramorino, ein aus Frankreich gekommener Abenteurer, mit 20,000 Mann entsendet, um die Corps von Golowin und Rosen, die immer noch Warschau beobachteten, zu vernichten; aber er ließ Rosen entwischen und folgte ihm zu weit, so daß er nicht mehr Warschau zu Hülfe kommen konnte, wenn dieses angegriffen wurde. Auch hatten sich Czartoryski und die

Häupter ber biplomatischen Partei unter seinen Schutz begeben und wagten sich nicht mehr nach Warschan zuruck. Dieser Ballaft erschwerte seine Bewegungen und migleitete seine Entschlüsse.

In Warichau befanden fich noch ungefähr 37,000 Mann, aber bie Befestigungen liegen viel zu munichen übrig. Da Basfiewitich bie Stadt nicht auf ber ichwer zugänglichen Seite von Braga, fonbern vom offenen Lande ber angriff, hatte man ihm mehr Terrainhinderniffe vorlegen follen; aber bie boppelte Ummal= lung ber Stadt mar fur eine große Urmee fein ernftes Sinberniß, und bie allein beffer angelegte Schanze von Wola murbe wenig= ftens von ben ruffifchen und preugifden Militairs als ungenugenb angesehen. Nachbem Bastiewitsch lange genug gewartet hatte und endlich General Rreut am 27. August mit ben Berftarkungen gu thm gestoßen war, rudte er naber an Warfchau beran und ließ bie Stadt zur llebergabe aufforbern. Wirklich murbe nun Pronbzynsti hinausgeschickt, um mit bem ruffischen General Dannenberg gu un= terhandeln, was aber zu nichts führte, als bag ber Ruffe bie arge Confusion, die in ber Stadt berrichte, inne murbe. Um 5. Dec. plöglich ftand bie gange ruffifche Urmee in Schlachtorbnung por ben Mauern, eröffnete ein furchtbares Feuer und machte, trot ber verzweifelten Gegenwehr ber Polen, doch fichtlich Fortschritte. 11n= terbeg fag ber Reichstag in Permaneng und fonnte gu feinem Ent= foluffe kommen. Pronbzynsti, noch einmal ins ruffifche Lager entsendet, brachte nur wieder bie Aufforberung gur lebergabe gu= rud. Pastiemitich wollte fich burch bie mundlichen und zweideuti= gen Bertröftungen nicht binhalten laffen und verlangte eine fdrift= liche Urfunde ber Unterwerfung, ehe er bas Feuer einstelle und ben Rampf ruben laffe. Prondzynsti hatte jebe Möglichkeit bes Gieges icon aufgegeben und fuchte ben Reichstag zur Nachgiebigfeit gu stimmen. Rrufowiecki bebiente fich feiner, indem er ebenfo bachte, aber nicht ber erfte fenn wollte, ber zur Capitulation rieth. Alls aber am folgenden Tage bie Ruffen nach einem wuthenben Rampfe bie Schangen von Wola erfturmt hatten, ließ Rrufowiecti

burd Prondennsti einen Baffenftillftand ale Ginleitung gur formlichen Hebergabe unterhandeln und Brondzunski foll bei biefem Unlag voreilig gefagt haben, ber Reichstag fen einverftanden. Er hoffte nämlich, ber Reichstag werbe unterbeg murbe geworben fenn. Allein bas Gegentheil hatte ftattgefunden. Die gemäßigte Bartei ber Niemojowski, Malachowski ac, vereinte fich in ber bochften Noth noch einmal mit ber Bartei Lelemel, um ben Dictator Rruforriecki, bem man Verrath gutraute, abzuseten. Als nun ber ruf= fifche General Berg in bie Stadt fam, um mit bem Reichstage bie Capitulation zu verhandeln, fand er Malachomsti an ber Stite ber Regierung, und wollte augenblicklich wieder umkehren. Aber ber Muth bes Reichstages war mit ber letten Rraftanftrengung gebrochen. Dur Ditrowefi mabnte noch feurig gur Ausbauer, bie Mehrheit wollte es nicht aufs außerfte fommen laffen und zog eine Capitulation, bie ben freien Albzug ficherte, bem Sturm und Iln= tergange vor.

Auftatt alfo aus Warfchau ein zweites Caragoffa zu machen, raumte man es bem Feinde, ber übrigens icon bie zweite innere Berichangung inne hatte und unfehlbar eingedrungen mare. Man täuschte fich polnischerseits immer noch mit ber Meinung, wenn fich bas gange Seer fammt Reichstag und Regierung unter bie Rano= nen von Modlin zuruckziehe und mit Ramorino wieder vereinige. werbe man immer noch ftark genug fenn, ben Rampf fortseten gu fonnen. Pastiewitich aber bewilligte am 8. September gern in ber Capitulation Barichaus ben freien Abzug bes Beeres und ber Behörben. Damit iconte er bie Sauptftadt, feste fich in ben Befit aller ihrer Borrathe und konnte überzeugt fenn, bie ins freie Telb hinausgejagten, ganglich becontenancirten und unter ein= ander felbit uneinigen, fich mit Bormurfen und Schmähungen über= bäufenden Bolen wurden nicht lange mehr zusammenbleiben. In ber That entsprach bas Benehmen ber Polen mahrend ber Belage= rung ihrer Sauptstadt burch Pastiewitich ben großen Erwartungen

nicht, bie ihr früherer Gelbenmuth erweckt hatte. Jeber gute Genius war von ibnen gewichen.

Während Bastiewitich in Warschau einzog und bort alles auf ben alten Buß feste, versammelte fich ber ausgetriebene polnische Reichstag noch einmal in einem Rlofter gu Bafroczym, am 11. September, und befahl Ramorino, ichnell berbeizueilen. Diefer aber weigerte fich und wollte fich auf bie Weftung Ramost ftuben. Czartorysti, ber fich bei ihm befand, verließ ihn nun und begab fich zu bem kleinen Corps von Rogycki nach Krakau, um fo nabe als möglich an ber Grenze zu bleiben und fich nach Frankreich ret= ten zu fonnen. Auf biefe Nachrichten bin banfte Dalachowsti ab und Rybinsfi übernahm ben Dberbefehl, aber nur, um mit Bas= fiemitich weiter zu unterhandeln. Er verlangte, fich mit Ramorino und Rozycki bei Lublin vereinigen zu burfen, mogegen er Modlin übergeben wolle. Pastiewitich ichien es anzunehmen, hielt ihn aber gefliffentlich bin, um erft mit Ramorino fertig zu werben, binter ben er Rüdiger geschickt batte. Ramorino bestand gegen biesen einige Gefechte, jog fich immer naber an bie öfterreichische Grenze, bielt am 17. September einen Rriegsrath und feste burch, bag man, unfabig fich noch langer wirkfam vertheibigen gu tonnen, über bie Grenze gebe. Gein Corps, noch 11,000 Mann ftark, wurde bei Baruf an ber Grenze entwaffnet. Nun konnte fich auch Rozycki in Rrakau nicht länger halten und ging ebenfalls über bie Grenze. Am 28. September zog Rübiger in Krakau ein und ließ ben Polen zum Sohn feine Mufit "Polen ift noch nicht verloren" fvielen.

Im Lager ber polnischen Hauptarmee feuerten am 23. noch einmal Dembinsti und Uminsti ben Muth ber polnischen Solbaten an und wollten bei Plocz über die Weichsel sezen und die Aussen Warschau überfallen. Aber Aphinsti wollte nicht. Man schrie über Verrath und zankte sich. Schon begannen die Landboten und was vom Civil geslüchtet war, der Grenze zuzueilen, um sich persönlich zu retten. Am 5. October erklärte Aphinski zu Rachow,

ein ferneres Kriegführen gegen bie ruffifche lebermacht mare Thorbeit; es bleibe nichts übrig, ale fich über bie nabe preufifche Grenze zu retten. Diefer Uebergang erfolgte nun bei Strafburg, mo fie vom preukischen Militair entwaffnet wurden. Man fab tie jonnen= verbrannten Rrieger weinen, viele marfen fich gum lettenmal auf bie polnische Erbe, um fie zu fuffen. Um rubrenbften mar ber Abschied "ber letten Bebn vom 4. Regiment", benn nur jo viele maren von biefer Belbenichaar noch übrig. Die preufifche Regie= rung gewährte 1400 Bolen, meift Offizieren, Baffe nach Frankreich und auch viele Gemeine famen burch. Zulett blieben noch 6-7000 Mann an ber Grenze und biefe tapfern Manner follten an Rugland ausgeliefert werben. Gie murben mirflich mit Gewalt bagu angehalten. Es gab furchtbare Scenen. Die Polen liegen lieber preußische Gabel unter sich einhauen, als bag fie wieder unter bie ruffifche Knute gurudgefehrt maren. Um meiften Auffeben erregte bie Scene zu Kischau, wo unter bie widerspenstigen Bolen gefchof= fen murbe. Um Ende aber trat Erbarmen ein und die unglückli= den Polen murden theils im Lande verwendet, theils nach Frankreich entlaffen. - Die nach Defterreich geflüchteten Bolen von Rang und die Offiziere wurden fammilich nach Frankreich befor= bert. Bon Seiten ber Gemeinen borte man feine Rlagen. Es bieß später, ber Raifer von Rufland babe auf öfterreichische Ber= wendung alle amneftirt. Die geflüchteten Difigiere murben im westlichen Deutschland von f. q. Polencomités verpflegt und febr gefeiert. In Franfreich erhielten fie nur färgliche Unterftugung. Ludwig Philipp fab fie ungern fommen.

In Polen selbst stellte Pasktewitich, zum Fürsten von Warsichau und Statthalter ernannt, die ruffliche Gewalt vollständig her, nachdem auch Modlin und Zamost sich unterworsen hatten. Die vornehmen Polen, die auf Umnestie hossten und durch ihr Dableisben sich der Gnade des Kaisers würdig zu machen hofften, Fürst Radziwil, Krukowiecki, Prondzynski und viele andere wurden auf ter Stelle "ins Innere des Reichs" geschickt. Eine Umnestie ers

folgte am 1. November, aber sie enthielt so viele Ausnahmen, daß Miemand sicher war. Wie konnte man auch nach einer so schreckstichen Revolution, in der sich der glühendste Haß gegen den Kaifer Luft gemacht hatte, von eben diesem Kaiser eine weichliche Huld erwarten? Die Unmestie war für Europa geschrieben, nicht sür die Bosen. Der polnische Ausstand hatte Rußland ungeheure Opfer gekostet und was noch mehr war, die thönernen Füße des ehernen Riesen enthüllt. Die kleine polnische Armee hatte der Uebermacht Rußlands getrott und eine Zeit lang schien der Absall von ganz Altepolen nicht unmöglich. Nicht blos der Ruhm, auch die Nacht Rußlands war erschüttert worden. Unter diesen Umständen konnte der Sieger nicht verzeihen, er mußte dem militairischen Siege die politische, wo möglich auch die nationale und kirchliche Vernichtung folgen lassen.

Die polntiche Revolution bat freilich nur ein Beispiel gelie= fert, "wie man eine Revolution nicht machen muß"; aber man barf fie nicht allein aus bem Dlüglichkeitsprincip beurtheilen. Gie war ein Raturfdrei, ein bligabnliches Sandeln des nationalen Inftinctes, bie Birfung einer jener in ber Birflichfeit und Tiefe ber Dinge vorhandenen Raturfrafte, melde bie Unnatur bes oberflachliden Scheines nicht gelten laffen will und als nicht vorhanden betrachtet. Weil die europäische Diplomatie bie polnische Mation in bie Eflaverei Ruglands gegeben, follten alle Polen fofort ge= treue und loyale Ruffen und bie polnifche Wefenheit ein für allemal verschwunden feyn. Das hieß ber Ratur Gewalt anthun und bie Matur mußte fruber ober fpater reagiren. Alle Schulb fallt hier nicht auf die unglücklichen Nationen und ihre ewige Natur, sondern nur auf bie gottlose Staatsfunft, bie auf jo unnaturliche Art mit ben Nationen experimentirt, unichuldige Bolfer in fo graßliche Lagen bringt.

## Elftes Buch.

Dewegung in Deutschland und Italien.

Mach ber Wiener Schlufigete genoß Deutschland eine tiefe Rube, bie aber von feinem allgemeinen Bebagen begleitet mar. Albaefeben von ben unerfüllt gebliebenen Soffnungen ber Batrioten auf eine Stärkung und Ginigung bes Gefammivaterlandes, lagen auch bie materiellen Intereffen noch febr im Argen. Bon ben un= geheuren Leiden und Koften best großen Kriegs noch immer nicht hinreichend erholt, hatten bie Bevolkerungen überall bie enorme Laft ber Bureaufratie in zu vielen Ginzelstaaten zu tragen. Die Mündungen bes Rheins wie ber Donau maren bem freien Berkehr abgesperrt; zwifden allen Gingelftaaten maren Mauthen aufgeric= tet. Der beutsche Sanbel mar nicht nur gur Gee, sonbern felbit im Innern bes beutiden Bundes außerft beidrantt. Die gebilbe= ten Claffen trofteten fich mit ber Pflege ber Literatur, aber auf ber Dberflache berfelten berrichte bie geiftlofe Mobe, bie insbesonbere wieber viel frangofisches Unwefen auf ben beutschen Buchermarkt brachte, und in ber Tiefe begann ber Geift ber Berneinung fich gu Rämpfen zu ruften, bie allem Positiven noch viel gefährlicher mer= ben follten, wie je im vorigen Jahrhundert.

Durch bie Wiener Schluffacte maren bie Verfaffungen ber beutschen Mittelftaaten unter bem Ginfluffe Ruglants, wie oben ge-

zeigt murbe, gesichert worben; boch forgte baffelbe Rufland bafur. bafi bie Berfaffungen nur ber Souverainetat ber Fürften, nicht etwa ben liberglen Oppositionen zu Gute kommen follten. Gine folde batte bauptfächlich in Burttemberg Boben gefunden. Dabin fiel alfo auch ber erfte Schlag ber Reaction. Der beutiche Beobachter in Stuttgart wurde unterbruckt, fein Berausgeber Liefding auf bie Reffung geführt. Alls ber ruffifche Gefandte v. Anftett bem beutiden Bunbestage bie Beidluffe bes Congreffes von Berona einfach gur Nachachtung und nachträglichen Buftimmung überreichte, magte bie murttembergische Stimme (Wangenheim) bem Bunbestag an= zubeuten, man hatte fie wohl beffer vorher gefragt. Allein bies hatte feine weitere Folge, außer bag Wangenheim vom Umt ent= fernt murbe. Gleiches Schickfal traf einen anbern murttembergi= fchen Minifter, ben Grafen Bingingerobe, wegen einer ibn com= promittirenden Note. Auch ber bayerifche, furheffische und barm= ftattifche Bundengefandte (v. Aretin, v. Garnier und v. Lepel) mußten austreten, weil fie mehr ober weniger bem Geren v. Wangenheim zugestimmt batten.

Die Mainzer Commission setzte ihre Untersuchungen fort, ohne irgend Spuren einer beutschen Berschwörung zu sinden. Alles was sie fand, waren Phantasieen und Herzenserzießungen meist unersfahrner Jünglinge. Dagegen glückte es der Polizet, zu enidecken, daß die Studenten im Jahr 1820 in einer geheimen Zusammenstunft zu Dresten die verpönte Burschenschaft wieder erneuert hateten. Die desfalls Verhafteten wurden aber nicht nach Mainz gesbracht, sondern im Schoß Köpnik bei Berlin ausbewahrt und vershört. Auch sie (Wesselhösst und Consorten) waren unbedeutende Schwärmer, die nur den burschenschaftlichen Geist unter den Studenten sorterben lassen, aber zu keiner That schweiten wollten. Es befanden sich darunter Jünglinge, die später angeschene Aemter deskleidet haben, wie der Theologe Hase. Sogar der nacher berühmt gewordene Coussin, der die deutsche Philosophie nach Frankreich verspslanzte, wurde damals in Berlin verdächtig und in haft genoms

men. Ueberall witterte man "bemagogische Umtriebe". Man machte aus einer Mücke einen Elephanten, seh es, um burch harte Bestrafung der Ungefährlichen dem Auftreten der wirklich Gefährlichen vorzubeugen, seh es, um einen Ausnahmszustand zu motiviren, det dem man bequemer regieren konnte. Der s. g. Jünglingsbund, den der Student Sprewig 1821 ausgeheckt hatte und den er durch einen großen Männerbund zum Umsturz der deutschen Versassung ergänzen wollte, machte ein läckerliches Aussichen, existirte aber nur im Mitwissen einiger phantastischen jungen Leute und vom Männersbunde wurde niemals, troß alles Suchens, die mindeste Spur gestunden.

Der Bunbestag vegetirte in jener Zeit fort, ohne etwas Un= beres zu thun, als bie Vollziehung ber Karlsbaber Beichlüffe, bie Universitäten und bie Presse zu übermachen, und zwar nicht einmal aus eigener Machtvollkommenheit, fondern wiederholt inspirirt und beauftragt von ber europäifden Bentardie, gunadft von Rufland. Im Sommer 1824 versammelten fich wieber bie Gefandten ber Großmächte zu einer Confereng auf bem Schloß Johannisberg am Rhein bei beffen Befiger, bem Fürften Metternich, und befpra= den bier nächst ber griedischen, fpanischen und portugiesischen 2in= gelegenheit auch bie beutide. In Folge beffen beschloß nun noch ber Bundestag vom 16. August, Die Mainzer Centraluntersuchungs= commission, die strenge Censur und polizeiliche lebermachung ter Universitäten sollten fortbauern, weil immer noch zu viel revoluti= närer Stoff vorhanden fen, wie dieß in einem preugischen Circu= lar noch naber ausgeführt mar. Bemerfenswerth erschien bie Aufbringlichkeit bes ruffifchen Gefandten am Bundestage, herrn von Anstett, ber im Namen Auflands bie Weisheit ber gefaßten Befoluffe noch befonders fanctionirte. Die Mainzer Commiffion tagte nun fort bis 1828, ohne bas allergeringste Ergebniß zu liefern, woraus hervorgegangen ware, bag fie überhaupt nothwendig gemefen fen.

Das Berfassungswesen in ben beutschen Mittelftaaten

mar mit einziger Ausnahme ber Berfechtung bes "alten Rechts" in Burttemberg, eine Cache ber Detropirung und ein blones Dit= tel zum Zweck, die weiland Rheinbundsouverainetaten gegen Defter= reich und Breugen gu ffarten, baber auch ein Schooffind ber ruffiften Politif (bie bagegen in Preugen cifrigft gegen bas Auffommen einer Verfassung arbeitete). Naturlicherweise follte es nun auch immer und ewig Mittel zum Zweck bleiben und est follte ben Bolfern nie einfallen burfen, mittelft ber Berfaffung und ftanbi= ichen Bertretung nun auch ihre Moth zur Sprache, ihre Buniche gur Geltung zu bringen. Aber bie Bolfer, die nichts vom Bufammenbange bes beutiden Berfaffungemefens mit ber ruffijden Politik mußten noch ahnten, ergriffen bas ihnen bargebotene halbe und zweibeutige Recht mit einer liebenswürdigen Raivetat und Chrlichfeit, um ein Werk, auf bem ein biplomatifcher Fluch rubte, einfach burch ihre Unichuld zu jegnen. Heberall trat in ben Rammeroppositionen ecte beutsche Biederkeit bervor, bie meber burch ben Spott, mit bem die Diplomatie fie empfing, noch burch bie parlamentarifchen Ausschweifungen einer unfruchtbaren Doctrin, in bie fie fpater entartete, etwas von bem reinen Glange ihres erften Auftretens verliert. Wir wollen bie befdeibenen Danner ebren. bie querft in beutschen Kammern ein mahres Wort zu fagen ge= magt haben. Sie richteten freilich nur wenig ober nichts aus. benn wenn fie an bie großen Fragen bes beutichen Gefammtvater= landes geriethen, fliegen fie fich an bie Bunbesbeschluffe, und menn fie in bie innere Politik bes Gingelftaats eingriffen, an bie Be= mobnheitstyrannei ber Bureaufratie wie an eberne Mauern. Kaft burdgängig bestanden bie Mehrheiten ber Rammern aus Staats= bienern und Anhängern ber Regierungen und bie Oppoficionen blieben in ber minbern Sand. Der Sauptfehler ber beutichen Ber= faffungen war nämlich, bag fie alle mehr ober weniger nach ber Schablone ber frangoffifden Charte gemacht waren und bie Dab= Ter gur Landesvertretung nicht mehr wie in frühern Zeiten in Ständen und Corporationen fuchten, fonbern ber Ropfgabl unter

ber Bebingung eines Cenfus anheimgaben. Dies machte ben Regierungen möglich, ibre eigenen Bermaltungsbeamten in ben gesekaebenden Körrer mablen zu laffen, fo mie es fyater bie Wab-Ien von talentvollen und energischen Oppositionsmännern erleichterte, bie nur auf augenblickliche politische Tagesfragen ober auf allgemeine Doctrinen faben, bas reelle Intereffe ber einzelnen Stande und Berufsclaffen aber bintanfetten, mas gum Untergange aller guten alten Gewohnheitsrechte führte, Die bisher von ber Bureaufratie noch verschont morben waren. Die liberalen Oppofitionen wetteiferten mit ben Ministerten in ber Migachtung namentlich ber Rirche und ber Corporationsrechte, im Divelliren ber Staatsburger, in ber Berfchmelgung bes Burger = und Bauern= ftanbes und in ber Auflösung beiber in zwei neue Claffen, reiche Speculanten und arme Proletarier. Die ehrenhafteften Manner, bie in ben Kammern muthig gegen manche Migregierung im Bunde wie im Gingelftaat in die Schranken traten, befanden fich boch in bem großen Errthum ber Beit, ber unter bem gehaffigen Mamen ber Sterarchie und bes Weubalismus bie ehrwurdigften und bem Bolfe theuersten Ginrichtungen nieberreißen half, als sepen es Werkzeuge bes Despotismus, ba fie boch in Wahrheit Schranten gegen benfelben maren. Man hatte fich besfalls viel zu febr in bie Unichauungsmeise bes frangofischen Liberalismus pertieft.

Alls im Jahr 1825 ber alte König Max starb, bekamen bie Bayern in bessen Sohn König Lubwig I. einen gentalen und kunstliebenden herrn, der die Universität Landshut sosort nach München verpflanzte, bie schon bort vereinigte altbayerische, Mannsteiner und Düsseldorser Bildergallerie durch Anfauf neuer Kunstsichäe, insbesondere der von den Brüdern Boisserée gesammelten altbeutschen Gemälde, und kosibarer-Antiken aus Italien ansehnlich vermehrte und München mit Prachtbauten erfüllte, die nach und nach unter seiner Regierung entstanden, einem neuen Anbau zum königlichen Schlosse, einem neuen Universitätsgebäude, einer neuen

Bibliothek, ber die Gemälbe umfassenden Binakothek, ber die Antiken ausbewahrenden Glyptothek, einer gothischen Kirche in der Au, der byzantinischen Ludwigskirche, einer protestantischen Kirche 2c. Auch daute er det Regensburg eine k. g. Walhalla, bestimmt die Büsten aller großen Deutschen auszunehmen. München wurde seitz dem eine Heimath der besten und zahlreichsten Künstler Deutsche lands, eine Metropole des Kunstschonen, wie Berlin die der Wissenschaft war. Aber auch dieses eble Streben und Wirken konnte nicht frei bleiben von der Unnatur und Haltungslosigseit des Zeitzgeistes. Man baute zu München nicht in Einem Geist, sondern in der Manier aller Zeiten, griechisch, römisch, byzantinisch, romanisch, lombardisch, gothisch und modern. Die Vermischung aller Geschmäcke war seit Göthe Kriterium beutscher Bildung geworden.

Das allgemeinfte Verbienft um Deutschland erwarb fich König Lubwig baburd, bag er balb nach feinem Regierungsantritt mit Württemberg einen Bollverein abichloß, ber balb ermeitert mer= ben follte. Wenn ber Frangose be Prabt mit Recht uns Deutsche wegen unfrer bisherigen Bollichranten verspottet und und mit Thie= ren in einer Menagerie verglichen batte, bie fich nur binter bem Gitter ansehen, so mar es fein geringes Werk, mit bem Lubmig von Bayern begann, indem auf feinen Befehl bie erften Schlag= bäume vom beutschen Boben verschwanden. Preußen abmte bas Beispiel nach, indem es fich zunächft nur mit Beffen=Darmftabt gu einem ähnlichen Bollverbande einigte; fobann Sannover, Rurheffen und Sachfen, bie einen mittelbeutschen Berein bilbeten. Nachber bemubte fich ber geniale Freiherr von Cotta, Deutschlands erfter Budhanbler, eifrig um eine Verfdmelzung bes nord = und fud= beutiden Bollvereins zu einem Gangen, bie auch glücklich erreicht, gu Berlin am 27. Mat 1829 unterzeichnet und allgemein in Deutsch= land mit Jubel begrüßt murbe. Die tiefgefunkenen hoffnungen auf nationale Ginheit lebten wieber auf.

Ein nicht minder großes Berbienft erwarb fich König Lub=

mig burd feine Begeifterung fur bie fatholifde Rirde. Er mar unter allen neuen Monarden ber erfte, ber ohne Eigennut (von bem man meniaftens bie firchenfreundliche Bolitif ber Bourbond nicht frei fprechen konnte) als weltliches Staatsoberhaupt ber Rirche wieber bie Ehre und bas Recht gutommen ließ, beren fie nie batte beraubt werben follen. Je mehr ihn tie noch tief in Rirchenhaß befangenen Zeitgenoffen befihalb gefcmäht haben, um fo mehr muß man feinen Muth und feinen Fernblick ruhmen. Er fab icharfer in bie Gefahren ber Bufunft, als andere, und er= fannte in ber Kirche bie einzige Macht, bie ber Revolution ge= machfen ift, und bie einzige Seilkraft, bie bas an fo vielen fitt= lichen Uebeln leibende Gefdlecht genesen machen fann. Ludwig rief ben lange in ber Schweiz und Frankreich verbannt lebenben Gorres als Lebrer an bie Universität Munden, mo fich balb ein Berein gelehrter und geiffreider Manner bilbete, bie eine Wieber= geburt bes firchlichen Geiftes in ber Jugend forberten. Uebrigens mar Alehnliches auch in einigen paritätischen Staaten gestattet, namentlich zu Münfter, mo Koterfamy, zu Bonn, wo Klee und Windischmann, zu Tübingen, wo Möhler in biefem Geifte wirkten. Im fatholifden Deutschland, außerhalb Defterreich, wuchs bemzufolge ein junger Rlerus voll beiligem und reinem Eifer Beran.

Nach Unterbrückung aller patrivitiken Bestrebungen burch bie Karlsbaber Beschlüsse war bas Auftreten und Wirken König Lubwigs wieder der erste Hoffnungsstrahl, ber eine bessere Zukunft verbieß.

Die Julirevolution elektrisirte Deutschland wie einen Schlafenben, ber jäh auswacht. Die Unzufriedenen schöpften aus bem, was im Nachbarlande geschah, neuen Muth und die Regierungen erschracken. Berrieth es die ungeheure Inferiorität, zu welcher die große deutsche Nation herabgesunken war, daß sie sich in ihrer eigenen Dhumacht und Trägheit bergestalt von außen elektrisiren ließ, so ging boch alles böchst natürlich zu. Die Franzosen bemährten sich wieber als bas Bolk ber That. Eine That, wie bie Julirevolution, mußte infponiren durch ihr unerwartetes, bligahnliches Hereinbrechen, durch ihre die Faulheit und Feigheit so vieler andern Nationen beschämende Kühnheit und burch die großen Hoffnungen, die sie erweckte. Zum erstenmal war der Alpbruck gehoben,
der seit Gründung der heiligen Allianz auf der Brust schwer athmender Bölker lastete.

Uebrigens folgten ber französischen Revolution in Deutschland nur Revolutionchen ba, wo die Migregierung kleiner Fürsten bas äußerste Maaß überschritt und ber lange verhaltene Ingrimm bes Bolkes endlich sich Luft machte.

In Braunichweig ereigneten fich bamals traurige Dinge. Der eble Bergog Wilhelm, ber bei Quatrebras gefallen mar, batte zwei junge Gohne hinterlaffen, Rarl und Wilhelm. Der erftere war rechtmäßiger Erbe bes Bergogthums unter ber Bormunbicaft feines melfischen Betters, bes Konigs von England. Das fleine Land murbe interimistisch burch ben Minister v. Schmidt-Phiselbet verwaltet und erhielt 1820 feine obligate Verfaffung, wie alle anbern beutschen Mittel = und Kleinftaaten. Jedermann mar bamit zufrieden. Alls aber ber junge Karl in feinem neunzehnten Jahre, 1823, felbst bie Regierung übernahm, war ibm alles nicht recht, mas bisher geschehen war. Noch zu jung und unreif gum ernften Beschäfte bes Regierens bilbete er fich ein, er fomme gu fpat ba= gu, flagte ben verdienstvollen Schmitt-Phiselbet als Sochverrather an, er habe bie Vormunbicaft verlängern wollen, brach in einem Etict vom 10. Mai 1827 in bie gröbsten Invectiven gegen ben Ronig von England aus, bob bie Berfaffung wieber auf, verkaufte bie Domainen, nahm ben Staatsidulbentilgungsfond weg, ließ Ur= theile bes Gerichtshofes gerreißen und führte mit feinen Gefellen Rlindwoth, Boffe, Fricke und Bitter ein foldes Bubenregiment, bag bie Stände beim, Bundestage flagen mußten. Ingwischen be= gnügte fich ber Bund, nur bas Benehmen bes Bergogs gegen ben Ronig von England zu rugen, und ben Bergog gum Wiberruf bes

Chicts vom 10. Dai aufzuforbern, brudte aber zu allem, mas er gegen feine Unterthanen funbigte, bie Augen gu. Der Bergog aber miberrief nicht, fonbern reifte mit vollem Beutel nach Paris, um bort feinen Luften zu frohnen, als ihn bafelbft bie Julirevolution überraschte. Da mar feines Bleibens nicht langer; eilenbe floh er bavon. Als er aber wieder beutsche Luft athmete, muchsen ibm wieder Muth und Tros. In ber Boraussetzung, Die Deutschen lie-Ben fich alles gefallen, rubmte er fich, er wolle es mit bem Bolfe aufnehmen, und werbe fich anders zu ichnigen wiffen, als Rarl X. Als man ihn um Abstellung ber verderblichen Geldwirthichaft er= fucte, die das Land ruiniren muffe, weigerte er fich und rief ber= ausforbernd, bas Bolt folle fich nur auflebnen, feine Ranonen feben icon geladen. Allein ber Bobel nahm biefe Berausforberung bes unbesonnenen Fürstentindes an, marf ben Wagen bes Bergogs und feiner Maitreffe, einer Schausvielerin, mit Steinen, umringte fein Schlog und ftieg bie fürchterlichften Drohungen aus. Die boberen Stanbe und ehrbaren Burger bermochten ben Bergog zu feiner Nachgiebigfeit zu bewegen; allein er hatte auch nicht ben Muth, ichiegen zu laffen, und machte fich burch ben Garten feig aus bem Staube. Das wuthende Bolf aber brach nun in bas Schloß ein und brannte es gang und gar nieber, am 7. September 1830. Da Niemand wußte, wohin Rarl geflohen mar, ericbien fein Bruber Wilhelm, ben Preugen und Sannover unterftütten, in Braunfdmeig, beruhigte die Aufgeregten, übernahm die Regierung, ftellte die Berfaffung wieber ber und murbe als Stellvertreter feines Brubers auch vom Bunbestage anerkannt. Ein toller Berfuch bes Bertrie= benen, mit einer bemofratischen Proclamation an ber Spige von zusammengerafftem Bobel in Ofterobe eine Contrerevolution gu Stande gu bringen, icheiterte am Wiberftand ber Ginmobner, am 29. November

Wenige Monate fpater wurde baffelbe Ofterobe Schauplat einer großen Aufregung gegen bie Regierung von hannover. Die Sannoveraner hatten sich über bie ausschließliche Abelsherr=

idaft in ihrem Lande zu beklagen, womit Vernachläffigung bes Bauern= und Burgerftanbes, ber Induftrie und bes Sanbels, große Beimlichkeit ber Bermaltung und Langfamkeit ber Juftig verbunden war. Im Anfang bes Jahres 1831 improvifirte ein gewiffer Konta in Ofterobe eine Nationalgarbe, um ben Forberungen bes Bolfes Nachbruck zu geben und begannen auch bie Burger und Stubenten in Göttingen zu tumultuiren. Gegen ben als Patrioten in ben Unglücksigbren ber napoleonischen Berrichaft mobibefannten Grafen Münfter murbe eine "Anklage" gebruckt und verbreitet, morin ibm bauptfächlich bie Sould gegeben murbe, bas Land gum Beften bes Abels vernachläffigt zu haben. Aber bie Regierung ließ fich nicht einschüchtern, fie fdicte Truppen und ließ bie Saupter bes Aufrubre festnehmen, in Göttingen bie Doctoren Abrens und Rauidenplatt. Der Ronig von England ernannte fobann feinen Bruber Abolf Friedrich, Bergog von Cambridge, zum Bicefonig in Hannover, erließ eine beruhigende Proclamation und bertef bie Stände ein, bie in rubiger Berathung bie Abichaffung mancher alter Migbräuche vornahmen.

In ben Herzogthümern Schleswig = Holftein gab fich nach ber Julirevolution eine etwas aufgeregte Stimmung kund. Ein Kanzleirath Lornsen, Landvogt auf der Insel Sylt, brachte zuerst die Beschwerden dieser deutschen Länder gegen die dänische Reglezung zur Sprache und wurde auf die Vestung gesetzt. Aber eine Abresse der Prälaten und Ritter vom 22. November 1830 wiedersholte in unterwürfigen Ausdrücken die Beschwerden. Im Mat 1831 führte der Dänenkönig Friedrich VI. Provinzialstände ein, aber je für Schleswig und Holssein besondere, wogegen die Rittersschaft wieder vergebens protestirte. Lornsen wurde erst 1832 wieder freigelassen. Bugleich erfolgten einige Erleichterungen des Verfehrs.

In Sachfen war ber vielgeprüfte König Friedrich August 1827 gestorben und hatte sein schon hochbejahrter Bruder Anton bie Regierung angetreten. Auffallenberweise hatte sich bas haus Wettin, feitbem Friedrich August ber Starke am Ende bes 17. Jahrhunderts fatholifch geworden mar, um Ronig von Polen mer= Den zu konnen, und bie italienischen Runfte pflegte, nicht nur von ben alten Sympathien bes lutherifden Stammlanbes, fonbern auch von bem mobernen Geiftesteben, bem Leipzig als großer Bucher= markt zum Mittelpunct biente, abgewandt. Mirgends murbe noch fo alterthumlich regiert als in Sachfen. Die ungeheuren Sturme ber napoleonischen Beit hatten am Gange ber Staatsmafdine nichts geanbert, die Bewegung ber Preffe und bes Liberalismus feitbem ebenso wenig. Die Sof= und Landtagsariftofratie ichleppte ihren langen Bopf bis in bie breifiger Jahre nach. Bum erftenmal 1829 erinnerte ber Burgerstand burch eine Abreffe bie eingeschlafene Mo= narchie, es fen Morgen geworben, man warte auf Alenderungen. Sie liegen aber auf fich warten. Am 25. Juni 1830, vier Wochen vor der Julirevolution, wollte bie Stadt Dresben und bie Univer= fitat Leipzig bas Jubilaum ber augsburgifden Confession feiern, aber ber Regierungscommiffar unterfagte es, um ben katholischen Sof nicht zu beleibigen. Das führte bamais icon zu einem Tu= mult ber protestantischen Bevölkerung und bie Aufregung war noch nicht gestillt, als die Nachricht von ber Julirevolution in Baris fie neu aufflammen machte. 2m 2. September brach ein fo grofer Tumult in Leipzig aus, baf er mehrere Tage lang bauerte, und am 9. in Dresten felbft, mo bas Rathhaus und Polizeigebaube von ben wuthenden Insurgenten in Alfche gelegt wurden. Auch in Bauten und Chemnit fielen Tumulte vor. Da gab ber greife Ronig endlich nach und nahm feinen wohlwollenden und beim Bolle auch beliebten Sohn Friedrich August zum Mitregen= ten an, ber ben verhaften Minifter Ginfiedel entfernte, und burch ben beliebten v. Lindenau erfette, bie ärgften Digbrauche, haupt= fächlich in ber ftabtischen Bermaltung, abschaffte und bie alte Ber= faffung zeitgemäß umanberte. Der greife Unton ftarb 1835 und ber Mitregent folgte ihm als Rönig.

In Rurheffen bauerte bie ubie Wirthichaft fort. Die Bef=

sen, einer ber ebelsten und tüchtigsten beutschen Wolkstämme, unterlagen einem besondern Mißgeschick. Der alte Kurfürst Wilhelm I. stard zwar 1821 und sein Sohn und Nachfolger, Wilhelm II., schaffte die Zöpse und andere Wunderlichseiten seines Vaters ab. Allein im Ganzen wurde nicht besser regiert. Der Kurfürst gab sich ganz seiner Maitresse, einer Berlinerin von geringer Herfunst hin, die er zur Gräsin von Neichenbach erhoben hatte, und ließ sich durch Drohdriese dermaßen einschücktern und erschrecken, daß er alle Kerker mit Verdächtigen ansüllte und daß sich kaum mehr ein Fremder nach Kassel wagte, um nicht inquirirt zu werden. Endslich entdekte man, jene Drohbriesse sehen von Niemand anders, als von dem Polizeidirector Manger in Kassel selbst versertigt, der den Kurfürsten, je mehr er ihn in Furcht hielt, um so besser in seinem Interesse lenken konnte.

Die Ermuthigung aller Ungufriebenen burch bie Julirevolution und bie revolutionare Bewegung im naben Braunschweig exaltirte auch bie Bevolkerung von Raffel bergeftalt, bag fie fich am 6. Ceptember 1830 erhob und bem Aurfürsten Forderungen ftellte, bie er abzulehnen nicht mehr ben Muth hatte. Er verfprach Ginberufung ber Stände, Revision ber Verfaffung, Abichaffung ber Migbrauche, gog es aber balb vor, bie Regierung einftweilen feinem Gobn, bem Rurpringen Friedrich Wilhelm zu überlaffen und fich von Beffen gang zu entfernen. Denn bie Sanauer hatten alle Mauthen an ihrer Grenze gerftort, bie Stimmung mar überall febr erbittert und in Raffel felbst mar bie Grafin von Reichenbach\*) infultirt und genöthigt worben, bie Stabt zu verlaffen. Ihr folgte nun ber Aurfürft nach. Der Kurpring aber mar am wenigften gewillt, bem Bolfe nachzugeben, und ba von Frankreich ber meiter feine Befahr brobte und ber beutsche Bund feine Autorität behauptete, fo fette er ber Volfspariet eine unerwartete Festigleit und Feind=

<sup>\*) &</sup>quot;Die Berson bes Rurfurften ift beilig und unverleglich", ftand in ber Berfuffung ; "bie Berson" wurde aber auf bie Grafin bezogen.

feligkeit entgegen. Auch er hatte eine Geliebte, Frau Lehmann, die Gattin eines prenßischen Ofsiziers, die er zur Gräsin von Schaumburg erheben ließ und heirathete. Mit dieser Heirath war seine Mutter, die Kurfürstin Auguste, Nichte des Königs von Preußen, nicht zufrieden. Die Einwohner von Kassel nahmen Partei für die edle Mutter und als dieselbe nach langer Zeit wieder einmal zum Theater suhr, brach allgemeiner Jubel aus, eine Demonstration, die sogleich blutig bestraft wurde, denn nach dem Theater wurde das heimkehrende Publikum vor der Thüre von der Reiterei attakirt, die blind in die wehrlose Menge eins dieb, am 7. December. Die Stände, Prosessor Jordan und Marburg an der Spike, klagten bitter über diesen Greuel, aber ohne Ersolg. Polizeidirector Gießler, der das Publikum hätte schügen sollen und der im Gegentheil die Disposition zu der unritterlichen Attake hatte tressen helsen, wurde mit einem Orben belohnt.

Die neue kurhessische Versassung kam zwar 1831 zu Stanbe, allein ber Kurprinz widersetzte sich allen liberalen Forderungen und bebiente sich dazu des Minister Hassenpflug als Wertzeug, eines Mannes, der mit allen Ansprüchen eines strengprotestantischen Kirchenglaubens unbeugsame Härte nach unten verband. Die Kammer wurde zweimal aufgelöst; Jordan, das Haupt der Opposition, trat endlich aus. Der Kurfürst ahmte seinem Vater und Großwater in der Neigung des Geldsammelns nach (für seine Kinder aus morganatischer Che) und eignete sich das hessenzotenburgische Erbe (nach dem Aussterben dieser mediatisirten Nebenlinie im Jahr 1834) als Privateigenthum an.

In Heffen = Darm stadt starb ber alte Großherzog Lubwig I. im April 1830 und folgte ihm fein Sohn Lubwig II. in der Mesgierung nach. Diefer herr bekam alsbald Streit mit seinen Stänsten, ba sie die 2 Millionen Gulben Privatschulden, die derselbe vor seinem Regierungsantritte gemacht hatte, nicht auf die Staatsscasse wollten übertragen lassen, sofern bas Land ohnehin mit Steuern schon mehr überburdet war, als trgend ein andres (6 fl. 12 fr.

zahlte jeber Kopf jährlich zu ben Staatslasten). Am ärgsten beschwert waren die Bauern im Jenburgischen, die außer den Staatsabgaben auch noch dem mediatisirten Grasen von Jenburg Feudalabgaben leisten mußten. Die Julirevolution machte nun auch ihnen Muth, im September erhob sich fast der ganze Odenwald in Zorn über die 100,000 Gulden, die umgelegt worden waren, um die Empfangsfestlichseiten auf einer Rundreise des Großherzogs zu bezahlen. Die empörten Bauern stürmten Büdingen, den Sig eines Isenburgischen Grasen. Excesse wurden begangen, doch niemand ermordet. Als der aus den Feldzügen Napoleons wohlbekannte Prinz Emil mit Truppen sam, gingen die Bauern freiwillig wieder auseinander. Die Truppen aber hieben im Eiser auf einen Hausen bewassneter Bauern ein, die ein loyaler Förster zum Kampf gegen die Insurgenten hatte sühren wollen, bei Södel. Die Nuhe wurde vollsommen hergestellt.

Im benachbarten Naffau wagten die Stände 1831 bie Steuern zu verweigern, weil ber Serzog Wilhelm die reichen Domainen als Privatgut für sich behielt und nichts davon zur Deckung der Staatskosten hergeben wollte. Die Protestation half aber nichts, der Gerzog ließ sich von fünf ihm ergebenen Deputirten in Abwesenheit aller andern die Steuern votiren, den Kammerpräsidenten Gerber aber, einen Greis, auf der Maxburg einsterfern

Die reinsten und ebelsten beutschen Volkaftamme in bieser Misfere ber kleinlichsten Migregierung hülflos versunken zu sehen, nicht unter ben Schutz, sondern unter bem Druck ber Bundesgewalt, war etwas Trauriges, für den Geschichtschreiber wiederzuerzählen schmerzsth, aber selbst zu erleben noch viel widerwärtiger.

In Baben hielt Großherzog Ludwig zwar sehr auf seine Kronrechte, untergrub aber bas Ansehen der Staatsgewalt im Bolke indirect badurch, daß er auf eine höchst übertriebene und unnatür= liche Weise das Ansehen der Kirche bei demselben Bolke zu ver= nichten trachtete. Auch die Liberalen, austatt die Kirche in ihrem

emigen Recht gegen bie Willfur ber Staatsgewalt zu ichniken. ichienen in bem Daaf, in welchem fie felbft von biefer Staatsall= macht in allen politischen Fragen gebemuthigt murben, fich an ber Rirche erbolen, ihre Tapfeifeit und Macht an ber Rirche auslaffen zu wollen und metteiferten mit bem Dinifterium in Verfolgung ber Rirche und Unterwühlung bes Polfsglaubens. Dag ber Parft Weffenberg nicht zum Bischof ernannt, veranlagte Meußerungen in ber babifden Rammer von 1819 und 1820, die gegen alle Begriffe ber katholischen Kirche liefen. Dan folle nach bem Bapft gar nicht fragen, bieg es. Lieber ein Schisma, als ein Concorbat, rief Duttlinger. Die Laien muffen Untheil am Kirchenregi= ment haben, wie bie Stanbe an ber Gefetgebung, rief v. Rottet. MIS endlich 1827 ber neu errichtete erzbifcoflice Ctubl von Fretburg im Breisgan befett murbe, fonnte ber erfte Ergbischof Bern= bard die Drangfalirung burch ben Oberfirdenrath, burch die re= nitenten, von ber Regierung geschütten Pfarrer und burch bie Profefforen ber Universität faum aushalten. Goon 1828 trug Duttlinger in ber Rammer barauf an, ber Colibat folle aufgehoben merben.

Endlich starb Großherzog Ludwig im März 1830 und ihm folgte sein Stiesbruder Leopold, Graf von Hochberg, ohne weistere Einsprache ber früheren Erbberechtigten (Bayern für die Pfalz, Desterreich sür den Breisgau). Leopold war nicht sehr begabt, aber äußerst gutmüthig und erwarb sich baid den Namen des "Bürsgerfreundlichen", weil er den liberalen Minister Winter und die Kammer nach der Julivevolution nach Gefallen walten ließ. In der Kammer ragten unter vielen andern liberalen Rednern die belben Hofräthe und Freiburger Professoren von Rottes und Welker hervor, die am consequentesten den französischen Liberalismus nachsahmten und die constitutionelle Theorie der Pariser Doctrinäre des Breitesten wie in ihren langen Reden, so bald auch in ihrem bändereichen Staatslericon auseinanderlegten. Das imponirte damals. Die badische Kammer empfing so viele Guldigungen aus dem übris

gen Deutschland, daß sie ein Recht hatte, sich als Musterkammer zu gertren. Was sie im Nivelliren der Stände, in der Misachetung der Kirche, in der Ueberschähung der Schulweisheit, in der salschen Voraussehung, das Bolk sey so oder könne so sen, wie sie es haben wollte, vielsach gefündigt, das machte wenigstens Welfer wieder gut durch den ehrlichen Muth, mit dem er immer die große nationale Frage ins Auge faste. Er trug am 15. October 1831 förmlich auf eine Revision der deutschen Bundesversassung an, was freilich erfolglos blieb, so wie auch die von ihm in Baden damals wirklich durchgesetzte Preffreiheit auf Besehl des Bundes wieder zurückgenommen werden muste. Die badische Regierung zeigte viel Halbheit, indem sie der Kammer alles nachsah und sich hinterdrein durch den Bundestag besehlen ließ, was geschehen sollte. Eine Schwäche, die ihr ganzes Aussehen untergrub.

Auch fuhr man hier fort, die Kirche zu unterwühlen. Im Jahr 1831 bestürmte man bie Rammer abermals um Abschaffung bes Colibats und bas Gefuch wurde mit verfiegelten Unterfchriften von 156 Beiftlichen unterftutt. Gin Pfarrer Sennhöfer führte feine gange Gemeinde fammt bem Gutoberrn Freiherrn von Gemmingen gum Protestantismus über; auch Professor Reichlin = Melbegg in Freiburg trat über. Als Erzbischof Bernhard 1836 aus Rummer und Sorge abbankte und balb barauf ftarb, folgte ihm Ignaz, ber nicht weniger zu leiben bekam, indem bamals alles eine Synobe verlangte, um mit größter Offentation reformiren zu können, und Defan Ruenzer in Conftang, vom Dberfirchenrath beschüt, bem Erzbifchof auf's frechfte trotte. Ruenger agitirte gewaltig gegen ben Colibat und öffnete feine Rirche einem weltlichen Concert; ber Hagende Bifchof murbe hohnlachend abgewiesen. Da faßte Freiherr von Andlaw gum erstenmal 1837 bie Befdmerben ber Ratholifen in Baben wegen fuftematifcher Rrantung ihrer Rechte in eine Dotion zusammen, bie freilich nur Erbitterung erregte und bamals noch feinen Erfolg hatte. - Much auf bem protestantischen Rirden=

und Schulgebiet wurde burch ben geheimen Kirchenrath Paulus systematisch ber fromme Glauben bes Volkes unterwühlt und fast Miemand mehr zu geistlichen Aemtern befördert, ber nicht bem "Denkglauben" jenes Paulus hulvigte.

König Ludwig von Bayern war zu beutsch gefinnt, um an ber aus Frankreich kommenden Aufregung nach ber Julirevolution eine Freude zu baben. Er erließ im Januar 1828 ein ffrenges Cenfurebict, weshalb nachher bie Rammer bie Dlinifter in Unflagefand verfeten wollte. Huch klagte bie Rammer über bie zu hoben Ausgaben für bie Runft und ftrich 2 Millionen vom Bubget, beforantie fich inden nachber auf eine. Um lauteften war ber garm in Rheinbauern, wo bie liberalen Blätter ber Doctoren Wirth und Siebenpfeifer (Tribune und Weftbote) fcon eine republikanische Farbung annahmen. Sie wurden unterdrückt burch ben Bunbestag, im Marg 1832. Nun flifteten aber Schüler, Savoie und Beib einen Berein fur Preffreiheit. Sie und ihr Unbang waren es auch, bie auf ben 27. Mai eine große Bollsverfammlung zur Reier ber bayerifchen Berfaffung auf bas Schloß Sambach bei Meuftabt an ber Sarbt ausschrieben. Diefelbe fam auch, fogar unter Mit= wirfung ber nächften Beborben zu Stande, obgleich es eine noch impofantere Demonstration zu werben brobie, als einft bas Wart= burgfeft. Es war herrliches Wetter und eine unendliche Bolfsmenge ftromte mit Mufit, Fahnen und Banbern zu bem iconen Berge, auf bem alle Saupter ber bamaligen außerffen Partei in Deutschland nebst vielen polnischen Flüchtlingen und frangofischen Republikanern versammelt waren. Der Meifter bes Tages war Dr. Wirth, bem man von Frankfurt a. Di. ein beutsches Chrenschwert gefdidt hatte, ber gefeierifte Gaft aber ber bleiche Jube Borne, beffen Sarkasmen gegen bie beutschen Buftanbe bamals febr in bie Mobe gekommen waren. Ginige Schreier wollten gleich frischweg bie beutsche Republik proclamiren und "zu ben Waffen" rufen. Wirth allein hielt noch zur Roth ben beutschen Charafter ber Feier fest, bie fonft gang nur ben bes njungen Europa" angenommen

haben wurbe, einer Verbrüberung ber Exaltirten aller Länder, wie fie fräter in der Schweiz wirklich begründet wurde. Aus einer Bergleichung dieses wilden Franzosen-, Polen- und Judenfestes mit dem Wartburgfest von 1817 erkennt man den Umschwung, der in den Gemüthern der beutschen Jugend vor sich gegangen war. Man hing nicht mehr mit einer ehrlichen und jungfräulichen Begeisterung an einer rein deutschen Sache, sondern buhlte unselbständig und unwürdig mit einem überlegenen fremden Geiste.

Da am gleichen Tage auch in Gaibach bei Würzburg eine große Bolfsversammlung abgehalten wurde, auf welcher Behr das große Wort führte, und auch in Zweibrücken, Kaiserslautern, Mürnberg kleine Tumulte vorkamen, schritt die bayertsche Regierung ein und schickte ben Feldmarschall Fürsten Wrede mit Truppen nach der Bfalz. Alles blieb fortan ruhig, nur im Dorf Irbeim kam es zu einem kleinen Gesecht zwischen dem Militair und muthwilligen Bauernjungen. Die Angeklagten wurden von den Afsisen in Landau freigesprochen, aber Dr. Wirth wegen Verbreitung seiner Vertheis bigungsschrift gefangen geseht. Siebenpfeiser, Savoie, Schüler und Wielb entkamen.

Ein großes Volksfest hielten am 13. Juni auch die Babener in Babenweiler ab, wo Rottek sprach, der aber vorsorglich bereits die dreifarbige deutsche Reichsfahne unter der badischen Fahne hatte andringen lassen und sich mit viel Oftentation gegen die Hambacher Republikaner erklärte. Uehnliche Volksversammlungen hielt man in Wilhelmsbad, zu Bergen in hessen, und in Marburg verbrannten die Studenten ein Buch, das Professor Volkgraf gegen das Verfassungswesen geschrieben hatte.

Der Bunbestag hatte fich feit ber Julirevolution ziemlich ruhig verhalten und die Dinge abgewartet. In dem Maaße, wie die Gesfahr einer Berbreitung der Revolution vom Rhein her verschwand, ertheilte er einzelne Schläge, Berbote liberaler Blätter zc. Endlich schien es aber Zeit, allgemeine Maaßregeln zu treffen, d. h. so viel als die Karlsbader Beschlüsse wieder in Erinnerung zu brin-

gen und die deutschen Zustände dahin zurückzusühren, wo sie das tumultuarische Jahr 1830 gefunden hatte. Neue Bundes bejchlüffe vom 28. Junt 1832 verboten die Vereine, die Volksversammlungen und Volksfeste, das Tragen revolutionärer Farben,
erneuerten die Karlsbader Beschlüsse hinsichtlich der Universitäten,
versügten eine neue strenge Fremdenpolizei und sicherten jeder etwa
bedrohten Megterung militairische Hülfe zu. Da hiedurch über
die ursprüngliche Bundesacte hinaus- und in die verfassungsmäßigen Rechte der Einzelstaaten eingegrissen wurde, antwortete sofort
in allen deutschen Kanmern ein Laufseuer von Protestationen, die
noch in den folgenden Jahren fortgesetzt wurden, aber erfolglos
blieben.

Auch ben babischen Rebnern half ihre Loyalität in Babenweiler nichts; ber Bundestag sah hinter dieser Verfassungstreue eine gesährliche Spize und die badische Regierung wurde veranlaßt, sogar auf einige Zeit die Universität Freiburg zu schließen. In Würtzemberg siel damals gar nichts vor, weil der König seit der Jultzewolution die Stände nicht einberief und ruhig die allgemeine Abkühlung abwartete. Erst im Jahr 1833 kamen die Stände in Stuttgart zusammen, protestirten gegen die Bundesbeschlüsse und wurden ausgelöst, die neugewählte Kammer führte jedoch eine sehr Iberale Sprache. Bemerkenswerth durch die große Anerkennung, die sie fand, war eine Schrift des Abg. Paul Psizer, worin derfelbe in einer innigen Vereinbarung der deutschen Mittelstaaten mit Preußen auf der constitutionellen Bahn das einzige Keil für Deutschand erblickte.

Wenige Tollföpfe faßten bamals ben Plan, ben Bundestag in Frankfurt felbst zu sprengen und stürmten am 3. April dort bie Hauptwache, wurden aber leicht überwältigt. Es waren namenslose Abenteurer, welche dieses Frankfurter Attentat begingen, Studenten, zwei Doctoren, Neuhof und Bunsen 2c., doch erregte es großes Aufsehen und führte viele Verhaftungen herbei. Einige Studenten entkamen aus dem Gefängniß. Ein Pfarrer Weidig

töbtete fich im Gefängnif, um Mifhanblungen zu entgehen, ein furchtbares Nachtflud in ber frivolen Beit.

Der Raifer von Rufland benutte bie bei ben beutschen Regierungen eingetretene Beforgniß und Mifftimmung wegen bes revolutionaren Beiftes, um mit benfelben einen Separatconaren gu Munch en = Grat abzuhalten, am 10. Geptember 1833, und bier feine innige Alliang mit ben beutschen Machten gu befestigen gegen= über ber enalisch=frangofischen Coalition, bie gwar weber in Bolen noch Italien für bie Bolferfreiheit intervenirt hatte, aber boch immer noch bie Soffnung berfelben blieb. Perfonlich erschienen bie Raifer von Rufland und Defterreich und ber Kronpring von Preufen, ber Konig von Preugen fam nicht felbft, batte aber im Babe Töplit eine Besprechung mit bem Fürsten Metternich. Es ban= belte fich nicht blos von ber Reaction in Deutschland, sondern auch von ber in Polen. Raifer Nicolaus feste burch, bag bie beutichen Grofimachte, als Garanten ber Gelbftanbiafeit bes Konigreiche Polen, baffelbe aufgaben und in Rugland aufgeben liegen. Der Congreß beschloß, wieber eine beutsche Ministerconfereng nach Wien einzuberufen, und ber Kronpring von Preugen machte unmittelbar barauf eine Runbreife burch bie Mittelftaaten (Darmftabt, Rarls= rube, Stuttaart, Munden), um fie fur bie Confereng vorzube= reiten. Frangofifche und englische Blätter tabelten bitter, bag Defterreich und Breugen fich bem Willen Ruglands fügten, und verfehlten nicht, in Erinnerung zu bringen, wie febr biefe beiben beutschen Grogmächte ihren eigenen Intereffen zuwiberhanbelten, indem fie bie Garantie bes Rontgreichs Polen verleugneten. Aber Frankreich und England felbit batten biefer Garantie bereits ent= fagt und fich baburch abgefunden, bag Rugland feinerfeits bie Garantie bes Kontgreichs ber Nieberlande aufgab und Belgien an= erfannte.

Um 13. Januar 1834 eröffnete Metternich bie Minifter= conferenz in Wien, in welcher fofort beschloffen murbe, bas Staatsoberhaupt in jedem Bundesstaate folle fich verpflichten, aufs ftrengste an seinen Souverainetätsrechten festzuhalten und nichts das von etwa ständischem Andringen zu opfern, serner ein Bundessschiedsgericht zu ernennen, von dem etwaige Streitigkeiten zwischen Souverainen und Kammern entschieden werden sollten, Steuerverweigerung von Seite der Kammern nicht zu dulden, der bedrohten Souverainetät alsbald Bundeshülse durch Executionstruppen zu leisten, und die Bresse, so wie die Universitäten im Sinne der Karlsbader Beschüsse auch forthin streng zu überwachen, die Zahl der politischen Blätter insbesondere einzuschränken. Damit war der ständischen Opposition die Sehne der Kraft durchschuitzten und die Presse auf den Zustand vor der Julirevolution zurücksgebracht.

Daffelbe Rufland, welches in ber Wiener Ministerconferenz 1820 bas beutsche Verfaffungswesen gegen Defterreich in Schut genommen hatte, war jest zu Munchen = Grat gegen baffelbe auf= getreten und hatte nur beshalb bie neue Confereng veranlagt, und zwar, weil bie Verfaffungsfreunde in Deutschland nicht auf ruf= fifcher, fontern frangofischer Seite ftanben. Es wollte fich aber ben Bortheil, ben es bisher aus ber Verftarfung ber beutichen Mittel= ftaaten gezogen hatte, nicht entgeben laffen und trug fein Brotec= torat in bem Maaß, in bem es baffelbe ben Berfaffungen entzog, um fo warmer ben Couverainetaten an. In ber berüchtigten ruf= fischen Denkschrift vom Jahre 1834, die bei ben Sofen ber beutschen Mittelftaaten heimlich in Circulation gesett wurde, warnte ber ruf= fische Diplomat die ehemaligen Abeinbundsouveraine vor Defter= reich, bas immer noch Raifergebanken bege, bas geiftlos regiert werde und beffen Obergemalt unerträglich fenn murbe, vor Breupen, bas fich Deutschland burch ben Bollverein unterwerfen wolle, und vor Frankreich, bas ihre Unterthanen aufwiegle und bie Re= volution nach Deutschland verpflangen wolle. Nur Rugland allein fen der naturliche Protector ber beutschen Mittelftaaten.

Preußen murbe burch bie Julirevolution kaum berührt. In Aachen und Elberfelb machten 1830 bie Fabrikarbeiter wegen zu

nieberer Löhne, in Berlin und Breslau die Schneiber gegen die concessionirten Kleiberhandlungen, durch die sie außer Nahrung gesfest wurden, kleine Tumulte. Sonst erhob sich keine Opposition. Schon in den Jahren 1823 und 1824 waren nach und nach die vom König bewilligten Brovinzialstände in den einzelnen Provinzen ins Leben getreten, die ohne Geräusch die Localinteressen beriethen. Von einer Erweiterung und Concentrirung berselben zu den Reichständen, die der König früher versprochen hatte, war nicht die Rede und ließ man sich in Preußen auch durch das Beispiel der Julizrevolution und der Bewegungen in den deutschen Mittelstaaten nicht hinreißen, die Krone an die gegebenen Versprechungen zu erinnern. Alles blieb rubig.

Das Land erholte fich allmählig von ben Leiben bes großen Rrieges. Bilbung blieb ber Sebel in ber Staatsmafdine. Aber je hoffartiger fich biefe Bilbung nicht blos in ber Segel'ichen Phi-Tojophie, fontern jogar auch in ber Bolfsichule über ben drift= lichen Glauben ftellte, um fo meniger fonnte ber Husbruch eines offenen Rampfes zwischen bem beibnischen Bilbungsprincip ber Staatsichule und bem driftlichen Glaubensprincip ausbleiben, ein Rampf, ber fpater bie gange Monarchie erschüttern follte. Wie weit die Aufflärung auch ichon im fatholischen Rlerus gedieben war, beweift bie Erhitung junger Priefter in Schleffen gegen ben Colibat. Die beiben Brüber Theiner an ber Spite, forberten biefe geweihten Jünglinge gerabezu vom Staate bie Bemahrung ber Briefterebe, bie ihnen bie Kirche verfagte, im Jahr 1825. Der König von Preugen wies fie jedoch ab und ber Sauptagitator, ber altere Theiner, ging aus Born nach Rom und trat in einen geiftlichen Orben. Auf bem proteffantischen Gebiete versuchte eine Begenwirfung gegen bie Uebermacht bes Ung'aubens zuerft Claus Harms in holftein ichon im Jahr 1817. Er wurde als Finfter= ling verschrien. Der beliebte Brediger und theologische Lehrer Soleiermader in Berlin erwarb fich bas Berbienft, wenigftens gu vermitteln und ben Gebilbeten bie Religion burch bas philojo=

Phifche Gewand, in bas er fie geiftreich zu kleiben mußte, wieber gu empfehlen. Roch fraftiger und unmittelbarer wirften mit eng= lifdem Gelbe von London aus die Bibelgefellichaften, die über alle protestantifden Länder bes Continents Bibeln ausschütteten und bas Studium bes Buchs ber Bucher neu belebten. Während aber mebrere bodbegunftigte Theologen in Breugen, namentlich Marbeinete in Berlin, bie Lebre Luthers und Calvins gerabezu burch bie Lehre Segels zu verbrangen suchten und fich in ber ungeheuerlich= ften Reperei eines pantheiftischen Chriftenthums gefielen, blieb bie wett überwiegende Debrheit ber Baftoren und Schulmanner bem alten Rationalismus treu, mit bem groß zu thun mittelmäßigen Beiftern am bequemften mar, und ber bamals unter ben Theologen noch viele Autoritäten gablte. Insbesondere war bas benachbarte Sachsen gang aufgegangen in Rationalismus ber feichteften Gat= tung und auch bie preußische Universität Salle burch ben Ginfluß von Gesenius und Wegscheiber ihm verfallen.

Die firchliche Berfahrenheit und bie vorherrichenbe Gleichgultigkeit für jebes Dogma machte es möglich, bag ber König von Breugen ichon im Jahr 1817 aus Anlag ber Reformationsfeier eine Union ber lutherifchen und reformirten (calvinischen) Rirche porschlagen und ba fich fein Wiberspruch erhob, auch becretiren fonnte. Unterm 30. Juni beffelben Jahrs befahl er, beibe Rirchen follten funftig nur bie vereinigte evangelische Landesfirche beigen. Bei ber Reformationsfeier felbft, am 31. October, ließ er in Berlin bas Abendmahl nach lutherifdem und calvinifdem Ritus zugleich austheilen. Damit war die driftliche Bruderliebe empfohlen und boch jedem Dogma und Ritus fein Recht gelaffen, weshalb auch Miemand baran Unftog nahm. Aber icon 1822 murbe eine neue Rirchenagende, bie feit 1816 nur für bie Soffirche in Berlin und Potsbam bestimmt gemefen mar, in verbefferter Geftalt fammtlichen Garnifonsfirden aufgenöthigt und zugleich allen Rirden bes Lanbes empfohlen. Durch vermehrten Altarbienft, Antiphonien und Abfürzung ber Predigt ichien biefer neue Ritus ber fatholischen,

fogar ber ruffifchen Rirche naber gebracht zu werben, fand baber vielfachen und lauten Wiberstand, vorzugsweise, bei benen, bie eigentlich gar feinen Gottesbienft mehr wollten, fonbern nur noch eine philosophische Vorlefung in Predigtform. Andere sprachen bem Konig bie Competeng ab, ein calvinischer Kurft babe nicht bas Recht obne bie naturlichen Bertreter ber lutberifden Rirche vorber in einer Sunobe befragt zu haben, ben lutherifchen Cultus qu andern. Ingwischen murbe bie Algende von Jahr gu Jahr einbringlider empfohlen. Bergebens proteftirte felbit Schleiermacher und ber Magiftrat von Berlin, 1826. Erft murben alle Candibaten auf die Agende verpflichtet, nachher wurde fie auch ben icon angestellten Beiftlichen befohlen und bie Rationalisten waren es querft, die fie, um ber Regierung zu gefallen und um beförbert gu merben, \*) annahmen. Enblich widerstand niemand mehr, außer einigen frommen Lutheranern in Schleffen, ber Breslauer Profeffor Scheibel an ber Spige, 1830. Aber man ftrafte fie bart, ftectte fie jum Theil ins Gefängniß, feste fie ab und trieb fie aus bem Lande. Gegen bie Gemeinde Sonigern, bie von ihrem Pfarrer Rellner nicht laffen wollte, murbe noch im Jahr 1835 Militairge= walt angewandt und ein Confistorialrath, von Solbaten umgeben, fturmte am b. Weibnachtsabend bie Rirche und ließ bie Gemeinde mit flacen Cabelhieben auseinandertreiben. Der ehrmurbige Schei= bel, eine ber ebelften Naturen, wurde von Amt und Brob und aus bem Lande gejagt. Die fervilen Rationaliften vertrieben ihn fogar noch aus Sachfen und ben thuringifden Bergogthumern, wo er als Greis ein Afpl fucte, endlich aber fand er burch bie Gute bes fatholifden Konigs Lubwig ein rubiges Alter in Murnberg. Much Paftor Wehrhan murbe vertrieben, ber feine Leiben befdrieben hat. Mehrere taufend Lutheraner manderten aus. Die renitenten Beift=

<sup>\*)</sup> Die rothen Ablerorben fiegen auf ihre Bruft, propter agenda, non propter acta, wie Schleiermacher fagte.

lichen murben nach langen Plackereien\*) in Marienwerber zusammen eingesperzt und saßen bis zum Tobe bes Königs. Dieser würde so hart nicht versahren sehn, wenn ihm nicht sein Hosprediger, Bischof Eylert, und ber Cultminister Altenstein bie Wiberspenstigen als böswillige Rebellen verleumbet hätten, bie man bes Exempels wegen züchtigen musse.

In bemselben Jahr, 1830, in welchem Scheibel aus Breslau verjagt wurde, wagte ber junge Sengstenberg in Berlin in seiner Kirchenzeitung zum erstenmal gegen bas fündliche Treiben in Halle aufzutreten. Hier studirten nicht weniger als 900 junge Theologen, angezogen burch ben unermestichen Ruf ber großen Rationalisten Wegscheiber und Gesenius, die aber unter der Autorität der preußischen Regierung und zur vollen Zufriedenheit des Cultministers Altenstein nur des Christenthums spotteten. \*\*) Hengstenberg beleuchtete dieses Treiben zum erstenmal aus christichem Standpunct und die Thatsachen, die er veröffentlichte, wurzben auch dem König mitgetheilt. Dieser, von seinen Hösslungen und Ministern in gänzlicher Unwissenheit gelassen, in seiner nächsten Umgebung sogar mit Frömmelet getäuscht, \*\*\*) entsetzte sich und

<sup>\*)</sup> Denen auch Laien unterworfen wurden. In der Zullichower Gez gend wurde das arme Költ'sche Chepaar, weil es vom Lutherthum nicht laffen wollte, ganzlich ausgeplündert, des Hausraths und selbst der Kleider beraubt, und als es endlich wieder eine Ziege angeschafft hatte, nahm man ihm auch diese wieder weg. Das Nähere über alle diese Dinge s. in Wangemanns sieben Jahren Preuß. Kirchengeschichte.

<sup>\*\*)</sup> Gesenius würzte seine Borträge mit Spaffen über alles, was ben Christen heilig seyn soll. "Da kommt, sagte er einmal, ber h. Geist wiesber anspaziert." Eilers, damals sein Zuhörer, entrüstete sich und scharrte. Da rief ber Prosessor spöttisch: es ist wohl ein altes Testament in diesen Hörfaal gekommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Man lernt bas damalige Treiben am Berliner Hofe am besten fennen aus dem Buche, welches Bischof Cylert über die Berson und das Leben König Friedrich Wilhelms III. geschrieben hat, das Treiben im Gultz ministerium aber am besten aus der Selbstbiographie des Scholarchen Gilers.

befahl die strengste Untersuchung. Allein man stellte ihm die Sache in milberem Lichte dar und schläferte den energielosen Fürsten wieser ein. Hengstenberg wurde von allen Seiten mit Schmähungen und Verleumdungen überhäuft, als Finsterling geächtet. "Die Lehrfreiheit ist in Gefahr," war das allgemeine Geschrei. Bon Altenstein aufgefordert, schrieb Generalsuperintendent Bretschneiber in Gotha damals eine Vertheibigung des Nationalismus in vermeintslichem Staatsinteresse. In Halle selbst tumultuirten die Studenten zu Gunsten von Wegscheiber und Gesenius, gegen den frommen Tholuk, Hengstenbergs Freund.

So unterlag das driftliche Element in Preußen, wie nach den Karlsbader Beschlüssen das patriotische Recht unterlegen war. Daheim rühmte man sich in der Metropole der Intelligenz, aller Zeiten und Bölfer Geist zu übertressen, alles zu wissen, in allem am besten unterrichtet und am klügsten zu seyn. Unterdeß aber wurde der preußische Staat unerwartet und durch geheime Zügel von Außland gelenkt, das intelligenteste aller Bölfer der Erde

burch bie barbarifche Sand bes fernwohnenden Czaaren.

Die Cholera, die im Sommer 1831 durch die Aussen wäherend des polnischen Krieges eingeschleppt wurde, veranlaßte einige wilde Ausbrücke. In Königsberg, Stettin, Breslau tumultutre das gemeine Volf in demselben Wahn, es werde muthwillig verziftet, wie in Moskau, Ungarn und Paris. In Königsberg war das Volk zorniger, als anderswo, weil es durch einen strengen Gesundheitscordon belästigt wurde, während die Regierung doch gerade damals den Aussen liebergang über die Weichsel helfen ließ und dadurch tägliche Verührung mit den angesteckten Aussen veranlaßte. Eine Adresse der Stadt Königsberg vom 4. Juli 1831 an den König rügte diesen Widerspruch in ziemlich starten Ausbrücken, die vom König ungnädig zurückgewiesen wurde. Die Cholera rasste damals auch den ebeln alten Gneisenau hin, der als Feldmarschall das preußische Beobachtungsheer in Posen commandirte, und in Verlin den so lange von der Krone protegirten

Jugendverführer, Brofessor Hegel. Inzwischen blühte die Hegeliche Bhilosophie durch seine zahlreichen Schüler auf allen preußischen Universitäten fort unter dem Schuhe des Cultminister von Altenstein.

Im Jahre 1832 verlautete, einige Provinzialstände hätten Petitionen um Deffentlichkeit ber Sitzungen und sogar bie Reichstände in Anregung gebracht und eine veröffentlichte Abresse ber Wähler der Stadt Münster in Westphalen reclamirte die Reichstände ausdrücklich. Aber diese schwachen Kundgebungen fanden fein Gehör und kein Echo. Der polnische Abel in den Provinzialständen von Posen brachte nationale Beschwerden vor und drang, um denselben abzuhelsen, auf Erweiterung ber ständischen Rechte, was aber keine kluge Berechnung war, um den König von Preuffen etwa günstiger für die polnische Sache in Warschau zu stimmen.

Welche Gutfe Preugen ben Ruffen im polnifchen Kriege leiftete, ift icon ergablt worben. Wenn es unter allen Umftanben von Seite ber einen ober anderen beutschen Grofmacht unbolitisch ift, ben Ruffen zu helfen, weil bie Ruffen immer mächtiger werben, immer weiter um fich greifen, um am Ende auch bie beutschen Großmächte zu verschlingen, so mare es boch bamals allerdings miflich fur Preußen gemefen, ben Polen zu helfen, benn bas mie= berbergeftellte Königreich Polen murbe, feb es unter einem Erzher= gog, fen es unter einer einheimischen Regierung, Preugens gefähr= lichster Nachbar geworben fenn. Nur bas murbe Preugen ange= ftanben haben, im Verein mit Defterreich und im mahren Intereffe beiber bie gangliche Auffificirung Polens zu verhindern und bedfalls ben bestehenden europäischen Verträgen Uchtung zu verschaffen. Nach ber Julirevolution fette Frankreich mit England bie Emancipation Belgiens burch und Rufland bie Bernichtung ber polni= ichen Berfaffung und nationalen Inftitutionen. Go gewannen bie Weftmächte und gewann Aufland, aber bie beutschen Grofmächte gewannen nichts. Es war baber nur lebermuth und Sohn, bag Rufland, wie febr Defferreich und Preugen von ihm abhingen, ber Welt auch noch recht gur Schau legen wollte burch bas berüch=

tiate Lager von Kalisch im Sommer 1835. Dabin, auf ben blutgetränkten Boben ber vernichteten polnifchen Rationalität, lub Raifer Micolaus bie Garanten eben biefer Nationalität, bie im Sabr 1815 ausbrudlich bie Gelbftanbigfeit bes Ronigreiche Polen gemährleiftet hatten, zu einer glängenben Siegesfeier über eben biefe Nationalität ein. Defterreichische und preußische Truppen follten fich hier mit einer Auswahl ber ruffifden vereinigen und verbrubern. Der gange Reichthum Auflands war bier ausgelegt, bas Lager ertrant in Champagner, bie beutichen Gafte ermartete Luxus jeber Urt. Doch fam nur ber Ronig von Breuffen mit 6000 Mann, beren ernfte Burudhaltung allen tolpischen Liebkofungen ber betrunkenen Ruffen wiberftanb. Bon Geite Defterreichs fam nur Erzberzog Johann. Der Fraternifirungsverfuch miglang vollftan= big. Die lakirte Barbaret ber mit Gold um fich werfenden vor= nehmen Ruffen ärgerte nur die knapper befolbeten, aber fonft in ieber Begiebung nobleren Breugen. Alle Beimfehrenden fprachen bamals mit Cfel von ber Prableret und bem Schmut ber Ruffen.\*)

Auch Defterreich blieb in seinen beutschen Landestheilen von der Julirevolution unberührt. Nur die gebildeten Classen lasen viel und ließen alle verbotenen Schriften vom Westen her einschmuggeln. Alle schlechten Erzeugnisse der französischen, wie der beutschen Presse fanden den reichsten Absat in Wien. Man konnte dort eine Art von Heißehunger nach fremder Literatur wahrnehmen, weil die einheimische so wenig darbot. Aber der Geschmack wandte sich gerade den destructiven Tendenzen zu; je gottloser, unsittlicher

<sup>\*)</sup> Die preußischen Offiziere wurden, um die Polen zu verhöhnen, mit dem polnischen Stanislausorden beschenkt. Die Gemeinen, wenn man sie frug, was sie von Kalisch mitgebracht? erwiderten: wir bloß Läuse, aber die Herren Offiziere Stanisläuse. Auch erzählten sie, die russischen Gemeinen seven oft heimlich zu ihnen gesommen, um Brot bettelnd, denn obgleich der Kaiser sie reichlich zu beköstigen besohlen habe, hätten die Armeecommissäre und Obersten sie hungern lassen und das Geld in die Tasche gesteckt. Bergl. Benturini, Chronik 1835, 407.

und revolutionarer bie Bucher waren, befto lieber las man fie. Wir werben fpater erseben, wie burch biese geheime Lecture bie Gefinnungen verdorben und bie öffentliche Autorität revolutionar unterwühlt worden ist, ehe die wirkliche Revolution ausbrach. Aeußerlich behielt Wien seine phäakische Physiognomie. Da waltete nur bie biplomatische Intrigue, eine geiftlose Bureaufratie, Berfchwendung, Judenwucher, Bestechung, Frivolität, und bie ein= gige Sorge bes Gouvernements ichien gu fenn, bie Wiener wie Kinder zu behandeln und burch Schauspiele und Wohlleben bei guter Laune zu erhalten. Daber bas Unglaubliche, bag bamals fein andrer Geiff in Wien und gang Defterreich irgend Aufsehen erregte und eine Bebeutung erlangte, als ber Jube Saphir, ber ben Spaff auf Bestellung und von allen Sorten lieferte. In bie= fem Spaß lag noch etwas Naturliches, balb aber traten in Wien auch finfterblickende Boeten auf, bie in ben Meugerungen ihrer Un= gufriedenheit über bie öffentlichen Buftande bem Mufter Lord Byrons folgten und fo wenig felbständig und flar urtheilten, daß fie Metterniche Suftem mit bem ber alten Rirche identificirten und wetteifernd mit ben nordbeutschen Literaturiuden gegen bas Rreuz zu Felbe zogen.

Im Jahr 1826 wurden Innsbruck und Grat, wie früher schon Lemberg, zu Universitäten erhoben; allein ohne daß irgend vom germanischen Centrum der Monarchie aus deutscher Geist und wissenschaftlicher Eiser dahin verpstanzt worden wären. Im Gegentheil sehren sich dem gemeinen österreichischen Schulschlendrian nationale Barteien entgegen, die unter dem Aushängeschild, es gelte nur Sprachen und Alterthümer zu studiren, slavische, ungarische und ttaltenische Propaganda machten und die Bande, welche die Gesammimonarchie zusammenhielten, aufzulockern suchten. Die ersten s. g. Panflavisten in Desterreich waren in den zwanziger Jahren Schafarif, Kollar und Palacky, denen bald auch die Bolen Lelewel und Mickiewicz solgten, die aber, indem sie alles Deutsche haßten und verunglimpsten und eine Wiederbelebung des slavischen Ele-

ments in allen vormals flavischen, aber langst germanisirten ganbern verlangten, nur ber ruffifden Politif bienten. In Rufland felbit lebrten Bulgarin, Raramfin ac. benfelben Panflavismus, um baburd zu beweisen, baf ihr großer Raifer ein natürliches Recht habe, halb Deutschland, Ungarn, die Turtet (etwa burch neue Reunionskammern, nach bem Beispiel Ludwigs XIV.) an fich zu reißen, weil hier Glaven gewohnt hatten ober noch mobnten, und weil ber Cear berufen fen, über alle Glaven zu berrichen. Metternich legte ben Panflaviften in Defterreich fein Sinberniff in ben Wea; als einige Reit spater bie Wiener Akabemie gestiftet murbe, burften bie Panflavisten bort bas große Wort führen und wurden flavische Somabungen auf bie beutide Nationalität mit faiferlichem Gelbe gebruckt. - Die Magyaromanen in Ungarn, bie feine andere Sprace mehr bulben wollten, als bie magnarifche, verfuhren noch breifter und terroriftischer, als bie Panflaviften, waren aber minber gefährlich, meil ihre Nation flein ift und Aufland nicht binter ihnen ftant. Gleichwohl mar es nicht zu verantworten, bag bie Wiener fich bie Vergötterung alles Ungarifch-Nationalen als Modesache gefallen ließen und für bie Gestalten ber Bufta, galop= pirende Birten, geigende Zigeuner 2c. ichwarmten.

Der beutsche Geist als solcher war in Wien verkommen, von oben her unterdrückt, vernachlässigt, verachtet. Die Deutsch-Destersreicher waren in Lethargie versunken und ihre Gebilbeten dem versneinenden Geist der norddeutschen und französischen Presse verfallen. Es bleibt immer wunderbar, daß damals in Desterreich nicht ein einziger Dichter sich des Guten und Tresslichen bewußt wurde, was in dem von den Gebildeten verachteten Bolke schunmerte. Welche mächtige Naturkraft, welche ursprüngliche Schünkeit der Gestalt und Sitte, welche Tugend, tiese Religiosität, Tapserkeit, Treue und Unschuld in der deutschen Bevölkerung der öfferreichischen, der Tisroler Alpen! Desterreich bedurfte und verdiente Dichter, Geschichtsschreiber, Culturhistorifer, die das Recht und den Werth des obersbeutschen naturwüchsigen Volksthums und des katholischen Glaus

bens hätten versechten follen gegen bie taufenbfache Unnatur und Berberbniß, die aus den Niederungen gegen seine heiligen Berge heranwogte. Aber es fand nur kleine und einem fremben Zauber verfallene Geister. Nie war die Bilbung ber Hauptstadt eines ebeln Bolkes unwürdiger.

Das unabhängige Berhältniff, in welchem Ungarn gur Befammtmonardie ftanb, erleichterte bier bas Auffommen einer formlichen politischen Opposition. Das Beispiel, welches bie Liberalen in Frankreich gaben, reigte bie jungen Talente in Ungarn, fich aleichfalls auf ber Rednerbuhne bem Thron gegenüber zu versuchen. Auf bem erften feit langer Zeit wieder einberufenen ungarischen Reichstag im Jahre 1825 wurden zum erstenmal Forberungen acftellt, beren lettes Biel bie Unabhangigfeit Ungarns von Defter= reich war, wenn fie anfangs auch nur bescheiben auftraten und Babl-, Steuerverhaltniffe und andere Nebenfragen betrafen. Das "junge Ungarn" fühlte fich bamals ichon und trat ben Bermeifen, bie ibm bie Regierung und bie altern Magnaten ertheilten, mit naiver Redheit entgegen. Gin reicher junger Graf Stephan Gge= denni gab ben Betrag feines jahrlichen Gintommens gur Stiftung einer magyarifchen Afabemie ber Wiffenschaften, und viele andere folgten ihm. Die Bewegung war eine nationale und gegen alles Deutsche ober fpecififd Defterreichische gerichtet. Szechengi grundete zugleich in Pefth bas erfte f. g. Cafino, welches ein bo= litischer Klub war. Dehrere ungarische Dichter griffen mit ihren patriotischen Gefängen in bie magnarische Begeifterung ein und wurden in Wien und im übrigen Deutschland fleifig überfett und gefeiert, ohne bag Metternich an biefen Demonstrationen bas ge= ringfte Mergerniß genommen hatte. Gin Sauptfehler ber Regie= rung war, daß fie felber alles that, um ben bobern Rlerus in Ungarn zu entwaffnen. Raifer Frang fagte, er liebe nur folche Bi= icofe, bie fich um Politik nicht bekummerten. In biefem Ginn wurden nur blinde Werkzeuge ber Regierung angestellt ober acco= mobirten fich bie foon angestellten aus Bequemlichfeit bem Winke

von oben. Im Jahre 1825 bulbete bie Regierung die gesetwibrige Ausschließung der Pfarrer von Comitatswahlen. Die ungarische Geistlichkeit siel, sehr zum Nachtheil der Regierung, in einen poslitischen Schlaf, und that nichts, um die revolutionäre Strömung aufzuhalten, während dessen die junge Opposition alle destructiven Tendenzen des Auslandes ungehindert in ihrem Schose pflegte.

Die Julirevolution rief feine Bewegung in Defterreich bervor, belebte aber ben Geift bes Widerftanbes in Ungarn bergeftalt, bag, als Raifer Frang noch bei feinen Lebzeiten feinen Cobn, ben Kron= prinzen Erzbergog Ferdinand, zum Ronig von Ungarn fronen ließ, ber bei biefem Unlag versammelte Reichstag im November 1830 viel weiter gebende Forberungen an bie Regierung ftellte, benn je guvor, nämlich: bie magnarifche Sprache folle ftatt ber bisber ge= brauchten lateinischen bie amtliche Sprache werben; in ben unga= rifden Regimentern follen auch nur Ungarn als Offiziere angestellt werben; die ungarische Hoffammer solle von ber f. f. allgemeinen Soffammer icharf getrennt, bie ungarifden Finangen follen fo ge= regelt werben, bag man bes läftigen und werthlofen öfterreichischen Papieres erübrigen fonne; bie geheimen Denunciationen follen aufboren; es folle Vorforge getroffen merben, Dalmatien, Stebenbur= gen und felbft Galizien mit bem Konigreich Ungarn zu vereinigen. Nachbruck gab ber Reichstag biefen Forberungen, indem er anstatt 50,000 Refruten beren nur 48,000 bewilligte und eigenmächtig ben Gebrauch ber magnarischen Sprache in beiben Tafeln (ber Stände= und Magnatentafel, b. h. bem Unter= und Dberhaus ober ber Deputirten= und Pairsfammer) einführte.

Im Jahr 1831 nahmen die Ungarn lebhaften Antheil an ben Kämpfen in Polen und gingen den Kaifer an, den Polen beizustehen, ohne daß es ihnen gewährt wurde. In demfelben Jahre wurde die durch die Auffen in Polen eingeschleppte Cholera auch in Ungarn verbreitet. Diese furchtbare Krankheit, die den Menschen durch frampshafte obere und untere Ausleerungen oft in fürzesester Frist tödtet, entstand 1817 in sumpsigen Gegenden Indiens

und verbreitete sich nach China, von da nach Außland, indem sie überall volkreiche Städte, große Menschenmengen und bei dünnerer Bevölkerung die niedern Classen und schnutzigen Wohnungen aufzuchte. Im nördlichen Ungarn entstand unter dem Volk (wie früter schon in Außland) der Wahn, die Brunnen sehen vergistet worden und baher die Krankheit entstanden. Die Bauern im Trentschiner und Zipser Comitat rotteten sich zusammen, beschuldigten die höhern Stände, sie vergisten zu wollen, und schlugen Edelleute, Verwalter und Pfarrer tobt.

Der ungarische Reichstag wurde wegen bieser Vorgänge erst im Jahr 1832 wieder eröffnet und die Opposition zeigte sich diesemal zum erstenmale interessirt für die gemeinen Bauern und gewährte denselben Freizügigkeit und Abschaffung der s. g. kleinen Behnten. Auch nahm sie sich der Protestanten in verschiedenen Beschwerden an. Damals trat zum erstenmal Ludwig Kossuth als Abstegat eines abwesenden Magnaten auf, ein hübscher junger Mann voll Beredtsamkeit und Gluth, dem der apathische Palatinus (Stattshalter) von Ungarn, Erzherzog Ioseph, Bruder des Kaisers, damals noch nicht ansah, welche große Rolle er einst spielen würde.

Abgesehen von dieser steigenden Oppositionsbewegung in Ungarn blieb im übrigen Desterreich alles beim Alten und übte die Julirevolution keinen störenden Einfluß. Im Jahr 1832 wurde die erste Eisenbahn zwischen Budweis und Linz angelegt.

Am 2. März 1835 starb ber alte Kaiser Franz, ber letzte, ber noch die Krone bes beutschen Reichs getragen hatte, ein kleiner, zäher, langsamer und methobischer Herr von mehr Verstand, aber weniger Gemüth, als ihm die Zeitgenossen zugestanden haben. Mit seinem Tode endete nicht sein System. Metternich setzte dasselbe einsach fort. Ja cs scheint, die Nachfolge des Erzherzog Ferdinand, die wegen Schwäche bieses Herrn eine Zeit lang vom Kaisser selbst für unzweckmäßig erkannt worden war, sen nur aus dem Grunde endlich zugelassen worden, um keinen andern Erzherzog störend in das bisherige System eingreisen zu lassen. Der neue

Raiser, Ferbinand I., war die Gemüthlichkeit selbst, aber schwach an Leib und Geist, ohne Kenntniß der Geschäfte, ohne Sinn das für, wie ein Kind geleitet vom Fürsten Metternich. Das Princip der Legitimität wurde hier dem Interesse der Legitimität verderbelich, denn der berechtigte Thronerbe war nicht fähig, das Steuer der Monarchie in Stürmen der Zeit zu sühren, und es wäre weisser gewesen, einen Berechtigten zweiter oder dritter Linte, dem mehr Kraft inwohnte, für ihn eintreten zu lassen, in der Art, wie in Rußland der jüngere Bruder Nicolaus dem älteren vorgezogen worden war. Die unpraktische Anwendung der legitimen Nachfolge in Desterreich war eine Hauptursache des Verderbens, das bald darauf über das Neich kam, und des Triumphes der russischen Bolistst über die österreichische.

Die Schweiz war, ohne ihr eigenes Berbienst, burch bie Gnade des Wiener Congresses aus den europäischen Stürmen 1815 größer hervorgegangen, als sie vordem gewesen war. Sie hatte zu Napoleon gehalten, sie wollte den siegreichen Alliirten sogar noch den Durchmarsch verwehren, und doch anstatt bestraft zu wersden, wurde sie belohnt. Man ließ ihr nämlich dieselben Bortheile angedeichen, wie Sardinien und dem Königreich der Niederlande. Man erweiterte ihre Grenzen und machte sie stärker, um an ihr künftig ein Bollwerk mehr gegen Frankreich zu haben. So wurden nun Genf, Wallis, Graubündten, Tessin und Neuenburg mit der alten Eidgenossenschaft, wie sie vor 1798 bestanden, vereinigt. Dem Aargau blieb das vorher österreichische Friesthal. Die Schweiz umfaste sortan ein größeres und abgerundeteres Gebiet, als je zuvor. Eine ewige Neutralität wurde ihr von allen Nachbarn zugesstanden. Der Frieden goß seine Segnungen über sie aus.

Und boch war bie Schweiz nicht zufrieden. Auch fie hatte, meniaftens zum Theil, eine Reftauration erlebt. Das wieberber= neffellte Batricierregiment machte fich in mehreren Cantonen auf's außerfte verhaßt, bie Bollgrengen zwischen ben einzelnen Cantonen bemmten bie freie Entwicklung ber Induftrie und bes Sandels; bie Rirchthurmsintereffen, ber f. g. Cantonligeift, mußte alle bie freien Geifter argern, bie ihren Blick im Ausland erweitert batten. Go bilbete fich unmerklich gegen bie beftebenben Regierungen eine Opposition, die hauptsächlich von bem unberechtigten und gurudgefetten Talent, von ben Universitäten und Gou-Ien und von ben Fabrifen ausging, im Gegensatz gegen bie berech= tigten und alleinherrichenben, aber unfähigen Familien und gegen ben trägen Grundbesit. Huch bie fremben Flüchtlinge, bie in ber Schweiz Gaftfreundichaft genoffen, trugen bagu bei, bie liberale Dyvosition gegen die Aristokratie zu nähren, benn sie faben im Junferthum in ber Schweig ziemlich bieselben Feinde wieber, von benen fie aus ihrer Beimath vertrieben worben maren. Diefes Junkerthum ichien solidarisch verbunden mit ber gefammten eurobaifden Reaction. Wer bie herrschenden Familien bamals fennen gelernt hat, z. B. in Luzern, konnte nicht umbin, eine Opposition für febr berechtigt zu halten. Müßige Pflaftertreter ohne Bilbung und gute Sitte lebten bier auf Roften bes fleifigen Bolfes. In Bern und Burich hatten bie Junfer wenigstens Wurde und viele alte ftaatsmannische Routine. Auch war bas Landvolf bier moblverforgt. Sier ware nicht eine totale Umgestaltung, fonbern eine weise Vertheilung ber Macht und eine Vereinbarung ber alten und neuen Tugenben, Bermögen und Talente zu munichen gewesen. Alber ber foroffe Gegenfat ber Parteien bulbete feine fanften Uebergänge.

Als im Jahre 1821 bet Luzern ber riesenhafte von Thorwaldsen mobellirte Löwe, frei in ben Felsen gehauen, zu Ehren ber am 10. August 1792 in Paris gefallenen Schweizer, enthült twurde, sah man hier auf ber einen Seite die alte, stolze, aber foon febr verwelfte Ariftokratie und auf ber andern bie chen fo folge und in ihrem öffentlichen Tabel verwegene Jugend ber Uni= versität in grellen Gegensat treten. Professor Troxler, Lebrer ber Abilosophie in Luzern, wurde als Agitator ber liberalen Jugend unn bort pertrieben.

Die Revolution war lange vorbereitet und wartete nicht ein= mal auf die in Paris, benn schon am 21. April 1830 wurde die Dligarchie im Canton Teffin, bie unter Landammann Quabri gu fcroff aufgetreten war, gefturzt und bie Regierung bemofratifirt. Und am 4. Juli, brei Wochen vor ber Julirevolution, eröffnete ber Berner Schultheiß Fifcher bie Tagfabung mit einer beforglichen Rebe, worin er auf die Umtriebe berer hinwies, "die alles umqu= merfen versuchten".

Nach der Julirevolution begannen biefe Umtriebe einen großartigen Charafter anzunehmen. Die Parteien rufteten fich, anfangs noch vorsichtig, aber zu befto fraftigeren Schlägen. Um 22. Gep= tember erließ ber Borort Bern im Geift jener frübern Tifder'ichen Rebe ein Rreisschreiben an bie Cantonsregierungen, worfn er que fraftigem Ginfdreiten gegen bie revolutionssuchtige Bartei auffor= berte. Allein bas Schreiben wurde fogleich mit großer Ruhnheit nicht nur von ben liberalen Blattern fritifirt, fondern auch von ber Buricher Regierung felbft öffentlich migbilligt. Diefe Regierung bes machtigften Cantons nachft Bern trat freiwillig querft auf bie Seite ber Opposition, und empfahl, im Wiberspruch mit Bern, auch ben übrigen Cantoneregierungen Rachgiebigkeit und geit= gemäße Reformen. Der große Rath von Zurich trat am 1. Dovember zufammen und befchloß eine Umanberung ber Berfaffung, fo bag funftig bas Land (bas bieber nur 82 Grofrathe gewählt hatte, mabrend bie Stadt 132 mablte) eben fo viele wie die Stadt wählen sollte. Aber die Opposition verlangte mehr und richtete in einer großen Bolfsversammlung zu Ufter am 22. Geptember bie Forderung an bie Stadt, nur 1/3 Wahlen zu behalten und bem Lande 1/3 zu überlaffen. Da gab bie Stadt nach und ichon am 14. December trat ber neue große Rath mit einer Mehrheit vom Lanbe gusammen. Das Borrecht ber Zuricher Junker hatte aufgebort.

Die gleichen Scenen folgten nun faft in allen Cantonen. Neberall fette bie Opposition burch große Volksversammlungen bie Berfaffungereformen burch, und überall wurden bie bieberigen ariftofratischen Stadtregterungen burch bie Demofratte bes Landvolfes und ber fleinen Stabte gefturgt. 3m Canton Margan wurde bie erfte Bolfsversammlung am 12. September gu Lenzburg gehalten und ba ihr bie Regierung noch nicht nachgab, am 7. November eine größere zu Wohlenschwyl. Der Selb ber= felben, ber Wirth Fifder von Merifdmanden, machte bie Forberungen im großen Rath zu Marau geltend, murbe aber abgewiesen und verließ zornig bie Berfammlung, um an ber Spige von 10,000 bewaffneten Bauern zurudzutehren, bie am 7. December bie Stabt ohne Wiberftand befetten und eine nun mehr bemofratische Ber= faffung einführten. In Thurgau erzwang eine Bolfsverfammlung gu Beinfelben am 22. October bie Reform; baffelbe gefchah gu St. Gallen am 8., in Lugern am 22., in Solothurn am 26. Dob. Freiburg wurde burch eine große Bolksversammlung zu Murten 27. Nov., Waadtland burch einen großen Bufammenlauf bes Land= volks in Laufanne am 18. December zur Reform gezwungen. Am fdwerften ichien bie ftolze und mächtige Ariftofratie von Bern gu überwinden, aber auch fie murbe gebeugt. Die erfte Bolfsverfamm= lung murbe hier zu Burgborf am 15. October abgehalten, brei Tage barauf brach ein Tumult in Pruntrut aus, wo man bie breifarbige Fahne aufftedte und Diene machte, fich an Franfreich anzuschließen. In Bern felbst wurden bie Burger unruhig und fammelte fich unzufriedenes Bolk vom Lande. Um bie Ordnung zu erhalten, murbe am 4. December eine Nationalgarbe errichtet. Um folgenden Tage gab es große Volksverfammlungen zu Thun, Langenau, Sumiswald und Burgborf. Ueberall traten bie Bauern bewaffnet, als Milizen auf und nun magte bie ftabtifche Arifto=

Fratie keinen Wiberstand mehr; das alte berühmte Vatriciat der Stadt und Nepublik Bern hörte auf, die Demokratie der Abvo-katen und Industriellen zog triumphirend in den Palast der Regiezung ein.

Nur in Bafel blieb die Ariftofratie langer gabe und gab nicht nach. Bolksversammlungen am 2. Januar 1831 in Muttenz, am 7. in Lieftal forberten eine Bolffreform. Bisher hatte bie Stadt 90, bas Land nur 64 Bertreter in ben großen Rath ge= fcitt, jest verlangte bas Landvolf 5/2 ber Wahlen und begann, als bie Stadt nicht nachgab, biefelbe zu blokiren. Allerlei bofes Gefindel lief bier gufammen in ber hoffnung, vielleicht die reiche Stadt plundern zu konnen. Die Städter machten am 11. einen Ausfall und nahmen 80 Infurgenten gefangen, erlitten aber am folgenden Tage vor Lieftal eine Dieberlage. Berftarft fehrten fie am 15. zurud und nahmen Lieftal ein, von mo aber alle Ginmoh= ner geflohen waren. Da ichickte bie Tagfatung eine Commiffton gur Bermittlung, aber bie Stadt Bafel gab nicht nach und achtete ben Dr. Gugmpler, bas anerkannte Saupt von Land-Bafel. Dun brobten aber bie Liberalen ber andern Cantone, bem Landwolf gu Bulfe zu kommen und bielten eine große Bolksversammlung gu Babifdmyl ab. Dhue Zweifel hatten fich fofort Freifchaaren gebildet und mare Bafel von überlegenen und wilben Streitfraften überfallen worben, wenn bie Städter nicht noch zu rechter Beit eingelenkt und fich am 8. Februar zuerft zu Ertheilung einer Umneftie, bann am 28. zu einer Verfaffungsrevifion verftanben hatten. Beibes aber genügte bem Landvolf nicht, ba bie Umneftie viele Ausnahmen machte. Gutwhler wurde fogar in contumaciam ver= urtheilt. Da versammelten fich am 18. August bie Großräthe vom Lanbe in Lieftal und fetten eine besondere Regierung für bas Land nieber. Die Stäbter zogen gleich am nachften Tage wieber gegen Lieftal aus und besetzten es, gingen aber aus Furcht, von Bafel abgeschnitten zu werben, wieber gurud. Die Tagfahung fchritt Samals ein, schickte eitgenöfsische Truppen nach Bafel, befahl bie

Auflösung ber Regterung in Liestal und allgemeine Amnestie. Die Städter ließen sich die eidgenösstsche Besatzung gefallen, gaben aber bem Landvolk nicht nach. Nun drängte sich immer mehr der Gebanke einer politischen Trennung, einer Theilung des Canton Basel in zwei auf, was freilich seltsam mit der Tendenz nach Centralissation und Verwandlung des Staatenbundes in einen Bundesstaat, wie sie längst dei den Resormsreunden in der Schweiz vorherrschte, im Widerspruch stand. Während man noch darüber stritt, proclamirte Stadt Basel die Trennung eigenmächtig am 22. Februar 1832 und schon am 18. März constituirte sich andrerseits der neue Canton Basel-Landschaft.

In Neufchatel, welches als Erbe bes Königs von Preugen zugleich ein Schweizer Canton war, bing bie Ariftofratie und ein großer Theil ber Bevolkerung aufrichtig an Breugen, von bem ber Canton immer nur Wohlthaten genoffen hatte; bagegen bilbete fich unter ber Kabrifbevölferung von Lachauxbefonds eine revolutionare Partet, bie mit ben Republikanern bes naben Frankreich fympathi= firend bie Rechte bes Konigs von Preugen nicht mehr anerkennen und ben Canton bemofratifiren wollte. Un ber Spite biefer Partet bemächtigte fich ein gemiffer Bourguin bes Schloffes von Reufchatel, am 13. September 1831, murde aber balb burch eibgenöffisches Aufgebot und burch ben Zuzug ber Royalisten von Valengin wieber vertrieben. Unterbeg fam ber preußische General v. Pfuel, vom Ronig gefandt, ben Oberbefehl im Canton zu übernehmen. Bour= quin magte noch einmal, am 17. December, ihn in Reufchatel gu belagern, wurde aber burch einen Ausfall gurudgefdlagen und ver= lief ben Canton.

Da um biese Zeit die Ausgleichung des Julithrons mit den übrigen Großmächten erfolgte und überall die Reaction wieder über die Revolution Meister wurde, bangten die Reformer in der Schweiz um thre eigene Sache, um so mehr, da die alte Demokratie der katholischen Urkantone mehr Sympathie für Basel und Neufchatel, als für die neue Demokratie der Fabrikanten und Abvokaten in

Bern und Burich hatte. Man bachte baber auf gemeinfame De= fenfive, auf Sout, wenn etwa bie gefturzte Ariftofratie mit bent Ausland und ben Urcantonen im Bunde fich wieder erheben wollte. Dies bas Motiv bes zuerft am 25. September 1831 zu Langen= thal gebilbeten Schutvereins und bes am 17. Marg 1832 ge= flifteten, noch viel wichtigeren f. g. Ciebener-Concordats, eines engeren Bundes im Bunde ber Eibgenoffenschaft, geschloffen von ben fieben liberalen Cantonen Bern, Burich, Lugern, Solo= thurn, St. Gallen, Margau und Thurgau. Die betheiligten Cantone gelobten fich, einander mit ben Waffen beizufteben, wenn auch nur in einem von ihnen bie errungenen Freiheiten wieder ange= taftet werben follten, und, was noch wichtiger war, fie erflärten, biefes ihr Concordat folle nicht eber erloschen, als bis ber Bunbes= vertrag ber Gibgenoffen revibirt fenn murbe. Bugleich blieb ber Schutverein mit besonderer Dragnisation gur Aufbringung von bewaffneten Maffen befteben. Das war ohne Zweifel eine offene Auflehnung gegen bie Tagfabung, ein Bruch bes alten Bunbes. Alber bie Tagfahung mar nicht ftark genug, einen fo machtigen Bund zu unterbrucken. Es fam nun zu einer Theilung in ber gangen Gibgenoffenfchaft wie in bem fleinen Bafel. Die fatholi= fchen Urcantone hielten fcon am 2. Mai in Altorf eine Conferenz, um einen Gegenbund einzuleiten. Die Tagfatung fette zwar im Jult eine Commiffion nieber, um eine Berfaffungerevifion gu be= rathen, aber bie Gegenfate maren unvereinbar. Im Auguft murbe eine Verschwörung ber Berner Ariftofratie entbedt, an beren Spige ber vormalige Schultheiß Fischer ftand, ber mit fechs anbern gro= fen herrn verhaftet wurde. Um 14. September fanctionirte bie Tagfatung mit geringer Silmmenmehrheit bie eigenmächtig von Bafel vorgenommene Theilung; bagegen protestirten bie Cantone Urt, Schwyz, Unterwalben, Wallis und Neufchatel. Um 2. Dct. versammelten fich alle Soutvereins = Ausschüffe im Bate Sching= nach, um ben Gegnern burd Drobungen Furcht einzujagen. Dun aber ichloffen am 14. November bie funf protestirenden Cantone,

zu benen sich noch Stabt-Basel gesellte, ben Sarner Bund als förmlichen Gegenbund gegen das Siebener = Concordat. In der ersten Hälfte des Jahres 1833 beschäftigte sich die Tagsahung auf Antried des Concordats mit dem Entwurf einer Bundes revision, aber als derselbe fertig war, wurde er im Juni durch die Mehrheit der Sarner Verbündeten und der Neutralen verzworsen. Mehr als je waren nun die Parteien auf sich selbst ans

gewiesen.

Die Conservativen begingen ben Fehler, ba fie nur in ber Defenfive ftart waren, zur Offenfive überzugeben, und ben boppel= ten Fehler, es nur mit einer Minberheit von Streitfraften zu ma= gen. Sie, bie altes Recht ichuten wollten, burften nicht bie erften fenn, bie Bewalt brauchten. Das bat ihnen unenblich geschabet. Um 30. Juli 1833 fielen ploblich bie Schryger unter Abyberg ins Gebiet von Lugern ein und befetten Rugnacht, aber bie Luger= ner waffneten fich und wurden fogleich von allen Setten unterftutt. Abyberg wagte nicht weiter vorzugeben, sondern zog fich beim Un= marich großer feinblicher Streitfrafte am 3. August wieber gurud. Un bemfelben Morgen bes 3ten zogen 1400 Stadt = Basler unter Dberft Burdhardt gegen Lieftal aus, murben aber im Dorfe Brattelen von ben Land = Baslern, benen viele Freischarler, insbefondere Bolen zugezogen maren, von allen Seiten fo fraftig befcoffen, bag ber Dberft verwundet, ein Dberftlieutenant Landerer, Major Bieland (Cohn bes greifen Burgermeifters von Bafel) und mehrere andere Offiziere getobtet wurben. Im Gangen verloren bie Stabter an 160 Tobte und Bermunbete und mußten gurudflieben. Die gange Schweiz war in Aufregung gefommen und waffnete. Die Tagfagung ließ Schwyz und Stadt = Bafel mit eibgenöffifden Executionstruppen befegen und ftellte bie Ruhe ber. Much lofte fie am 17. August ben Garnerbund auf und vollzog jest erft bie bieher noch von biefem Bunde beftrittene Theilung bes Baster Staats= gutes zwifden Stabt und Land. Dr. Reller nahm biefe Theilung mit folder Genauigfeit por, bag auch jufammengeborige Dinge gerftückt wurben. Dabei geschah ber Stadt Unrecht. Das aus Privatstiftungen reicher Baster entstandene Universitätsgut wurde mit getheilt.

Von biefem Zeitpunct an gewann ber Siebener = Concorbat mit bem Schupvereine, bie Bartet, bie man feitbem bie rabicale genannt bat, fichtlich bie Oberhand. War bie confervative Bartet auch ftark genug, fo hatte fie fich boch bamals eines miglungenen Gemaltitreichs zu ichamen und war gelähmt. Im Beginn beffelben Jahres am 20. April war bie neue, von ber neuen Regierung mit großgrtigen Mitteln ausgeftattete Universität in Burich eroff= net worben. Eine ihrer erften Zierben war ber alte Dien, ber feither unter bem Schut Konig Ludwigs, aber armlich befolbet, in Munchen gelebt hatte. Die Universität wurde begreiflicherweise eine Wiege ber f. g. Freiheit, eine fuftematifche Abrichtung fur ben Fortfdritt. Doch hielt fie barauf, ben alten Ruhm ber Buricher Wiffenschaftlichkeit zu bemahren. Die Saupter ber Buricher Regierung, Dr. Reller und Meldior Sirgel gogen alle chrwurdigen alten Stiftungen ein, um bie Universität reich zu botiren. Der Bilbungsidwindel, ber in Berlin bem monarchischen Brincip biente, follte in Burich bem bemofratifchen bienen. Burich follte "De= tropole ber Intelligeng" im Itberalen Guden werben. Naturlicher= weise mußte die Bilbung bem gangen Bolfe mitgetheilt werben. Deshalb murbe in Burich ein großes Schullehrerseminar gegrun= bet und jum Director beffelben Scherr (ein Burttemberger) ge= macht, ber Diefterwegs Soule angehörend Bibel und Ratecismus aus ber Schule verbannen wollte. Abgefeben von biefen Ber= irrungen machte fich bie neue Buricher Regierung burch weise Un= wendung ber confiscirten Stiftungen und Corporationsfonds ver= bient. Burich erhielt ein gang neues Ansehen burch bie Pracht feiner öffentlichen Gebäude, ben Umbau feines Safens zc. Der Bilbungsichwindel griff in allen radicalen Cantonen um fich; überall entstanden Schullehrerseminare, in benen bie "Gelbftbe= ftimmung bes Menschen" und bie Bilbung burch Philosophie und

Naturkunde als das neue Licht der alten Finsternis der Kirche entgegengesetzt wurde. Die Presse in ihrer zügellosen Freiheit wetteiferte damals, den alten Kirchenglauben der Eidgenossen zu verhöhnen und brang in sie, an die eigne Kirche die Brandsacket zu legen.

Die Rabicalen im Margan maren bie muthenbften Rirchen= feinde. Als bier im Februar 1832 ber fatholifche Pfarrer Stod= mann zwei Gefdwifterkinder nicht trauen wollte, weil bei fo naber Bermanbtichaft nach bem Rirchenrecht nur ber heilige Bater felbit bifpenfiren konne, murbe er fogleich von ber weltlichen Beborbe ab= und ein anderer an feine Stelle gesetht, ber bie Trauung mirf= lich vornahm. Salzmann, Bifchof ber Baster Dibcefe, erkinrte bie Che, fo wie bie Amisführung bes Cindringlings für ungultig. Die Alargau'iche Regierung ließ aber ben lettern in ber Rirche fortamtiren und gab ibm jum Cout gegen bas Bolf Land= jäger bei, bis er felbst es rathlicher fand, gurudgutreten und vor bem Bischof Abbitte zu thun. Go brutal griff bier eine Winkel= regierung in die ewigen Gesetze der Rirche ein. Die radicale Re= gierung in Lugern, zwei Bruber Pfeiffer und ein Argt, Dr. Steiger, an ber Spige, fette mit eben fo viel Frechheit ben fa= tholifden Pfarrer Suber ab, weil er gegen bie undriftliche Preffe gepredigt hatte, und begunftigte eine neue Schulanftalt Frobels, bie mitten im fatholischen Lande für ben Unglauben Propaganda machte. Auch in St. Gallen murbe ber raticale Pfarrer Belbling, Tobfeind seiner eignen Rirche, eben beshalb in ben fleinen Rath gewählt, und zwei ihm anhängende Brüber Tuchs, ber eine, obgleich gang unwiffend, nach Berbrangung eines murbigern, über bie berühmte St. Galler Bibliothek geset, ber anbre als Profes= for nach Lugern berufen. Beibe aber erfannten fpater ihre Un= fähigfeit und traten gurud. In St. Gallen, wie in Graubundten, mar nach bem Tobe bes letten Bischofs von Chur, bem bie fatho= lifden Theile beiber Cantone untergeben waren, bas bifcofliche But von ber weltlichen Regierung eingezogen worben. Gin neuer

Bifchof mar noch nicht ernannt, weil jeber Canton feinen eignen baben wollte (ober lieber gar feinen).

Unter bem Vorwand nun, die mancherlet katholischen Streitsfragen zu erledigen und das Beste der Kirche wahrzunehmen, lud die radicale Luzerner Regierung die mit ihr einverstandenen Regierungen von St. Gallen, Bern, Solothurn, Aargau, Thurgau und Baselland zu einer Conferenz nach Baden im Aargau ein, die am 20. Januar 1834 zusammentrat und einen Metropolitanverband für die ganze Schweiz, eine neue Vertheilung der Bisthümer, und im Uebrigen 14 Artisel vorschlug, die alle als Wassen des Staats gegen die Kirche gebraucht werden sollten, und worunter die strengste Handhabung des placet, die vollkommenste Unabhängigkeit ehelicher Verbindungen von kirchlichen Sinsprachen, die gleiche Unabhängigsteit der Schule von der Kirche und die wechselssitge Unterstützung der Regierungen, wenn je eine mit der Kirche in Streit käme, die Saudtvuncte waren.

In bemfelben Winter am Neujahr 1834 murbe Meldior Sir= gel als Regierungschef bes Vororts Zurich auch Brafibent ber Taafatung. Die Taafatung wechfelte nämlich ihren Sit zwifchen ben brei Vororten Bern, Burich, Lugern, und bas jeweilige Regie= rungebaupt im Borortecanton batte bie Tagfatung zu präfibiren. Sirgel war ein Mann von gang ungewöhnlicher Körperlänge, mit einer lächerlichen Mabdenftimme, ein gutmuthiger Rarr, ber nicht einmal wußte, wie gefährlich sein im Grunde wohlgemeinter "Fort= fdritt" fen und wie viel Unbeil er bamit anrichten murbe. In feiner Einfalt bilbete er fich ein, eine allgemeine Republicanifirung Europa's von ber Schweiz aus fen eben fo möglich, wie eine all= gemeine Abichaffung bes Chriftenthums und Erfetung beffelben burch bie moderne Schulphilosophie. Auch mar er mit seinen aus= ichmeifenten Soffnungen nichts meniger als zuruckhaltenb. Unter einem folden Regenten ber Schweiz glaubten bie politifden Flucht= linge fich etwas berausnehmen zu burfen. Schon im Fruhjahr 1833 hatten bie Bolen, bie von ber frangofischen Regierung in

bem Guben Frankreichs vertheilt morben maren, von Befangon aus einen Bug unternommen, ber mit bem Frankfurter Attentat in Berbinbung fant und baffelbe unterftuten follte. Gin befperater Streich ber mußigen Bolen, ohne alle Aussicht auf Erfolg. Der Mlan mar, Neufchatel zu überfallen, bier bie preußische Regierung au ffurgen, fich Waffenvorrathe zu verschaffen und mit jo viel Frei= icharlern, ale man anwerben konne, ben Rhein abwarts alles repolutionirend gegen Frankfurt zu ziehen. Aber es fam nicht fo weit, bie Bolen verfehlten ben Weg und famen ftatt auf bas Neufchateler Gebiet, ins Bernifche, wo fie ben guten Rath erhiel= ten, nicht weiter zu geben. Gie murben von ben Rabicalen in ber Soweit unterftust und Frankreich zeigte fich geneigt, fie wieber aufzunehmen, ba bie beutichen Machte ihre Ausweisung verlangten. Aber im Bertrauen auf ben geheimen Schut, ben fie bei ben ra= bicalen Schweizer Regierungen fanden, magten fie eine zweite eben fo freche Demonftration wie bie frubere. Auger ben Bolen und vielen beutschen Flüchtlingen befanden fich bamals in ber Schweiz auch eine große Menge geflüchteter Staltener, unter ihnen Joseph Mazzini von Genua, ber folauefte und verwegenfte aller rabi= calen Parteiganger ber Meuzeit. Obgleich es ihm wohlbefannt war, bag einzelne fcmache Erhebungen in Stallen feinen Erfolg baben fonnten, fondern burch Defterreichs Militairmacht immer rafch wieber unterbruckt werben mußten, fo bienten ihm die immer wieberholten Insurrectionen, wenn auch immer miglingend, boch gu fortmährender Allarmirung Staliens. Er mollte ben Defter= reichern feine Rube gonnen und die Jugend Italiens in ftarker Span= nung halten. Deshalb verabrebete er einen bewaffneten Ginfall in Savoben, ber fich vom Gebirge bann gegen bie Cbene ber Lombarbet ausbreiten follte. Die tapfern Polen follten bagu benutt werben, fo lange fie noch in ber Schweiz verweilten. Als Un= führer ber Expedition ließ, sich Ramorino um 40,000 Franken bingen. Um 1. Rebrugr 1834 follte Genf überrumpelt und alle Waffenvorrathe bort zur beffern Ausruftung bes Buges weggenom=

men werben. Aber bie Genfer Regierung war auf ihrer Sut, lief ein Schiff voll Deutscher vom See ber nicht landen und bielt auch bie Bolen zu Lande ab. Diefe mit Stalienern, Frangofen und Deutschen vermischt, braden nun zwar in Savopen ein, fanten aber nirgende Unklang, und wurden von Ramorino in ben Gebirgethalern irre geführt, bis er felbft feinen Rath mehr mußte und bie Seinigen beimlich verließ, bie nun wieber umfehrten. Die unwichtig ber Vorfall an fich war, fo machte er boch ungebeures Aufsehen megen ber Verwegenheit ber Flüchtlinge und megen ber Saumseligkeit ber Schweizer Beborben, tie ihn nicht gebinbert batten. Die Tagfagung fprach ihre Migbilligung bes Savoyer Buges aus und befalog, bie bekannten Theilnehmer auszumeisen. Die unbefannten aber burften bleiben und Maggini hatte bie Frechbeit, jest erft in feinem Ufpl zu Grenchen im Canton Golo= thurn die geheime Berbindung bes "jungen Europa" zu fliften, bie, aus Flüchtlingen aller Nationen bestehend, alle revolutioniren . follte. Ja, bie beutsche Section biefer Berbindung wagte Ende Juli im Steinholzle bei Bern eine offene Rundgebung, indem bier von 150 beutschen Flüchtlingen und Sandwerksgesellen eine unge= beure beutsche Rabne aufgepflanzt, und bie zu biefem 3meck beige= brachten kleinen Fahnen mit ben Farben aller bestehenben beutschen Regierungen gerriffen und mit Fugen getreten murben. Jest rif auch ber Diplomatie bie Gebuld und fie that ernfte Schritte, bem Unwesen ber Flüchtlinge in ber Schweiz zu fteuern. Defferreich brach allen Berfehr mit ber lettern ab, die beutiden Mittelftaaten brobten und Baben ruffete. Allein biefe Magregeln murben balb wieder aufgehoben, indem ber englische Gefandte bie Vermittlung übernahm und bie Schweiz fich entschuldigte und fünftig mehr Borficht versprach.

Die Nabicalen hatten leichtes Spiel, weil England fich ihrer annahm und auch Frankreich bamuls fie noch als feine natürlichen Bunbesgenoffen den nordischen Mächten gegenüber behandelte, Defter=reich aber, bas in Italien genug zu hüten hatte, nicht auch noch

'in Kampf mit ber Schweiz ober mit Frankreich wegen ber Schweiz gerathen wollte.

Damals versuchte Neufchatel seine völlige Trennung von ber Eibgenoffenschaft bei ber Tagsatung burchzusetzen; aber bie Schweiz wollte biesen Canton nicht aufgeben, weil er ben Franzosen ben Eingang zur Schweiz verschließt, ihr also von größter Wichtigsteit ift.

Damals wurde auch, nachdem alle Bemuhungen, eine allge= meine Bunbesuniversität fur bie gange Schweiz zu begrunben, an ber Giferfuct ber Cantone gefdeitert maren, ben Burdern gum Trot eine neue Universität in Bern eröffnet, bie, mas ihr an miffen= fcaftlichen Leiftungen abging, burch radicale Energie erfeten follte. Ihr erfter Rector mar Wilhelm Snell, ber berüchtigte Bubler aus Maffau, radical bis zum Wahnfinn und zugleich ein Trunkenbold, ber moralifde Bergifter jener folgen Berner Junglinge, auf benen bas Auge fonft fo gerne verweilte wie auf ber berrlichen Jugend von Tirol. Snells Bruber Lubwig und ber bekannte beutsche Flüchtling Stebenpfeifer erhielten gleichfalls Professuren. Die eigent= lichen Machthaber in Bern waren aber bamals nicht jene gmet fremben Bruder Gnell, fontern zwei einheimifche Bruder Schnell, bie von Burgborf aus bie Revolution gegen bie Saupistadt gemacht hatten. Zwifden beibeh, ber Frembenpartet an ber Universität, und ber Landespartet ber Schnelle fam es balb zu Reibungen, benn bie lettern wollten nicht fo weit geben wie bie erftern, und fich nicht zu ihren, bem Canton und ber Schweiz überhaupt fremben 3meden migbranden laffen.

Wenn die Bundesreform bisher auch gescheitert war, so wurde boch fortwährend für fie gewühlt und wurden auch auf der Tagsahung Neuerungen durchgeset, die eine fünftige Centralregierung der Schweiz wenigstens vorbereiteten. So die gleiche Uniformirung aller Schweizer Milizen, die gleiche eidgenöffische Fahne, gleiches Maaß und Gewicht (1835).

Mittlerweile hatte fich bie fatholische Partei wieber gefaßt und B. Mengel, 120 Sabre. 1v. 26

begann Demonstrationen gegen bie Babener Befdluffe. Der Bi= ichof von Bafel proteffirte feierlich bagegen, bie fatholifche Bevolferung von St. Gallen ftimmte mit großer Debrheit gleichfalls bagegen. Ein papftliches Breve vom 17. Mai 1838 erklärte fie für keterifc. Im Uebrigen aber hatte Bapft Gregor XVI. eben bamals bem Wunfc ber Schweizer Regierungen nachgegeben, und nachbem er icon ben Bifchof Boffi in Chur fur Graubundten und St. Gallen zugleich ernannt, nachträglich noch bie Errichtung eines befondern Bisthums in St. Gallen zugegeben und hier ben Bifcof Mirer eingesett. Der Streit über bie Babener Befchluffe wurde am hipigsten in Narau. Sier wies bie Regierung bas pro= tefftirende Schreiben bes Bifchofs von Bafel zurud und fette eine Erklärung auf, bie von allen fatholischen Kanzeln verlefen werben follte. Die Pfarrer weigerten fich und augenblicklich verfügte bie Regierung Gelbbugen, Amtseinstellung, fogar Gefängniß gegen fie, trug auf gangliche Trennung bes Cantons vom Bisibum Bafel an und legte ben katholischen Prieftern einen neuen Cib auf, worin fie fich zum unbedingten Behorfam gegen ben Staat verpflichten foll= ten. Da biefer Gib von fast allen Beiftlichen verweigert murbe, ichickte die Regierung Truppen in die katholischen Bezirke. Diese aber verhielten fich gang ruhig und liegen alles über fich ergeben. Da begann fich boch bie kleine freche Regierung vor ben übrigen Eibgenoffen und vor bem Ausland zu schämen, zog die Truppen wieder zuruck und modificirte ben Eid burch eine authentische Interpretation, bie ber Bifchof gelten ließ.

Anders verhielt sich die katholische Bevölkerung des zum Canton Bern gehörigen Jura. Hier wurde eine Petition gegen die Babener Beschlüffe mit 8000 Unterschriften bedeckt. Zu Pruntrut wurde offen eine Lostrennung von Bern gewünscht, und man pklanzte hier und in vielen Gemeinden f. g. Religionsbäume, b. h. die von Frankreich entlehnten Freiheitsbäume, nur nicht mit der rothen Müge, sondern mit einem Kreuze gekrönt. An der Spige dieser religiösen Bewegung stand Decan Cuttat in Pruntrut. Aber die

Berner Regierung war so entschieden, wie die Aarganer, und überschwemmte ben katholischen Jura mit Truppen. Nun aber schritt Frankreich ein, mit dem in der Napoleonischen Zeit das Gebiet von Pruntrut vereinigt gewesen war und das die dortigen Sympathicen pflegte. Ludwig Philipp Ites der übermüthigen Berner Regierung erklären, wenn sie nicht sosort die Mishandlung der Katholiken im Jura einstelle und sich mit dem Papst verständige, werde er Pruntrut besetzen lassen. Da gab Bern nach und auch die and dern bequemten sich, Unterhandlungen anzuknüpfen. Der Nunttus, de Angelis, hatte damals eben Luzern verlassen und sich in Schwyz niedergelassen, weil die Luzerner Regierung ihm jede Ausübung geistlicher Gerichtsbarkeit untersagte.

Inzwischen bauerte ber Unfug ber Fremben in ber Schweis immer fort. Die Regierungen verficherten, allen Forberungen ber Großmächte fen Genuge geleiftet, bie gefährlichen Flüchtlinge feben ausgewiesen, aber fie verweilten fortwährend in ber Schweig, ins= besondere Mazzini. Der Mord eines beutschen Studenten, Da= mens Leffing, in Burich bewies, wie thatig bie revolutionare Propaganda noch war, benn Leffing wurde nur ermorbet, weil man Verrath von ihm besorgte. Im Sommer 1836 mar eine Wieber= holung bes Frankfurter Attentats im Werke, murbe aber burch bie Berhaftung von 21 beutschen Berfcmornen verhütet. Da mischte fich bie Diplomatie abermals ein und verlangte aufs ernftlichfte von ber Schweig, bag fie ben Demagogen feinen Borfdub mehr leifte. Da bies nun in bie Zeit fiel, in welcher Ludwig Philipp bas Werk ber Reaction in Frankreich gerabe fo weit geführt hatte, um enblich bas Vertrauen ber alten Dynaftien in gang Eu= ropa zu gewinnen, fo murbe auch ihm ber Auftrag, bie Schweiz in bie Bucht zu nehmen. Wir brechen baber bier ab, um auf ben Gegenstand gurudzufommen, wenn wir von Frankreich banbeln werben.

Auch nach Italien hinüber hatte sich die mit der Julirevolution begonnene Erschütterung erstreckt. Bis dahin hatte dieses
schöne, aber wenig glückliche Land seit der Aufregung im Jahr
1821 Ruhe genossen. Zu Rom war der ehrwürdige Bius VII.
1823 verschieden, ihm folgte Cardinal della Genga als Leo XII.,
damals schon 74 Jahre alt und von strengen Grundsähen, der die
Carbonart unter seiner schweren Hand nicht aufkommen ließ, deshalb aber von der ganzen Bewegungspartei grenzenlos gehaßt
wurde. Bald nach seinem Tode 1829 begann nun unter seinem
Machfolger, Cardinal Castiglione, der sich Pius VIII. nannte, die
neue Aufregung in Folge der Julirevolution, es kam aber noch zu
keinem offenen Außbruch. Der hochbetagte heil. Bater starb schon
1831 und ihm folgte Cardinal Capillari als Gregor XVI., unter dem der erste Sturm zu toben ansing.

Noch während bes Conclaves, ehe ber neue Papst gewählt war, und gerade weil in dieser Zeit keine feste Autorität im Rirchenstaate hergestellt und die hohen Prälaten in Kom versammelt waren, brachen die Insurrectionen in den Provinzen aus. Sie waren geleitet von den Carbonart und hatten wie die früheren den Umsturz der geistlichen Regierung in Rom und der alten Dynastien in den übrigen italienischen Staaten zum Zweck. Ihr letzter Gedanke war die Einheit Italiens, über die Mittel aber war man sich nicht klar. Einige dachten noch mit Constitutiomen auszukommen, andere erklärten sich schon mit mehr Entschiedenheit für die Republik, und da man auf französische Hülfe rechenete, so legte man Werth darauf, napoleonische Erinnerungen einzussechten.

Nur zufällig erfolgte die erste Erhebung in Mobena. Sier wurde herzog Franz, der wegen seinem Duodez-Absolutismus und harter Verfolgung aller liberalen Institutionen und Ideen äußerst verhaßt war, darauf ausmerksam gemacht, daß sein Günftling Mesnotti, Chef ber geheimen Polizei, selbst ein Verschwörer seh, und ließ in der Nacht des 3. Februar 1831 das haus, worin dieser

mit feinen Conforten gerabe versammelt war, umzingeln und mit Kanonen zusammenschießen. Menotti eniging bem Tobe und wurde gefangen, fand aber so viel Theilnahme bei der Bevölkerung, daß ber Herzog Angst bekam und auf und davon floh. Hierauf bilbete sich in Modena eine provisorische Regierung, welcher der Abvokat Nardi präsidirte.

Mun hielten bie Verschworenen auch im Rirchenftaat nicht mehr gurud. Schon am 5. Februar umringten junge Leute gu Bologna ben Balaft bes papftlichen Prolegaten und zwangen ihn, einer bereits porberciteten provisorischen Regierung Blat zu ma= den. Da faft bie gange Bevolkerung ber großen Stadt fur bie Neuerung mar, blieb ibm nichts übrig als fich gurudzuziehen. Un bemfelben Tage fam von Rom bie Nachricht an, am 2. fen ber neue Papft gemählt worben, mas aber bie rafche Berbreitung bes Aufftandes nicht mehr verhinderte, eber befdleunigte. Um 9. Februar constituirte sich auch zu Befaro eine provisorische Regierung, am 12. wurde bie Wittme Napoleons, Erzherzogin Marie Luise, aus ihrem fleinen Bergogthum Parma vertrieben; am 14. ftanb bas Bolf in Ferrara auf und fette unter ben Kanonen ber Defter= reicher, welche bie Citabelle befest hatten, eine provisorische Regierung ein. Um 17. bemächtigte fich bas Bolf ber Festung Un= cona, am 18. hatte auch Perugia feine proviforische Regierung. Um 23. zogen 600 piemontesische Flüchtlinge bewaffnet von Lyon aus, um auch bom Norben ber Italien zu infurgiren, fie wurden aber von frangofischen Truppen eingeholt und zur Umtehr gezwun= gen, weil Ludwig Philipp wegen Italiens feinen Krieg mit Defter= reich, bem bie norbifden Machte beigeftanben haben murben, an= zufangen Luft hatte, und auch weil in die italienische Insurrection napoleonische Ibeen geworfen worben waren. Schon am 14. Sep= tember 1830 hatte Joseph Napoleon, ber vormalige König von Spanien, ale Aeltefter ber Napoleoniben in beren Namen von Ame= rifa aus, mo er lebte, gegen bie von Ludwig Philipp wiederholte Berbannung berfelben bom frangofifchen Boben proteftirt und feine Tochter mit Napoleon Lubwig, bem ältesten Sohn bes ehemalisen Königs von Holland (Louis Napoleon) vermählt, bemjenigen Napoleoniben, ber nach bem bamals noch lebenben Herzog von Reichstadt die Unsprüche auf den französischen Katserthron erbte. Dieser junge Mann, bamals 27 Jahre alt, lebte in Kom bet setnem Bater und ließ sich schon hier in die italientsche Verschwörung ein, weshalb er vom Papst außgewiesen wurde. Er brachte den Winter über mit seinem jüngeren Bruder Karl Lubwig Napoleon, damals 23 Jahre alt, in Florenz zu, von wo aus sie mit Menotti verkehrten. Alls nun im Ansang Februar die Revolution ausbrach, reisten die beiden Brüder heimlich nach Spoleto und traten hier öffentlich zu den Insurgenten über, mit Begierbe die erste Gelegenheit ergreisend, um sich in die Weltgeschichte einzuführen, ohne zu fragen, ob es klug seh, nur dem Muthe ihres Blutes solgend.

Der neue Papft verfehlte nicht, ben Insurgenten Frieden gu prebigen, aber fein Unterhandler Carbinal Benvenuti wurde nicht gehört und gefangen nach Bologna geführt. Ster eröffnete ber Abvotat Bicini am 26. Februar einen großen f. g. italienifchen Nationalcongreß, woraus hervorging, bag alle Staliener in bie Revolution hineingezogen werben follten und bag ihr Biel bie Einheit Italiens fen. Bugleich fucte General Buccht, ber fruber unter Napoleon gebient und nachher öfterreichischer Feldmarschall= Tieutenant geworben mar, eine italienische Armee auszuruften. Aber Defterreich fuhr blipfchnell brein. Schon am 5. Marg rudten bie vorgeschobenen Corps einer öfterreichischen Armee unter Frimont ind Mobenefifche, an ben folgenden Tagen in Ferrara und Parma ein und überall floben bie Insurgenten. Dur ein unbedeutendes Scharmutel fiel vor bei Novi. Bergebens fucte Bucht in Bo= Togna ben Muth zu beleben und eine Urmee gufammenzubringen, alles war burch bie Rafcheit ber Defterreicher tobtlich gelähmt. Dicini wollte jest nachgeben und unterhandeln. Bucht muthete gegen ibn, ba bankte er eilenbs ab. Frimont nabte und gog, ba

alles floh, am 21. schon in Bologna ein. Nun lieferte zwar Zucht den Desterreichern auf dem Rückzug bei Kimtni ein kleines Gefecht, am 25., mußte aber sogleich weichen. Auch eine sehr seste Stellung bei Cattolica mußte er freiwillig wieder verlassen, weil seine Leute nicht Stand hielten. "Kür Memmen gibt es keine starke Position," rief er zornig aus und zog sich hinter die Mauern Ansconas zurück, hier aber war schon durch General Armandi, der zu rechter Zeit eingelenkt hatte, mit dem Papst capitulirt worden, und mit genauer Noth entkam Zucht noch auf einem Schisse; aber die Desterreicher singen ihren desertirten Feldmarschallteutenant auf dem adriatischen Meere auf und warfen ihn jenseits der Alpen in einen beutschen Kerker. Am 27. zogen die Desterreicher unter Geppert in Ancona ein, die letzten Insurgenten capitulirten unster Sercognant in Spoleto am 30. und der ganze Ausstand war beseitigt.

Unter ben Flüchtlingen jener Unglückstage befanden sich auch bie napoleonischen Brüder. Der ältere starb nach kurzer Krankheit, die ihm die ungewohnten Strapazen sollen zugezogen haben, unterwegs in Forli am 17. März. Man rühmte an ihm eine edle und feurige Natur. Seine Mutter, die Königin Hortense, war in zärtslicher Sorge den Söhnen nachgereist, fand aber nur ben jüngsten wieder, den sie in ihrem Gesolge als Diener verkleidet glücklich rettete.

Nun folgten überall wieber Reactionen, die stärkste in Mobena, eine milbere in Parma und im Kirchenstaat. Der Papst erfreute sich vom neuen König der Franzosen derselben Huld, wie von Desterreich und folgte gerne ihren Rathschlägen. Ludwig Phistipp aber rieth zur Milbe, damit Italien beruhigt und er nicht von der französischen Nation gedrängt würde, den Desterreichern Krieg zu erklären. Die Kücksicht, die desfalls Desterreich auf Frankreich nahm, war so groß, daß es im Mat Ancona und im Juli den ganzen Kirchenstaat wieder räumte, mit Ausnahme der Citadelle von Ferrara. Aus Kücksicht auf Frankreich erließ auch

ber Papft am 5. Juli ein Ebict, wortn er bem Volke Verbesserungen in ber Verwaltung ankündigte. Da die papstlichen Cassen leer und die Provinzen schwierig und verarmt waren, sah sich ber h. Vater zu ber unerhörten Maßregel gezwungen, beim Juden (Rothschild) 3 Millionen Scubi zu entlehnen.

Die Berbefferungen in ber Berwaltung und Juffig murben angenommen, genügten aber ben Provingen nicht. Die Infurgenten erhoben wieber bas Saupt, weil fie meinten, Defterreich furchte fich por Franfreich. Die Beruhigungsversuche bes frangofischen Gefanbten St. Aulaire beftarften fie nur in biefem Babn. Bu Bologna wurde fogar icon wieder eine große Bolksversammlung gehalten und bie Ginberufung eines neuen Congreffes auf ben 5. Januar 1832 befchloffen, ber bem Papft Borfchlage machen und Bebingungen ftellen follte. Der Papft ließ unter Barbieri gu Rimint und unter Zamboni in Ferrara Truppen fammeln, benen aber bie Nationalgarbe von Bologna unter General Patuzzi entgegenmarichirte. Um 20. Januar fliegen fie bet Cefena aufeinander. Nach furgem Gefecht wichen bie Nationalgarben, bie papftlichen Truppen aber, ein ichnell zusammengerafftes Gefindel, worunter Banbiten und Räuber, plunderten Cefena und übten arge Greuel an ben Einwohnern, ebenso am folgenden Tage zu Forli, mo 23 Berfonen jebes Alters und Gefchlechts von ihnen ermorbet, 41 ver= flümmelt ober verwundet wurden. Cardinal Albani, bes Papftes Stellvertreter, mar Beuge und fonnte es nicht hindern, magte nun aber bie Truppen nicht weiter gegen Bologna vorrucken zu laffen, well ihre Schandthaten gang Italien emport hatten. In biefer Noth mußten bie Defterreicher wieder helfen und General Grabowett fam mit einem Corps berfelben, theils um Bologna gu unterwerfen, theils um bie papftlichen Truppen felbft im Baume gu halten, bie ba, wo feine Defterreicher maren, g. B. in Ravenna, noch manche Robbeiten begingen.

Diefer zweite Einmarich ber Defterreicher erhitte bie Dppo- fition in Paris und wenn Ludwig Philipp etwas Schlimmeren

vorbeugen wollte, mußte er biesmal eine Demonstration machen. Aber er that es jo ungern und fo febr nur gum Schein, baf fie mit Defferreich beimlich fonnte verabrebet werben. Genug wenn man ber frangofficen Nation nur fagen fonnte, bie Defterreicher find nicht allein in ben Rirchenstaat eingerückt, ber Ronig ber Franzosen ift machsam gemesen und hat sogleich auch Frangosen binein= geschicht, um ben Defterreichern bie Stange gu halten. Doch mußte niemand, was verabredet worden war, als ploblich in ber Racht auf ben 23. Februar eine fleine frangofifche Flotte por Uncona ericbien und Truppen aussette, die unter Oberft Combes, als bie Thore nicht gleich geöffnet wurden, bieselben mit Alexten einschlu= gen, einbrangen und fich bes Blages bemeisterten. Das fah nun febr friegerifch und wie eine Unterflutung ber italienischen Oppo= fition aus; balb aber famen noch burch wibrige Binbe gurudige= baltene frangofiiche Schiffe mit bem commandirenden General Cu= bieres nach, ber bie Sandlungeweise seines Oberften besavouirte, bie papfilichen Behörden wieder einsette und die Manner ber Opposition von sich wies. Die letteren legten indeg feine Buructhal= tung nur als eine vorläufige aus und hofften von ber Befetjung Unconas burch Frangofen fo viel für ihre Sache, bag in Bologna felbft und unter ben Augen Grabowefis bas Bolt einen Aufftanb versuchte in dem Augenblick, in welchem bie ersten papstlichen Trup= pen unter Zamboni, bie fich baglich in Ravenna aufgeführt hatten, bort einrückten. Bambont und Brabomsti felbit bekamen Stein= wurfe. Aber ber lettere batte, Denfolichfeit mit Etrenge verbin= benb, ben geniglen Ginfall, einem bobmifden Regiment auf italienifch zu befehlen, es folle feuern, auf bohmifd aber ben Befehl jogleich zu wiberrufen. Wie nun bie Bologneger bas Commanbo= wort Feuer hörten, liefen fie bavon und bie Ordnung wurde ohne Blutvergießen bergeftellt. Um 2. Dai ructen papfliche Truppen auch in Uncona ein und befegten ben Plat gemeinschaftlich mit ben Frangosen, jo bag Jebermann erfannte, Ludwig Philipp thue in Italien nichts anders, als was ber Raifer von Defterreich auch

that, nämlich er schüge die Herrschaft bes Papstes gegen die Revolution. Um 21. Junt erließ ber Papst eine Bulle gegen die Insurgenten in einem festen und ftolgen Tone.

Seitbem war wieber Auhe in Italien. Der Papft, im eigenen Lande von der Revolution bedroht, erklärte sich entschieben auch gegen alle andern Revolutionen, namentlich gegen die insurgirten Polen und gegen die Bartei im französischen und belgischen Klezrus, die, von Lamennais geleitet, eine Allianz der römischen Kirche mit der Demokratie verlangte. In seinem merkwürdigen encyclischen Schreiben vom 15. August 1832 warnte Gregor XVI. die kirche lichen Enthusiasten, sie sollten ja nicht an neue Mittel denken, die nur vermeintlich alte und baufällige Kirche zu stügen. Die Kirche habe keine Wiedergeburt nöthig, sie sen ewig jung, immer die aleiche.

Merkwürdigerweise wurden Neapel und Sardinien damals durch keine Revolutionen erschüttert. In Neapel starb der alte König Ferdinand I. (IV.) am 8. November 1830 und ihm folgte sein erst 21 jähriger Sohn Ferdinand II., der mehrsache Berbesserungen einsührte und politische Gefangene begnadigte. In Sardinien starb König Karl Felix am 27. April 1831 und ihm folgte Karl Albert, Prinz von Carignan, ohne daß von Seite Desterreichs Einspruch gegen diese Thronsolge erhoben worden wäre. Der neue König, an dem eine böse Erinnerung haftete, besand sich in einer bittern Klemme zwischen Desterreich, das er beständig fürchten mußte, und dem Liberalismus, den er verrathen hatte und der ihm doch seit der Julievolution wieder eine sehr brauchbare Wasse schied. Großes Aussehn erregte der Brief des damals noch jungen Joseph Mazzini, der Karl Albert aufsorderte, Italien vom Ioche der Fremden zu befreien und zu vereinigen.

Im Jahre 1837 kam die Cholera nach Italien und richtete um so mehr Verheerungen an, als an ben meisten Orten die Aerzte felbst aus Feigheit slohen. Am schrecklichsten wüthete sie in Sici-

tien, wo beshalb auch Unruhen ausbrachen.

## Zwölftes Buch.

Das Bürgerkönigthum in Frankreich.

Der neue Burgerkonig in Paris fpielte bie angenommene Rolle mit autem Glücke fort. Frankreich blieb noch lange in ber Täufdung, es habe ben beften Theil ermählt. Das Ausland ac= commobirte fich, weil Ludwig Philipp ben legitimen Großmächten bas Beste versprach. England unterstütte ihn, weil er ben eng= lifchen Canbibaten in Belgien bulbete und fich überhaupt ber Bor= munbicaft Englands fügte. Rugland ließ fich ihn am Ende ge= fallen, um in Polen freie Sand zu baben. Breugen allein konnte feinen Rrieg anfangen wollen, Desterreich noch viel weniger. Die ältere Linie ber Bourbons war Desterreich von Anfang an feind= lich gefinnt gemesen, und auch gegen beffen Willen auf ben Thron gelangt. Go wurde benn Frankreichs neuer illegitimer Konig von ben Groffmächten anerkannt. Gine Thatfache, bie Jebermann ben Umftanben gang angemeffen fant, bie aber bas gange bisberige Programm ber europäischen Congresse und bas Princip ber Legiti= mitat befeitigte, um fortan bie Politik ber jeweiligen Con= venieng zur ausschlieflichen Geltung zu bringen. Spanien wollte anfange bie neue Ordnung ber Dinge in Frankreich nicht anerken= nen. Da gab Ludwig Philipp ben liberalen Flüchtlingen Mina, Balbez 2c. Gelb und Baffen zu einem Insurrectionsversuch. Aus Furcht erkannte ihn nun Spanien an, und augenblicklich ließ er auch wieder die armen Flüchtlinge im Stich.

Ludwig Philipp mar voll folauen Berftandes und beobachtete bie ruhige Saltung, bie ein vollfommenes Sicherheitsgefühl zur Schau tragt. Mur in feinem Minifterium begann ein auffallenbes Wechseln und Wogen, woran man erkannte, wie mubfam es bem juste milieu wurde, bas Gleichgewicht zwischen ben liberalen, mehr rechts ober mehr links abweichenben Ruancen zu halten. Um bie innern garmer gu beruhigen, bie immer noch mehr republifanische Inflitutionen wollten, und um bem Ausland mit unermenlicher Popularität imponiren zu fonnen, mußte er feine Minifter links fuchen. Um aber eine fefte Regierung möglich zu machen und bem Ausland zu zeigen, bag man ibm geborde, mußte er fie wieber ein wenig rechts fuchen, je nach ben Borfallen bes Tages. Daß fein Bug ftetig nach rechts ging, und bie Linksmenbungen ibm nur burch bie Umftande abgenöthigt wurden, versteht fich von felbft. Er war besfalls viel weniger aufrichtig conftitutionell, wie Lub= wig XVIII. zur Zeit bes Ministeriums Decazes.

Das erste Ministerium bes neuen Königs, Dupont be l'Eure an ber Spige, Laffitte, Gérard, Molé, Guizot, Broglie, Louis, Sebastiant, Perier, Dupin ging ganz aus ber Bartet hervor, bie in ber großen Woche ben Sieg an sich gerissen hatte. Bignon, Napoleons berühmten Secretär und Diplomaten, hatte Ludwig Philipp bem Ministerium zugesellt, um ben Anhängern Napoleons zu gefallen, gab ihm aber fein Porteseuille, um bas Ausland nicht zu reizen. Dieser kleine Zug harafterisirt ihn ganz.

Das Wichtigfte war, die aufgeregten Arbeiter wieder zu besichwichtigen. Sie allein hatten gestegt, sie wollten nun auch etwas bavon haben. Die republikanischen Gesellschaften grollten dem Kösnigthum und hielten Ludwig Philipp für einen bloßen heuchler. Auf Guizots Rath wurde den Arbeitern mit 5 Millionen Franken der Mund gestopft, die geheimen Gesellschaften aber als ungesehlich verboten. Hubert, Präsident der Gesellschaft ami du peuple wurde

zu einer furgen Gefängnifftrafe verurtheilt. Auch lentte man ben Saf bes gemeinen Bolfes gefchickt auf bie Erminifter ab. Bolig= nac. Bepronnet. Guernon be Ranville und Chantelauze waren auf ber Klucht gefangen worben und follten von ben Bairs gerichtet werben. Diesen Richtern traute man wenig Strenge zu und ba überbies auf Betrieb bes Konigs ber Borichlag gemacht murbe, noch vor Ausgang bes Prozeffes bie Tobesftrafe, als eines civili= firten Bolfes unmurbig, abzuschaffen, gerieth bas gemeine Bolf in eine große Buth und glaubte in bem neuen Konigthum eben nur bas alte wieberzuseben. Es erhob fich am 18. October, verlangte ben Tob ber gefangenen Minifter und umringte bas Schlof Bincennes, in bem fie gefangen fagen. Mur ber Dluth bes Comman= banten Dumesnil, ber bas Schloß in bie Luft zu fprengen brobte, bewog bie milben Saufen zum Abzug. Das Uebrige that Obilon Barrot, als Brafect bes Geine=Departements indem er öffentlich erklärte, bie angeklagten Minifter murben ber gerechten Strafe nicht entgeben. Ueber biefe Eigenmächtigkeit war Guizot, fein Borge= fetter als Minifter bes Innern, emport und verlangte feine Ab= fetung. Dupont be l'Eure mar bagegen. Der Ronig fuchte ibn umzustimmen, indem er fagte, auch Lafavette fen für die Absehung. Das war aber eine fleine Luge. Der ehrliche Dupont fagte ge= radezu, er miffe von Lafanette felbft, baf berfelbe anders bente, als ber Ronig fage. "Gie beschuldigen mich ber Unwahrheit?" fubr ihn ber Konig an. "Sire," erwieberte Dupont, "menn ber Konig ja und Dupont nein fagt, fo weiß ich, wem Frankreich glauben murbe." Der junge Bergog von Driegns brangte fich besorgt ba= zwischen, faßte Duponts Sand und fagte: "Dupont ift ein Chren= mann, mein Dater, bier fann nur ein Diffverftanbnif vorgegangen fenn." Der König umarmte Dupont und Obilon Barrot verlor feine Stelle biefesmal noch nicht. Dagegen trat Guigot aus bem Ministerium und mit ihm bie andern, außer Dupont, Laffitte, Gerard, Sebaftiani, wogegen ber junge Montalivet und Marfcall Maison eintraten. Dem Konig war es außerft läftig, Dupont

beibehalten zu muffen, allein er fürchtete Lafayette, ber an ber Spitze von mehr als einer Million Nationalgarden ftand, und bem bei einem Zerwurfniß ganz Frankreich wurde zur Seite gestanden seyn.

Der äußerlich ruhige und fefte, innerlich gequälte Konta wandte fich an Talleprand, und bat ibn, ein Minifterium gu übernehmen. Aber Tallegrand, bamals Gefandter in London, versicherte thn, er nube ihm in London, indem er bas Bundnig mit England betreibe und bie norbifden Mächte berubige, unendlich mehr, als er ibm in Baris nuben fonne. Grabe bamals fubrte bie ruffifche Bolitif einen Sauptidlag. Sie ließ fich nämlich von Dole im Namen Ludwig Philipps bestätigen, was Karl X. bereits mit ihr abgefartet hatte (enge Alliang zwischen Rugland und Frantreich, bas lettere erwirbt Belgien und bie Abeinprovingen, Breugen wird mit Sannover entichabigt, Defterreich in ber Turfei, Rufland nimmt Conftantinopel, England mirb ausgeschloffen) und benuncirte bann ben gangen Plan in London, um England von Frankreich gu trennen. Tallegrand bemaskirte bagegen bie ruffifche Arglift in biefer Intrigue und Ludwig Philipp blieb Englands guter Freund. - In Bezug auf die innere Politik foll Tallegrand bamals Lub= wig Philipp gerathen haben, bie Liberalen burch fich felbst, eine Ruance nach ber anbern, einen Ramen nach bem anbern abzunuten. Sein Saupttroft aber foll gemefen fenn, Die Bertreibung ber alte= ren Bourbons verhalte fich gang fo wie bie ber Stuarts in Eng= land, und bie jungere Linie Orleans werbe, wenn fie nur Gebulb behalte und bie bamalige Aufregung gefdict wieder abidmade, fich auf bem Throne fo bauerhaft befestigen, wie bie hannöver'iche Dynastie in England.

Unterdes hörte die Gährung in Paris nicht auf. hinrichtung der Exminister war die Parole im Bolk. Man sah darin die Probe, ob die neue Regierung es aufrichtig mit der Freiheit meine, oder nur in die alten Bahnen einlenken wolle. Auch die Presse misbrauchte ihre Freiheit zu wüthenden Schmähungen. Excesse

mabrend bes Processes schienen unvermeiblich. Da ernannte ber Ronia ben Maricall Soult, bie erfte militairifde Grofe bes alten Rafferreichs, gum Rriegsminifter und ließ benfelben große Ruffungen machen, bem Schein nach, um Franfreich gegen bas Ausland zu vertheibigen, benn man batte die Kunde verbreitet, Feldmarschall Diebitsch fen in Berlin gewesen, um eine Alliang Breugens mit Rufland zu betreiben und in Frankreich einzufallen (unmittelbar por bem polnischen Aufstande). Durch Tallebrand burfte aber ber Ronia boffen, mit Sulfe Englands Preugen gu beruhigen, und Rufland wurde burch die polnische Revolution aufgehalten, beren Ausbruch man icon in ben erften Tagen bes December in Baris erfuhr. Der Zweck ber Ruftungen Soults war nur, unter bem Scheine, bem Nationalftolg zu ichmeicheln und bem Ausland gu imponiren, die unruhige Parifer Bevolkerung burd Militairmacht im Baum zu halten und Lafavette mit feinen Nationalgarben in ben Sintergrund zu ichieben. Um 15. December murbe bas Bairsgericht eröffnet. Das Bolt brobte, bie Sinrichtung ber Angeklag= ten zu erzwingen. Lafabette aber, weit entfernt, bem Ronig ge= fährlich zu werben, trat auch in biefem, wie in allen früheren abn= lichen Fallen, ber Unardie entgegen und ermabnte in einer Broclamation vom 19. zur Ordnung. Alls nun am 20. und 21. bas Bolf in ben Straffen larmte und ben Palaft Luxemburg, in bem bie Pairs richteten, flurmen wollte, war es Lafavette felbft, ber an ber Spite ber Nationalgarbe unermubet bie Ordnung erhielt. Un= terbeg wurden bie Exminister von Martignac, ber fich ebeimuthig bagu bergab, glangend vertheibigt\*) und von ben Bairs nur gu lebenslänglicher Gefängnifftrafe auf bem Schloffe Sam verurtheilt, am 21. Bergebens muthete Bolf und Jugend, bie Rube murbe hergestellt, 400 ber wilbesten Schreier verhaftet.

Der König war unendlich entzuckt über bie ehrliche Schwäche

<sup>\*)</sup> Bolignac fam zu Gute, daß er durch bie geheime Berabredung mit Rußland ben Beweis liefern fonnte, er habe für Frankreich das linke Rheins ufer und Belgien erwerben wollen, also patriotisch gehandelt.

bes alten Lasapette, und versehlte nicht, bavon Nugen zu ziehen. Lasapette hatte sich sammt seinen Nationalgarben unpopulär gemacht. In die Bevölkerung von Paris war Zwiespalt eingerissen. Zugleich hatte Soult eine ungeheure Militairmacht ausgestellt. Man konnte jetz Lasapette besettigen. Thun Sie nur das, hatte Metzternich zu General Belliard gesagt, den ihm Ludwig Philipp zuschiete, erst wenn Sie den gesährlichen Lasapette werden bestegt haben, werbe ich glauben, daß Ihr König wirklich regiert. Um 24. wurde Lasapette zum Dank für seine Ausopherung vom 19—21. als Obergeneral aller französsischen Nationalgarben entlassen, und die Pariser Nationalgarde-Artillerie, die sich zu volksthümlich benommen, ausgelöst. Hierauf legte auch Dupont de l'Eure seinen Ministerposten nieder, um einer jener tücksichen Berabschiedungen von Seiten des Königs zuvorzukommen. Lassitte wurde nun Chef des Ministeriums.

Bei alledem spielte bie Deputirtenkammer feine vorragenbe Rolle mehr. Zwar erhob ber unerbittliche Mauguin laut feine Stimme und flagte bas neue Syftem an, bas offenbar barauf ausgebe , bas frangofifche Bolf zu bupiren und bie Freiheit zu escamotiren. Allein bie Debrheit achtete nicht auf ihn, fonbern unter= ftutte bas neue Konigthum aus Privatintereffen. Um bie Deputirtenkammer für fich zu haben, bewilligte ihr Ludwig Philipp ihren Fortbeftanb. Neue Wahlen murben neue unzugänglichere Menfchen gebracht haben. Die alte Rammer mar bem Konig ficher, um fo mehr, als er ihre Mitglieber und beren Bermandte und Clienten verschwenderisch mit Unftellungen und Belohnungen bebachte. Die frangösische Deputirtenkammer hatte fich zu einem Markt erniedrigt, auf bem ber Konig Stimmen und Ergebenheits= abreffen fur Memter, Conceffionen, Titel und Orben faufte. Statt ber gehofften lautern und reinen Freiheit brachte bas Burgerfonig= thum ten Frangofen eine ichanbliche parlamentarifche Corruption. Indeg bienten tem Konig auch ehrenwerthe Doctrinare, wie Guigot,

whne Eigennut aus lleberzeugung, bag aus allzuviel Freiheit ohne Ordnung nur Anarchie und gulett Frembherrichaft folgen muffe.

Gine energische Minorität organisirte fich in ber Deputirten= Tammer erft mieter, als fich immer beutlicher berausstellte, Lubwig Philipp fuche "Frieden um jeden Breis mit bem Austande" und erfaufe fich benfelben burch bie Sinopferung aller ber Bolfer, welche bie Julirevolution nachgeahmt hatten. Begreiflicherweife berrichte im frangofifchen Bolf bie feurigste Sympathie fur bie Belater und Bolen. Die erftern munichten Vereinigung mit Frankreich, aber um bes Friedens willen wies fie Ludwig Philipp ab. Die Bolen flehten um Sulfe von Frankreich und Ludwig Philipp verrieth fie, indem er ihnen mirtlich Soffnung machte, ihnen rieth, unthätig au bleiben, und baburch ihre Cache unwiederbringlich verloren machte. In Deutschland war die Bewegung ichwächer, allein ftark genug, am bem frangofficen Ginflug auf bie beutiden Cabinette mehr Nachbruck zu geben. Dun erfuhr man aber, Ludwig Philipp habe ausdrücklich alle Magregeln ber beutschen Cabinette, bie auf Dieberhaltung ber Liberalen in Deutschland, Beschränkung ber Breffe ac. ausgingen, gut gebeißen. Hus allebem murben nun furchtbare Anklagen aegen Lubmig Philipp gemacht. Die Opposition mußte fich bauptfächlich auf bie außere Politif merfen, meil ihr bie innere Samals wenig Chancen bot. Die Volksgesellichaften maren gu chnifd, um Cympathien zu finden. Frankreich wollte bie Freiheit nicht ohne bie Ordnung. Alles, mas an Anardie erinnerte, mar ben guten Burgern verhaft. Die Opposition in ber Deputirten= fammer war mithin feine republifanische, aber eine patriotische. Sie vertrat ben beleidigten Nationalftolg. An ihrer Spite fand General Lamarque, ber bie glangenoften Reben bielt, neben ihm Mauguin, im hintergrund ber alte Lafavette. Aber ihre Berebt= famfeit brang nicht burch. Gebaftiani, als Minifter, erklärte es für eine Thorheit und Unmöglichfeit, mit ben geringen Rriege= mitteln, welche Frankreich zu Gebote ftanben, gegen ben Willen ber beutschen Dachte ben Polen beifteben zu wollen. Auch bie Doctrinare, bie in einem Ariege nur ben Untergang ber conflitutionellen Freiheit und Ordnung zugleich faben, stimmten zum Minifterium. Die übrigen Stimmen waren icon erfauft.

Die Legitimisten migverstanden bamals bie vielfach im Bolf fich aussprechenbe Unzufriedenheit mit ber neuen Regierung und waren fo unvorsichtig, bie alte ins Gedachtniß zu rufen. Um 14. Rebruar 1831, bem Todestage bes Bergogs von Berry, veranftalteten fie bemfelben eine Tobtenfeier in ber Rirche St. Germain L'Auxerrois. Der Bobel aber ergrimmte über biefe Rectheit einer faum befiegten Bartei, brach in die Rirche ein, vertrieb bie Legitt= miften und zerbrach alles, mas ihm unter bie Sante fam. Der Tumult wuchs und artete in eine größere Emeute aus. Die Bosbeit gab bem Bobel ein, gegen ben Palaft bes Erzbischofs, van Quelen, ju gieben, bes alten Freundes Rarls X. Alls Baube, ber neue Polizeiprafect von Paris, bem Ronig bavon Nachricht gab, foll hiefer (wie Louis Blanc erzählt) gefagt haben: "man muß jedem fein Theil laffen, forgen Sie nur, bag bem Palais Royal nichts gefdieht." Sierauf ffurmte ber Bobel ben erzbifcoflicen Palaft und zerftorte ibn von innen ganglich, ohne von ben Bebor= ben baran gehindert zu merben. Der muthschnaubenden Daffe fiel es ein, alle Rreuze von ben Rirchen in Paris und alle Lillen (bas alte Wappen Frankreichs) wegzuschaffen. Da befahl Ludwig Philipp, bem Bolf in biefem unschuldigen Berlangen ein Benuge gu leiften. Die Kreuze verschwanden und von feinem eigenen Pa= tafte ließ Ludwig Philipp unter seinen Augen bie Lillen, bie 14 Jahrhunderte in Frankreich geherricht hatten, bas ehrenvolle Wap= pen seiner eigenen Familie, megreifen. Der Bobel ließ fich nun wieber beruhigen.

Bald barauf entledigte sich der König des ihm burch seine Iiberalen Untecedentien und insbesondere durch seine Beziehungen zu Lasabette lästig gewordenen La ffitte. Indem er ihm eine öster-reichische Note verheimlichte, gab er ihm zu verstehen, er wünsche ohne ihn zu regieren, und Lassitte nahm seine Entlassung, am

9. Marg. Der arme Minifter burfte nicht einmal flagen, benn er hatte, um eine politifche Rolle fpielen gu konnen, feine Banfiergeschäfte fo vernachläffigt, bag er nabe am Falliren mar.\*) Der Ronig frielte babei noch ben Großmuthigen, indem er ihm einen großen Walb um 10 Millionen abkaufte. Un Laffitte's Stelle übernahm beffen bisheriger Rebenbubler, Cafimir Berter, bie Dberleitung bes Minifteriums unter ber ausbrudlichen Bebingung, bag ber Ronig nichts ohne ihn thue, nicht hinter feinem Rucken, wie hinter bem Laffitte's, Roten wechste. Die Phrase bes Tages war: le roi règne, mais ne gouverne pas. Diese ganz confittu= tionelle Bedingung, in ber gleichwohl nach bem Austritt Laffitte's ein verlegendes Migtrauen gegen ben Rontg ausgebrudt mar, ließ fich Lubmig Philipp gefallen, weil er gerabe jest ben ftrengen Perfer branchte, um burch ihn bie Dronung befestigen, bie Par= teien zugeln zu laffen, und um zugleich bie auswärtige Politit ber Regierung zu vertheibigen. Berier war ein aufrichtiger Conftitu= tioneller, ber Ruhe im Innern und nach außen fur unerläglich hielt, wenn bie Errungenschaften bes Juli auch wirklich genoffen und bie Charte eine Wahrheit werben follte. Schon am 17. Darg ließ er eine Angahl bekannter Republikaner verhaften und am 18. griff er fuhn bie Partei Lamarque's an, inbem er erflarte, feine Regel für bie auswärtige Politif fen Nichtintervention. Wolle man, daß Frankreich nicht angegriffen werbe, fo burfe man auch felbst Niemand angreifen. Auch verwarf er aufs bestimmtefte bie Borausfehung ber Boltsfouverainetat, wonach es bem frangofifchen Bolf im Juli freigestanden batte, zu thun, mas es wollte. Es habe fich lebiglich fur bie bestehenbe Verfassung gegen bie in biefelbe von oben ber geschehenen Gingriffe erhoben, biefe letteren fenen befettigt und webe bem, ber bie Berfaffung aufs neue, etwa von unten ber angreifen wolle.

<sup>\*)</sup> Eine Tochter Lassitite's wurde geisteskrank. Man fürchtete wegen geheimer Liebe und ein Arzt mußte sie auf eine feine Art ausholen. Ends lich sagte sie, ja, sie liebe — Karl X.

Im Mai traf ber König mit Perier eine Maßregel, die am besten geeignet schien, die Republikaner moralisch zu vernichten. Am 2. nämlich becretirte der König den Julihelden, denen er schon früher eine Decoration zuerkannt hatte, ein blaues Band und eine neue Umschrift auf das Kreuz "vom König gegeben", d. h. er kleibete die Revolution in die Livrée des Königthums. So gewann er durch Eitelkeit die einen und warf die andern, die seine Decoration verschmähten, in das Dunkel der Vergessenheit. Als am 5. Mai, am Todestage Napoleons, die Vendomesäule mit Blumen bekränzt und großer Spectakel erhoben wurde, der die nächsten Tage fortdauerte und am 9. in eine Emeute ausartete, ließ der Graf von Lobau, der an Lafahette's Stelle die Nationalgarden bessehligte, die Pompiers kommen und mittelst Feuersprisen das empörte Volk durchnässen. Die Nevolution erstickte im Gelächter.

Unterdeß hatte die Rammer ein neues Wahlgeset berathen, ben Wahlcenfus aber nur von 300 auf 200 France berabgefett, bamit ja bie gebilbeten Mittelelaffen bie Bablen allein in ber Sand behielten. Die Rammer wurde endlich am 31. Dai aufge= löst und nun auf ben 23. Jult einberufen (vor bem Jahredfeft ber Julitage). Bei ben Neuwahlen wurden von allen Seiten Umtriebe gemacht. Perier verpflichtete alle Beamten, für Canbibaten ber Regierung zu wirken. Der König felbft machte eine Reise nach Strafburg, um fich bem Bolf von ber liebenswürdigften Geite gu geigen. Aber auch Lafagette machte eine Rundreife und fprach fich überall fehr offen gegen bie Regierung aus. Er nannte bas neue Syftem eine "Quaffreftauration", und barin hatte er Recht. Allein feine Quafirepublik ftand mit Lubwig Philipps Quafireftauration auf gleicher Linie. Der alte Lafanette bat jebes Konigthum, fo viel an ihm war, unmöglich zu machen gesucht, und boch nie Ernft mit ber Republik gemacht, fondern biefelbe verhindern helfen. Auch ihn gablte bie Unnatur bes Zeitalters zu ihren Lieblings= föhnen.

Um ruftig auf die Bahlen einzuwirken, ließ ber König im

Anfang Juli auch eine Secexpedition gegen Don Miquel, bamaligen Ufurpator in Portugal, unternehmen und verfehlte nicht, ben leichten Sieg als einen Triumph bes Liberglismus und zugleich ber nationalen Tricolore auszuposaunen. Allein bamals forebte gerabe bas Schickfal Polens auf ber Spipe bes Schwertes und man ließ fich burch bie Spagierfahrt nach Liffabon nicht täufden über bas, mas Ludwig Philipp in Polen verfaumt ober fogar verbin= bert batte. 3meitens versicherte ber Ronig in ber Thronrebe, mit welcher er bie Rammer eröffnete, "er habe feine Dlube gescheut. bas Ende bes ungludlichen Rriegs in Bolen zu beschleunigen, er habe feine Bermittlung angeboten und bie ber Großmächte angerufen," mas fich fpater als vollkommen unwahr berausgestellt bat; ferner, er habe bie Unabhangigfeit Belgiens burchgesett, mas fich wirklich fo verhielt, und endlich, er habe bie Entfernung ber Defter= reicher aus bem Kirchenstaate bewirft, mas jedoch nur Folge von anderweitigen Bugeftandniffen war, bie er Defterreich gemacht hatte. Das alles und bie Expedition gegen Portugal follten ber Opposition flar beweisen, er habe alles für bie Ehre Frankreichs getban.

Gleichwohl war in die neue Deputirtenkammer eine sehr starke Opposition gewählt worden, und nur mit geringer Stimmenmehrsheit konnte Perier die Wahl Lassitte's zum Präsidenten verhindern. Schon war die Frage, ob Perier sich murde behaupten können, als die Nachricht kam, die Hollander sehen in Belgien eingefallen. Augenblicklich wurde nun ein französisches Geer den Belgiern zu hülfe geschickt, und dieses rasche Handeln im Sinne der Nation rettete Perier. Allein die polnische Frage kam immer wieder zur Sprache, Lamarque klagte, man habe die Steuern erhöht, Ludwig Philipp habe in Kurzem schon 1500 Millionen ausgestraucht, und Soult eine ungeheure Armee von 500,000 Mann aufgestellt, und bas alles nur, um Belgien den Engländern, Italien den Desterzreichern und Polen den Russen zu verkausen. Garnier Pagès, Haupt der Gesellschaft ami du peuple, drückte die tiesste Verache

tung gegen bie Regierung aus und fchlog mit ben Worten: "es ift nicht möglich, bag ein großes Bolt tiefer finte." Alls am 16. September Sebaftiani, Minifter ber auswärtigen Angelegen= heiten, ber Kammer melbete, Barichau habe capitulirt und ben Bufat machte: "es berriche Rube in Barfcau", brach ein Sturm bes Unwillens aus. Lafavette aber gog einen Brief ber polnischen Algenten in Baris, General Aniagiewicz und Plater hervor, worin biefelben ichreiben: "Wir erflaren, bag ber Mintfter ber auswartigen Angelegenheiten uns am 7. Jult aufforberte, einen Courier nach Warfchau zu ichiden, beffen Reifekoften er bezahlte. Der 3weck biefer Senbung war, wie und Se. Ercelleng ber Graf Se= baftiani versicherte, unfere Regierung zu vermögen, fich noch zwei Monate zu halten, weil bie Unterhandlungen fo viele Bett erfor= berten. 3meitene, bag bas am 15. August batirte, und von bem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten ad interim, Anbreas Borobysti, unterzeichnete Circular, fowie ein anderes vom 24. besfelben Monats, unterzeichnet von bem neuen Minifter ber auswar= tigen Angelegenheiten, Theodor Moramski, uns burch bie Post vom 14. September zugekommen find. Dag bieg ferner biefelben Cir= culare find, welche wir mit einer Note vom 15. zuerft bem Grafen Sebaftiant mittheilten, und bann an bie Journale fandten, in benen fie am 17. und 18. erfcbienen, und bag endlich biefe beiben Circulare ben Gindruck angeben, ben bie Absenbung bes befagten Couriers in Warfcau hervorgebracht hat." Wie ungeheuer auch Sebaftiani burch biefe Ueberführung compromittirt war, hielt er ben Sturm boch mit frangofifdem Leichtfinn aus und Buigot trat fougend vor ihn, indem er bie Bertheibigung in einen Angriff verwandelte und ber Opposition vorwarf, fie mache Propaganda für bie Revolution und Republik außerhalb Frankreich. Nach Tangem Kampfe erklärte fich bie Mehrheit mit 221 Stimmen für bas Ministerium. Allein ber Sturm erneuerte fich, als General Gutlleminot auftrat, fich zu rechtfertigen. Er mar frangofifcher Befandter in Conftantinopel gewesen und hatte bier vom Ronig

den Befehl erhalten, für die Polen zu wirken, war aber nachher von demfelben König desavouirt worden, so daß sich klar ergab, das Ganze war nur eine Demonstration gewesen und ber Gesandte misbraucht worden.

Der Kammermehrheit gewiß, ließ Perier sofort ein neues Bolizeigesetz votiren und brachte, vielleicht nur zum Schein, ber Opposition bas große Opfer, auf Erblickfeit ber Bairie zu verzichten. Man machte aus ihr eine Art von Senat, wie in ber Napoleonischen Zeit. Berryer geißelte bieses Experimentiren mit überlegenem bistorischem Geiste, aber vergebens.

Im Serbst brach ein bochft gefährlicher Aufftanb in Lyon aus. Unter ber Regierung Napoleons und mabrend bes Conti= nentalfpftems mar bieje Stadt ber Mittelpunct ber frangofifchen Induftrie gewesen und fehr reich geworben. Insbefondere blübte bier die Seidenweberei. Die Bourbons hatten ber Stadt Lyon nicht fo viel Liebe zugemandt, wie Napoleon. In ber Schweiz und in ben preußischen Rheinprovingen murbe burch zahlreiche neu entstandene Fabrifen ben Luonesen Concurreng gemacht. Bon Jahr zu Jahr waren in Frankreich bie Preise ber Lebensmittel geftiegen. Die Regierung Ludwig Philipps koftete mehr, als alle bisberigen und vergrößerte bie Steuerlaft. Die Fabritbefiger in Lyon fuchten nun ihr Deficit burch Berabbrucken ber Arbeitelohne zu becken, fo bag ein Arbeiter, ber 18 Stunden bes Tages arbeitete, und babeim eine Familie ernahren follte, nur 18 Sous verdienen konnte. Die vielen taufend Arbeiter ber Stadt flagten und begannen un= ruhig zu werben. Der beforgte Prafect Dumolart versammelte einen Ausschuß von Fabrifherren und Arbeitern und bewirfte, bag fie fich über einen Tarif bes Arbeitstohnes vereinigten. Biele Fabritherren aber meigerten fich, ben Tarif anzuerkennen, und er= flarten fich an eine Vereinbarung nicht gebunden, bie nicht gefetlich fen. Much forberten fie, ber Prafect folle gegen bie Arbeiter= verfammlungen einschreiten, weil bas Gefet fie verbiete. Dumolart Konnte nun gegen bas Gefet nicht handeln und in Baris nabm

man fich ber Cache gar nicht an. Die Fabritherren triumphirten; verringerten ben Arbeitelohn und fügten noch Sohn hingu. Da rotteten fich bie Arbeiter zusammen, am 21. November, verweiger= ten bie Arbeit und fcmarmten mußig burch bie Strafen, anfange nur in ber Abficht, vor ben Reichen ber Stadt ihr Glend gur Schau zu tragen. Die beunruhigten Fabritherren allarmirten bie Nationalgarbe, um etwaigen Excessen vorzubeugen, und eine Grenabier=Compagnie biefer Garbe, bie aus lauter Fabritanten beftand, gab auf bie Arbeiter Feuer, fen es aus Muthwillen ober aus vor= eiliger Angst, benn fie mar von ben Arbeitern nicht gereizt und auch bas Martialgeset mar vorber nicht verfündigt worben. Acht Arbeiter blieben auf ber Strafe liegen, bie übrigen ichrieen: "Bu ben Waffen!" und in wenigen Minuten bewaffnete fich jeber, wie er konnte, und murbe bas Pflafter aufgeriffen, um alle Strafen mit Barrifaden abzusperren. Die Arbeiter erhoben eine fcmarge Fahne auf ber gefdrieben ftand: "leben in Arbeit ober fterben im Rampfe." Der Brafect und General Orbonneau, Chef ber Mationalgarbe, fuchten fie zu beruhigen; aber General Roguet, Chef bes Militairs, martete ben Erfolg ber Unterhandlungen nicht ab, fondern ließ bie Ranonen bonnern und einen Angriff auf bie von Arbeitern befette Croixrouffe machen. Die Arbeiter glaubten fic verrathen, behielten bie beiben Unterhanbler als Beifel und leifteten einen verzweifelten Wiberftand, ben bie Nacht unterbrach. Dbgleich aber Roguet 3000 Mann ftark war, und über Nacht noch ein weiteres Regiment an fich zog, wurde er bennoch am andern Mor= gen durch einen unwiderstehlichen Angriff ber wuthenben Arbeiter gurudgeworfen und fat fich gezwungen, um feine Leute nicht un= nun aufzuopfern, bie Stadt zu raumen. Sierauf fehrte bie Orb= nung zurud. Die Arbeiter blieben rubig, mahrend ber Brafect und bie Gemeinbebehörben alles zu thun gelobten, um ihre gerechte Sache bei ber Regierung zu bevorworten. Allein Perter faßte bie Sache nur aus bem Gefichtspuncte ber Orbnungsftorung auf und beschloß, dieselbe exemplarisch zu bestrafen, um den Gefeten Achtung zu verschaffen und Furcht einzuflößen. Dicht lange vorber batten bie italienischen Flüchtlinge, welche gerne von Frankreich aus Italien revolutionirt hatten, viel Sympathien in Lyon gefun= ben, mas Periers Groll gegen biefe Stadt vermehrte. Dumolart wurde abberufen, jede ben Arbeitern gemachte Conceffion mider= rufen und eine Urmee von 26,000 Mann unter bem Marfcall Soult felbit, ben ber Bergog von Orleans begleitete, nach Lyon gefdidt, am 2. December. Die Arbeiter unterwarfen fich freiwillig, immer noch im auten Glauben, die Regierung werde fich boch ibres Elents erbarmen. Das gefcah aber nicht. Die Rabelsführer wurden verhaftet und gerichtet und 10,000 Arbeiter aus ber Stadt gemiesen. Um ben völligen Ruin ber Geibenweberet in Luon gu verhüten, glaubte ber König genug gethan zu haben, indem er ein für allemal 600,000 Franken anwies, um bafur Seibenwaaren in Lyon zu beftellen. 11m fein hartes Betragen zu beschönigen, ent= ftellten Beriers öffentliche Berichte bie Thatfachen, er mußte fich aber bafür in ber Rammer, beren Mitglied Dumolart war, als Lugner brandmarten laffen.

Ein anberer bebeutenber Tunult brach am 18. December in Gren oble aus. Das Wolf empörte sich gegen einen zu harten Steuereinnehmer. Daffelbe geschah am gleichen Tage zu Montpellier. In ben meisten Städten bes Südens schlugen sich während bes Winters die Liberalen mit den Anhängern der vertriebenen Dynastie herum. Zu Kastnacht erneuerte sich der Tumult in Grenoble. Junge Leute in Masken lärmten zu viel. Der Präsect Duval verbot beshalb ben nächsten Maskenball. Man brachte ihm bafür eine Kazenmusst und anstatt sich ber Nationalgarde zu bebienen, um die Auhe herzustellen, ließ er Linientruppen kommen, die den Platz auf brutale Weise räumten und viele Menschen verzwundeten, am 11. März 1832. Nun bewassnete sich das Volk, unsterstützt von der Nationalgarde, und zwang das schuldige Regiment zum Rückzug aus der Stadt. Allein Perier ließ hier wie in Lyon versahren, die Nationalgarde von Grenoble entwassnen, das schul-

bige Regiment mit Lobipruchen überhaufen und in bie Stadt wieber einrucken. Dur fo glaubte er feine Autorität fichern gu fonnen. Man beschulbigte ihn in ber Kammer, er gebe viel zu meit, eine Regierung mit gutem Gewiffen murbe milber verfahren und bennoch Behorfam finden. Aber feine Regierung habe eben fein gutes Gemiffen und innere Angft fen eigentlich bas Motiv ihrer außeren Bewaltthätigkeit. Dan nannte fein Spftem ben Terrorismus ber Weigheit.

In bemfelben Winter kamen mehrere taufend Bolen nach Frankreich, um als Flüchtlinge bort Schut zu fuchen. Ihre Un= mefenbeit gereichte ber Regierung zum Bormurf und als naturliche Berbunbete ber Opposition konnten biese tapfern und zu allem entschloffenen Manner in Paris fur bie Regierung gefährlich mer= ben. Es war baber naturlich, daß Perier fie von Paris entfernte und in die Städte Sud- Frankreichs vertheilte, ohne fich um bie Vorwürfe ber Opposition zu fummern.

In Paris felbft gab es ben Winter über nur fleine Rube= flörungen. Am 4. Januar und am 1. Februar 1832 murben fleine Berfcmorungen zu Gunften bes Bergogs von Borbeaux entbedt. Much murbe bie neue Secte ber St. Simoniften burch einen Procef unterbruckt. Der Stifter biefer Secte mar gu Unfang bes Jahrhunderts ein Graf St. Simon, einer ber bamaligen vielen Schwärmer für bie Menichheit, ber bas Seil von einer Rudfebr gum Raturzuftanbe ber allgemeinen Freiheit und Gleichheit, von einer Auflösung ber gesellschaftlichen Ordnung erwartete. Rach bem Tobe bes Grafen im Jahre 1825 verbreitete feine Lehre ein aus Spanien abstammenber Jube, Robrigues, und bie Unhanger mehrten fich. Die St. Simonisten verlangten eine allgemeine bruberliche Gleichheit und verwarfen infonberheit bie Che, als Schranke ber natürlichen Freiheit. Gbenfo verwarfen fie bas Eigenthum, alle Buter follten gemein fenn. Endlich bilbeten fie fich ein, bie brüberliche Liebe konne jede Regierungsgewalt erfeten. Gie er= wählten fich baber ein fogenanntes lebendes Gefet (loi vivante)

in der Berson eines s. g. Baters, der alle Klagen und Streitfälle in Liebe schlichten sollte. Ihr erster Bater war damals ein gewisser Enfantin, ein bilbschöner Mann mit prächtigem Barte, der in Paris großes Ausschen machte und durch Berlockung der Weisber sehr zur Ausbreitung seiner Secte beitrug. Indem er "die Rehabilitation des Fleisches" lehrte und den Naturtried nicht mehr zügeln, sondern nur noch "regeln" wollte, mischte er in die unsittslichste Licenz den nicht unpraftischen Gedanken einer Verbesserung der Race und Wiederherstellung der durch Unnatur aller Art versschwundenen ursprünglichen Schönheit des Menschengeschlichts. Die Gerichte machten dem Scandal ein Ende, aber die Iveen der Secte lebten im Volke sort und traten später bei den Communisten wiesder zu Tage.

Trot ber außern Rube, die Perier aufrecht erhielt, befand fich' Paris in einem bochft gespannten Buftande. Immer mehr idmanden bie Mufionen bes Juli, immer heutlicher trat bas falfche Spiel bes neuen Konigs hervor. Um meiften mar es bie Polen= frage, welche bie Leibenschaften erhipte; in Bezug auf bie Bolen war bie frangofische Nation ohne Zweifel von Lubwig Philipp bintergangen worben, und bas verzieh fie ibm nicht. Dazu fant Beriers frampfhafte Gewaltthätigfeit und ein unvorsichtiger Quebruck, ben Montalivet brauchte, indem er einmal die Frangosen Unterthanen nannte. Diefes Wort war burch bie neue Charte verpont, die Frangofen waren freie Burger, ihr Ronig nur ber Mann ber Wahl. Dag biefer Bablfonig von ber Gnabe bes Bolfs es jest magen wollte, fich mit plumpen Tafchenspielerfünften in bie alte Majeftat ber Ronige von Gottesgnaben bineinzufteblen, mußte jedes gefunde Gefühl aneceln, und es war nicht mehr Uch= tung ober Zuneigung; burch welche Ludwig Philipp einer großen Partei verfichert war, fonbern nur noch perfonliches Intereffe und bie Furcht ber Reichen vor einer neuen Revolution. Daber bie Unnatur, bag biefer Konig regieren konnte und zugleich von ber Breffe feines eigenen Landes und feiner Saupiftadt taalich mit Beichimpfungen ber infamften Urt überhäuft werben burfte. Satte er aufrichtige Unbanger gehabt, und bei ber Bartei ber gemäßig= ten Liberalen und Doctrinare, mittelft beren er berrichte, mabre Adtung genoffen, fo murben fie um feinen Preis bie unabläffige Beschimpfung ihres erkorenen Sauptes gebulbet haben. Neben ben Somabartifeln ber Oppositionsblätter maren es bauptjächlich Caricaturen, bie ben Ronia verhöhnten, und vor allem bas Sinnbild ber Birne. Der König batte ein auffallend breites Untergeficht, welches ein farfer Backenbart noch mehr ausbreitete, und einen zugespitten Schabel, ben ber haarschopf noch mehr zusvitte, fo baß feine Kopfform ziemlich einer Birne glich. Die Birne murbe nun in ungabligen Caricaturen variirt. "Sier fieht man Berier auf ber Rednerbühne, in ber Sand bie Birne, bie er ben Umfigen= ben anpreist und an ben Meiftbietenben fur 18 Millionen los= folägt. Dort wieber liegt eine ungeheuer große Birne, gleich einem Allp, auf ber Bruft bes ichlafenben Lafavette, ber, wie an ber Zimmermand angebeutet ftebt, von ber beften Republit traumt. Dann fieht man auch Perier und Gebaftiani, jener als Pierrot, biefer als breifarbiger Sarlequin gekleibet, burch ben tiefften Roth waten und auf ben Schultern eine Querstange tragen, moran eine ungeheure Birne hangt 2c." Sofern fich Ludwig Philipp viel bar= auf zu Gute that, ale Jungling im republifanischen Beere gebient und die Schlachten von Balmy und Jemappes mitgemacht zu haben, ftellte ihn eine Caricatur als Papagei bar, ber immerfort bie Worte Valmy und Jemappes wieberbolt.

Nicht wenig zur Misachtung bes Königs trug bie Art und Weise bei, wie er von der Kammer um seine Civilliste markten ließ. Er verlangte mehr, die Kammer aber bewilligte nur 12 Millionen. Bei einem König, der als haushälterisch bekannt war, befremdete das ungeheure Misverhältniß zwischen Ausgaben und Cinnahmen im Staatshaushalte. Man ersuhr, wie colossal die Nation durch die Beamten betrogen werde. Der scandalöse Proces bes Staatscassier Kesner, der einen Rest von 6 Millionen gesetzt

hatte, lüftete von der Corruption ben Schleier. Um sich eine Partet in der Kammer und im Lande zu sichern, mußte der König mehr ober weniger alle auf ungesetzlichem Wege bestechen oder den Untersschleifen durch die Finger sehen. Auch sein Cinschreiten zu Gunsten der reichen Fabrikherren in Lyon gegen die armen Arbeiter war für ihn eine Nothwendigkeit, weil alle Wähler des Reichs der bezeicheneten Classe angehörten und er nie aufhören durfte, im Interesse dieser zu regieren.

Niemand aber verstand die damalige Sachlage schlauer in seinem eigenen Interesse zu benüßen, als der kleine Thiers. Ueberzeugt, daß Casimir Perier bald abgenutt sehn murbe und daß der Julithron trot allem für eine gute Zeit fest stehe, suchte er sich dem König nun für ein Borteseusse zu empsehlen und kämpste für ihn in glänzenden Kammerreden, in denen er alle der Politik des Königs gemachten Vorwürse damit abwies, daß er versicherte, im innigen Bunde mit England seh Frankreich sicher, daß nicht nur seine eigene, sondern auch die Freiheit ganz Europas immer gedeihzlichere Fortschritte machen werde. Thiers blieb immer noch dabei siehen, Ludwig Philipp seh der Hort und die Stühe des Liberalismus, eine sehr kluge Berechnung.

Ende März 1832 kam die Cholera nach Paris und raffte eine Menge Menschen hin. Die Reichen flohen auf's Land, selbst die Deputirtenkammer bewies so wenig Muth und Würte, daß sie sich durch die Desertion fast aller Abgeordneten bis auf 35 Mitglieber entleerte und vertagt werden mußte. Der Pöbel der aufgeklärtesten Hauptstadt der Welt wurde von demselben Wahne angesteckt, wie die Bauern in Ungarn, und glaubte, die Krankheit sen Folge von doshafter Vergistung. Wer irgend eine Flasche oder ein Paket über die Straße trug, wurde als Vergister ermordet, öfters in Stücke gerissen. Die Regierung hatte genug zu thun, die Auhe herzustellen, sand aber keine Zeit, für die Kranken zu sorgen. Ein Aufruf an die öffentliche Wohlthärigkeit lieferte (nach dem Messager) nur 300 Kissenüberzüge, 1500 Leintücher, 600 Servietten,

4 Flanellstücke und 8 Paar Schuhe. Der Herzog von Orleans gab ein schönes Beispiel, indem er perfonlich die Spitaler besuchte, und Perter ließ es sich nicht nehmen, obgleich er felbst schon unpäglich war, ihn zu begleiten. Er wurde angesteckt und ftarb am 16. Mai.

Der König ernannte ten jungen Montalivet an feine Stelle, ben ibm Berier noch auf bem Tobbette empfohlen haben foll, ber ibm aber bauptfächlich beshalb genehm mar, weil er von ibm meniger Cigenwillen zu gewärtigen hatte. Die Opposition nabm bavon Veranlaffung, in einer am 22. Mai bei Laffitte von 41 De= putirten besuchten Versammlung einen compte rendu zu entwerfen und zu veröffentlichen, worin fie ihr Urtheil über bie Diffariffe ber Regierung niederlegte. Es war unterzeichnet von Laffitte, La= fanette, Dupont be l'Eure, Dbilon Barrot, Mauguin, Lamarque, Garnier Bages, Arago zc. Spater ichloffen fich noch fo viele an, baß ihre Babl über anderthalbhundert betrug. Gie wiederholten barin, mas icon oft genug in Bezug auf bie Quafireftauration gefagt morden mar, legten aber nicht mehr blos ben Accent auf bie Berfaunniffe in Polen und Italien und auf bie Gemaltmaß= regeln im Innern, fondern hauptfächlich und querft auf bie ichlechte Kinangwirthichaft Ludwig Philipps, auf bie großen Ausgaben, bie hoben Steuern und bie Belaftung ber arbeitenben Claffen.

General Lamarque hatte die Kundgebung auf dem Sterbebette unterzeichnet und verschied am 1. Juni an der Cholera. Sein Begrähniß wurde von der Partet zu einer großen Demonstration ausgebeutet, wie einst das des General Foy. Am 5. Juni verssammelten sich an 200,000 Leidträger trotz strömenden Regens. Den Leichenwagen zogen 150 Studenten, Juliusdecorirte und Invaliden, zu seinen Seiten gingen und hielten die Enden des Leichenstucks Lafayette, Laffitte, Marschall Clauzel, Mauguin. Dann folgten die Verwandten, die Deputirten und Pairs, das Offiziersecorps, die Offiziere Napoleons in ihren alten Uniformen, die Poslen und die Flüchtlinge vieler anderer Länder mit ihren Nationals

fabnen, barunter berühmte Ramen wie Lelewel, Sieramsfi, Ramorino, ber portugiefifche General Salbanba; ferner bie Juliusritter, Die Nationalaarde, die Invaliden, die Arbeiter nach ihren verschiebenen Sandwerken, endlich bie Gesellschaft ami du peuple und mehr als 5000 Stubenten. Auf bem langen Wege zum Rirchhof gab es nur vor einem Balkon, auf welchem ber Bergog von Fit=James fich befand und ben but nicht abnahm, einige Unrube. Man warf mit Steinen nach bem Balton. Die Beerbigung erfolgte mit Rube. Marschall Clauzel bielt die Grabrebe, ihm folgten viele andere Rebner. Lafanette bat bie ungeheure Bolksmenge, ben Tag nicht zu entweihen burch Exceffe. Allein bie Rebe bewirfte bas Gegen= theil, bie Arbeiter und Stubenten fehrten unter milbem Gereien: à bas Louis-Philippe! vive la liberté, vive la république! in bie Stadt gurud. Mitten im Gebrange erhob fich eine rothe Fahne, bas Symbol ber Republik, bie Polizei wollte biefe Rabne verbieten, Truppen rudten heran und branaten bie bichte Menge. Aber im Mu waren Barrifaden errichtet, Die gegen bie Golbaten mit außer= fter Wuth vertheibigt murben. Die bereinbrechende Racht machte bem Kampf fein Ende. Coult wollte um jeden Preis und fo raich als möglich Meifter bes Aufstandes fenn. Das Militair vermochte bie in ber Borftabt St. Antoine binter ben Barrifaben verfchangten Infurgenten nicht zu übermältigen und gog fich endlich guruck, be= gann aber icon um 5 Uhr Morgens ben Angriff von neuem. Es waren 50,000 Mann Truppen in ber Stadt, über bie ber Konig, ber in St. Cloud gemefen war und ichleunig gurudfehrte, Beer= ichau bielt, ungerechnet bie Nationalgarbe, bie ben Aufruhr miß= billigte. Die Insurgenten konnten baber nicht flegen, wollten fich aber auch nicht ergeben und vertheidigten fich auf's gahefte, bis eine Barrifade nach ber andern burch bas ichwere Gefdus zusam= mengeschoffen war. Bulest hielten fie fich noch in ber Rirche St. Mern, ichlugen lange jeden Sturm ab, verwarfen jebe Capitulation und schrien noch immerfort vive la république, bis fie alle bent furchtbaren Rartatichenfener und ben Bajonetten bes endlich ein=

bringenben Militairs unterlagen. Reiner wollte gefcont fenn, fei= ner murbe gefcont.

Obgleich jeber Wiberftand übermunden mar, erklärte ber Konig boch noch binterbrein bie Stadt Baris in Belggerungszuftanb. Thtere foll bagu gerathen haben, um bei ber ferneren Unter= brudung ber Parteien ber gefehlichen Formen überhoben zu fenn. Alle Berbachtigen wurden verhaftet, bie Artillerie ber National= garbe, bie polytechnische Schule aufgelöst; bie Redacteure ber Oppofitionsjournale entzogen fich ber Berhaftung burch rafche Flucht, bie Baupter ber Legitimiften aber, Chateaubriand, Fit = James, Sube be Neuville, murben mirtrich verhaftet. Der große Napoleon hatte einmal nach einer royaliftischen Berfdmorung die Republikaner verhaften laffen. Der fleine Thiers wollte ihm nach= ahmen und ließ nach einem Aufftand ber Republikaner bie Roya= liften festnehmen. Alle, bie gegen Ludwig Philipp maren, follten bet biefem Unlag gumal geguchtigt werben. Aber nicht nur eine Ungabl Deputirte thaten Ginfpruch, fondern auch ber unabhängige Richterftand proteffirte. Der Caffationshof erflärte alle Urtheilsfpruche ber mahrend bes Belagerungszuftandes niedergefesten Rriegs= gerichte für verfassungewidrig. Da befam Ludwig Philipp wieder Ungft und bob ben Belagerungszuftand fammt ben Rriegsgerichten eilends wieder auf. Auch Chateaubriand und feine Collegen mur= ben wieder frei. Das Trauerspiel bes 6. Juni endete wie eine Comotie mit ber Feier ber Julirevolution am 28. Jult. An ber gu Chren biefes Greigniffes errichteten und benannten Julifaule wurde bie Schöpfung jener Tage, bas Julifonigthum, mit obli= gaten Reben gefeiert und ein Regen von Chrenlegionstreugen auf bie Truppen, die Nationalgarbe und bie Polizei, die in den Junt= tagen für Ludwig Philipp thatig gemejen maren, ausgeschüttet. Auf ber Bruft gemeiner Polizeitiener megen zweideutiger Dienfte ein Rreug zu feben, welches Dapoleon nur fur große Sapferfeit in Schlachten ausgetheilt, mar jebem Chrenmann ein Abideu, fonderlich aber ben alten Golbaten, und bas trug nicht wenig bagu

Bet, Lubwig Philipp im Bergleich mit Napoleon verächtlich zu machen.

Im Nebrigen benutte Lubwig Philipp die unbestrittene Thatsache seines Sieges über die Parteien und den daburch erhöhten
Eredit seiner Regierung zu einem Ansehen von 125 Millionen und
machte den Marschall Soult zum Chef des Ministeriums, um auf
die Militairfrast der Regierung den Accent zu legen, den kleinen Thiers aber zum Minister des Innern, am 11. October. Wie die Regierung mit Casimir Perier ihre Würde versoren hatte, begann
mit Thiers eine niedere Gemeinheit der Regierungshandlungen,
die sich durch keine Phrasen verhüllen ließ. Ihlers misbrauchte
als Minister des Innern den Telegraphen zu Privatspeculationen
und wurde in wentaen Monaten ein Millionair.

Dadbem ber Konig bie republitanische Partei in ber Juni= folacht ganglich niebergeworfen, gonnte ihm bas Gluck auch einen großen, man fann fast fagen moralischen Gieg über bie Legitt= miften. 3hm, bem beuchlerischen Krondieb, fand Rarl X. immer noch murbevoll gegenüber. Jest follte etwas gefceben, mas bie ältere Linie ber Bourbons im Beiligthum ihrer Chre beflectte. Die Legitimiften hatten mit Ungebuld und beimlicher Freude zugesehen. wie Lutwig Philipp von ter Sobe feiner Popularität immer tiefer berabgefunken war. Im Guten Frankreichs gab es noch eine große Partei, bie ben alteren Bourbons aufrichtig anhing. Man entwarf alfo ben Plan einer Schilberbebung fur ben jungen Bergog von Borbeaux. Ronig Wilhelm von Holland fpielte babei eine große Rolle. Ihm mußte wegen Belgiens alles baran liegen, Ludwig Philipp zu ffurgen, mas auch mit feinen hartnäcfigen Beigerungen gegen bie Londoner Protocolle zusammenbing. Als Graf Orlow fich in Angelegenheiten Belgiens im Saag aufhielt, follen bebeu= tende Summen von ba nach Solyrood abgegangen und von ber Bergogin Karoline von Berry alsbalb verwendet worten feyn. Diefe Dame, vom Maricall Bourmont begleitet, hatte fich aus Solyrood nach bem haag und von ba nach Italien begeben und 2B. Mengel, 120 Jahre. IV. 28

schiffte sich am 24. April 1832 in Livorno auf einem Dampsschiff nach Marseille ein. Hier waren die Legitimisten zu einem großen Aufstand bereit, allein die Regierung war unterrichtet und hielt durch ihre Vorkehrungen alles nieder. Das Dampsschiff mußte umsehren. Die muthige Prinzessin landete heimlich bei Ciotat, fand aber feine Unterstützung und mußte zum Theil zu Tuß auf schwiezigen Gebirgswegen, nur von drei Gefährten begleitet, nach Biemont slüchten. Aber durch Briefe ihrer Anhänger gerusen, kam sie bald wieder über die Grenze und reiste unerkannt von einem abeilgen Schloß zum andern durch die Provence und den ganzen Süden bis in die Vendée.

Sier hatte fich eine Bartei fur Seinrich V. (ben Bergog von Borbeaux) erhoben und unter bem alten Ramen ber Chouans fingen bie Bauern, ihre Cbelleute an ber Spige, wieber ben fleinen Rrieg gegen bie beffehenden Behorben an. Aber General Solignac, Di= litaircommandant in ber Bendée, hatte icon vorher feine Dagregeln getroffen. Es fam nur zu fleinen Befechten, in benen bie Chouand beständig geschlagen murben, Enbe Dai und Unfangs Juni. Um hartnäckigften wehrten fie fich im Schloffe Benniffiere be la Cour, welches verbrannt murbe. Sie fprengten nachher aus, Die Bergogin von Berry fen mitverbrannt, um fie bor ben eifrigen Nachforschungen ber Bensbarmerie zu fichern; aber bie Polizet Lub= mig Philipps mar beffer unterrichtet. Chateaubriand, ber bie gange fittliche Burve bes alten Konigthums vertrat, ließ bie Bergogin bringend bitten, ben frangofischen Boben wieder zu verlaffen, auf bem fie unter ben gegenwärtigen Umftanben feine Ehre einfammeln tonne, fonbern fich nur ter Gefahr aussete, ber Polizei und Juftig ihres ichlimmften Feindes ausgeliefert zu merben. Dieg bat er am Ende Juli. Aber es mar ichen zu ipat, bie Berzogin konnte nicht mehr entkommen. Aus einem Berfted in bas andere gejagt, gelangte fie zwar nach Rantes, von wo aus fie zur Gce nach England hatte fluchten konnen, aber fie war ichon von allen Seiten umgarnt und verrathen. Die unglückliche Bergogin, eine

temperamentreiche Italienerin, gleich ihrer nach Spanien verheis ratbeten Schmefter Chriftine, hatte fich in ein zweibeutiges Berbaltniß mit einem beutiden Juben eingelaffen, Ramens Deut, bent fie ihr ganges Vertrauen ichenkte, ber aber ichon mit Montalivet im gebeimen Berkehr geftanden hatte und jest bie Ghre und bie Freiheit feiner boben Gonnerin bem folauen fleinen Thiers um eine bobe Summe Gelbes verkaufte. Durch ibn erfubr Thiers ben gebeimen Bufluchtsort ber Bergogin in Mantes, ließ bas Saus foaleid umftellen und alles burchfuchen. Man fand eine Tafel voll Speifen, aber ohne Gafte, einen noch unvollendeten Brief ber Berzogin und konnte an ihrer Unwesenheit nicht zweifeln, fand fie aber nirgends. Ueberzeugt, baß fie ba febn muffe, ftellte man in alle Zimmer bes Saufes Wachen und ba es falt war (6. Nov.), gunbeten gwei Genstarmen in einem ber Bimmer ein Raminfeuer an. Dun befand fich aber bie Bergogin gerabe binter biefem Ra= mine in einem engen Berichlage mit bem Fraulein von Rerfabiec und ben Berren von Menas und Guibourg zusammengepreft, von bem Reuer bes Ramins nur burd eine bunne Wand getrennt, und bie tootliche Site zwang fie, hervorzufommen, nachbem fie 20 Stunben lang bie Marter biefer engen Gefangenichaft ausgehalten hatte. Auf Befehl ber Regierung wurde fie fogleich nach bem Schloffe Blave abgeführt. Marichall Bourmont, ber mit in Rantes gewesen mar, entfam nach England. Bon hier aber mar bereits im Gep= tember ber gange Sof Rarls X. abgereift und nach Prag überge= fiebelt. Die Bermenbung ber Saager Gelber ftimmte England, ale bamaligen Allitrten Frankreichs, ungunftig gegen ben Gaft in Solyrood, der auch fonft von ber englischen Regierung unwürdig bebanbeit und von Gläubigern verfolgt murbe, weshalb fich berfelbe unter öfferreichischen Schut gurudzog.

Nun waren die Legitimisten wie die Republikaner geschlagen und unter Englands Bermittlung durfte Ludwig Philipp gerabe damals auch seine Kriegsmacht in Belgien entsalten und die Ersoberung von Antwerpen vornehmen, die fein Ansehen dem Aus-

lanbe gegenüber fund that. Seine Stellung in Curopa ichien unt fo fester geworben, als im Sommer (22. Juli) ber Sohn bes großen Mapoleon, ber junge Bergog von Reichftabt, an einer furgen Rrantheit rafd babingeftorben mar. Die bonapartiftifche Bartet in Frankreich beklagte biefen Tob in Profa und Berfen. Der Pring, beffen Physiognomie mehr ber Familte feiner Mutter, als feines Baters, nachschlug, mar noch zu jung, als baß fich eine fichere Bermuthung in Bezug auf bie Rolle magen liefe, bie er bet einem längeren Leben gespielt haben wurbe. Jebenfalls mar er burch feinen Ramen, als Erbe eines unermeflichen Rubmes und eines Thronrechts, beffen Wiebererneuerung nicht unmöglich mar, ein noch gefährlicherer Nebenbuhler Ludwig Philipps gewesen, als Beinrich V. \*) Das Glud mar alfo in biefem Jahre bem Ufur= pator überaus holb. Am 6. Juni foling er bie Republikaner, ber 22. Jult raffte bie hoffnung ber Bonapartiften binmeg, ber 7. November lieferte bie Mutter Beinrichs V. in feine Sante und war ber hartefte Schlag für bie Legitimiften, und am 14. Do= vember überfdritten feine Truppen bie belgifche Grenze, ihres Triumphes im Boraus gemiß. Das machte ben Ufurpator über= müthig.

Alls er am 19. November die Kammern eröffnete, und mit großem Gefolge nach dem Sigungsfaale ritt, siel auf ihn ein Schuß, ohne zu treffen, und ohne daß ber Mörder entdeckt wurde. Man hat damals allgemein angenommen, es seh ein blinder Schuß gewesen, von der geheimen Polizei selbst veranlaßt, um das Versbrechen den Republikanern oder Legitimisten zuschieben zu können, um den guten Bürgern von Paris den Werth des königlichen Lesbens, nach dessen Erlöschen nur eine wilde Anarchie gesolgt wäre,

<sup>\*)</sup> Man hat geglaubt, Metternich habe unmittelbar nach bem Tobe bes herzogs von Reichstadt den jungen Herzog von Bordeaux nach Oesters reich genommen, um an ihm ein neues Pfand und Drohungsmittel gegen ben französischen Usurpator zu bestigen. Es handelte sich indes damals nur sim ein anständiges Untersommen der unglücklichen Familie Karls X.

anschaulich zu machen, sie baber in ihrer Lovalität und Singebung gu befeftigen und zugleich bas Intereffe fur ben Ronig an biefent Triumphtage feiner Politif zu erhohen. Die nabern Umftanbe bes Attentats unterftusten ben Berbacht, bag bier eine bloge Comobie gespielt worben fen. Namentlich hatte ber Morber nicht unbemerkt entfommen fonnen, wenn nicht bie Polizet felbft babet betheiligt gemefen mare. Der Ronig ritt mit größter Rube in ben Gigungs= saal und hielt eine Thronrede, bie von Ruhmredigkeit ftrotte und ben Frangofen fagte, nun wurden fie boch wohl endlich einfeben, baf Franfreich nicht beffer, noch erfolgreicher regiert werben fonne. Die längst von ihm beflochene Mehrheit ber Kammer antwortete mit enthusiaftischen Gulbigungen und nahm von bem Schuffe auf ben Konig Gelegenheit, ihm Ergebenheitsabreffen gu vottren. Für ähnliche Abreffen forgten bie Brafecten in allen Departements. Thiers benütte bie gunftige Lage, um bie Opposition ihre Unmacht fühlen zu laffen. Doilon Barrot aber antwortete auf feine Ausfälle mit Burbe.

Bräfibent ber Deputirtenkammer wurde Dupin ber altere, unt ben fich bamals eine neue Partet, ber f. g. tiers parti gruppirte, bie fich zwifden bie Opposition und bie ministerielle Partei ftellte und mittelft ber erftern bie Minifter zu fturgen fuchte. Die mini= ftertelle Partet felbft beftanb aus Doctrinairs, an beren Spige Bui= got ftand, bie in Lubwig Philipp fort und fort ben echten und gerechten conftitutionellen Konig faben, und aus f. g. Imperialiften, an beren Spige Thiers fand, bie theils wieder angestellte ober aus ber Berbannung gurudberufene Unhanger Mapoleons maren, theils (wie Thiers felbft) bem neuen Burgerkonigthum nur napo= Teonifche Ibeen einimpfen, bie Blogen Ludwig Philipps mit bem alten Raifermantel zubeden wollten. Der zwerghaft fleine Thiere fpielte ein wenig ben Uffen Napoleons. Auf feine Beranftaltung wurde nicht nur bas Standbilb Napoleons wieber auf bie Ben= bomefaule gefett, fontern eine Inschrift verfundete auch ber Dach= welt, bag bas auf Befehl Ludwig Philipps unter bem Minifterium

von Thiers geschehen seh. Der "National", bamals von Carrel redigirt, bas geistreichste und muthigste Oppositionsblatt, spottete barüber und erinnerte baran, mit welcher Verachtung der Schatten des großen Napoleon auf die Affen und Kahen herabsehe, die seine Meliquten entweihen, um ihre Scham zu bedecken. Ludwig Phlipp war gewiß nicht in die Erinnerungen an Napoleon verliebt, aber er ließ Soult, Thiers und die andern Imperialisten gewähren, weil sie ihm bamals Perier ersehten und die imponirende Sprache sührten, die ihm nügte. Allein er hat sich verrechnet. Der den Geist Napoleons herausbeschwor, besaß nicht die Kraft, ihn wies der zu bannen.

Damals stand alles für ihn gut. Er lebte diesen Winter über auf einem ungleich höheren Fuß, als früher, schloß die zubringstichen Spiesburger und ihre langweiligen Frauen von seinen Sastons auß und sührte wieder die alle Hosetitette ein. Guizot aber arbeitete sleißig an einem umfassenden Schulgeset, welches die Jugend und mithin die Zukunft Frankreichs in seinem Sinne leiten sollte. Ein Doctrinair und Protestant, war er begreislicherweise nicht geeignet, dem katholischen Frankreich dauernde Gesetz vorzusschreiben. Er trat zwar dem Klerus nicht direct entgegen, sondern wollte die Mitzulassung besselben zur Schulaussischt dulben, huldigte aber im Uebrigen dem preußischen System, nach welchem Bolksunterricht den Bauern ausgezwungen und nicht auf Lesen, Schreiben, Rechnen und Christenthum beschränkt, sondern auch auf Naturkunde, Geographie, Geschichte und Mathematik ausgedehnt werden sollte.

Der französische Klerus war bamals gespalten. Ein Theil hing Karl X. an, ein anderer glaubte sich bem Bürgerkönigthum accommobiren zu muffen. Eine besondere Partet schuf der geistvolle Lamennais, indem er sich den Republikanern anschloß und die Kirche mit dem Bolk identificiren, als Bundesgenoffin der Bölker gegen die Staatsomnipotenz in den Kampf führen wollte. Diese Ivee, die in Belgien kurze Zeit eine praktische Geltung gewinnen konnte, widersprach zu sehr allem Confervatismus der alten Kirche,

als daß sie hatte burchgreifen können. Der Papft erklärte sich in einem enchklischen Schreiben vom 15. August 1832 sehr entschieden bagegen und vermied alles, was ben Bürgerkönig und seinen protesstantischen Minister hatte reizen können, der französischen Kirche webe zu thun.

Die bestegten Republikaner zeigten einen unbeugfamen Muth und machten bie Processe selbst, burch welche sie verurtheilt wursen, zu einer Wasse gegen bie Regierung. Ihre unbändige Presse sollte gezügelt werben; aber die angeklagten Redacteure benutzen die Nedefreiheit vor ben Assissen, um die aufreizenosten Reden zu halten und zur Regierung in einem Tone zu sprechen, als ob sie die Richter und die Regierung die Schuldige wäre. In diesem Sinne vertheidigten sich Cavaignac (Bruber bes Generals), Marrast und Raspail im Frühjahr 1833. Dagegen hatte der alte Lasabette die Schwachheit, abwechslungsweise nach Hose zu sahren und dann wieder mit den Republikanern aller Nationen zu liebäugeln.

Marraft benutte feine Vertheibigungsrede vor Bericht, bie alebalb gedruckt und in ungabligen Abbrucken verbreitet wurde, hauptfachlich um ber Nation und ber gangen Welt bie innere Corruption, bie vom Thron ausgehende fittliche Faulnig zu ent= bullen, bie geheime Verfdmorung bes Throns mit ben bestochenen Rammern zu Betrug und Uebervortheilung jeber Urt, mit einem Wort zur Plünderung ber Nation. Er bewies, bag 122 Mit= glieber ber Deputirtenkammer zufammen 2 Millionen Befolbung bezogen, und bag bie Unbanger ber Regterung noch auf andere Weife, außer burch Memter, auf Koften bes Bolfs bereichert murben. "Die glücklichen Borfenfpeculationen, bie man im vorigen Jahre fo febr gemifbraucht bat, find fur Niemand ein Webeimniß! Jeber erinnert fich ber ichon am Tage vorher befannten nachrichten, welche erft am Tage nachher befannt gemacht wurden, nachdem man große Befdafte realifirt hatte. War bie Kammer benfelben fremb? Dhne Bweifel. Und bennoch folug man in ber Sigung ben Courszettel an, als ob berfelbe gur Tagesordnung geborte! Ihre Abfichten find

gewiß die reinsten, meine Herren, und bennoch haben Sie in zwel Jahren mehr geheime Fonds bewilligt, als die Acstauration in der letten sechs Jahren gesordert hat. Sie sind bei der Zuckerprämie vollsommen unbetheiligt, und bennoch ist diese Prämie seit 1830 von 7 Millionen auf 19 gestiegen; und merkwürdigerweise ist der dritte Theil dieser Summe zwischen sechs großen Häusern getheilt worden, unter benen die gewisser Mitzlieder, die Sie mit threm Vertrauen beehren, und namentlich das des ersten Ministers obenan stehen. Und in der That sieht man in den Ordonnanzen der Prämien für 1832 das Haus Perier, Gebrüder, mit 900,000 Fres., das Haus Delessert mit 600,000 Fres., das Haus Humann mit 600,000 Fres., das Haus Kumann mit 600,000 Fres., das Haus Kumann mit 600,000 Fres., das Haus Kumann mit

Die Niederlage ber Legitimisten zeigte sich balb als größer und ichimpflicher, als fie felbft nur geahnt hatten. Chateaubriant forteb noch im Winter einen Brief voll Begeifterung an bie ge= fangene Bergogin von Berry und nannte fie eine Martyrerin für bas heilige Recht ihrer Rinder. Man vernahm, bie Bergogin fen unwohl und ber Argwohn, ber ben Burgerfonig jebes Frevels fähig hielt, fprengte icon aus, er habe fie vergiften laffen. Aber ber Moniteur verfündete ber überrafchten Nation, daß am 22. Fe= bruar bie Bergogin zu Blage bem Gouverneur bafeibft, General Bugeaud, erklärt habe, fie habe fich mabrend ihres Aufenthalts in Italien heimlich verheirathet. Der Moniteur fügte bingu, biefe Erklärung fen in bie Archive bes Kontgreichs niebergelegt worben. Bugleich erfuhr man, baß fich bie Bergogin in gesegneten Ilmftan= ben befinde. Die Sade machte ungeheures Auffeben. Alls man aber erfuhr, Ludwig Philipp habe um ben Buftand ber Bergogin gewußt, aber Befehl ertheilt, benfelben zu Blage vollständig gu ignoriren, bis bie Bergogin felbst und zwar schriftlich fich bagn bekennen wurde, emporte biefe neue Arglift bes Konigs burch ihre beispiellose Miederträchtigkeit selbst bie unverföhnlichsten Teinde ber alten Dynaftie und bie frangofifche Preffe bewies mit merkwürdiger

Mebereinftimmung ber gefangenen Pringeffin ein ichonungsvolles Mitleiden, bagegen bem Konige bie gange Berachtung, bie er ver= biente. Der Temps fdrieb: "Satte bie Reglerung ben Gieg mifibraucht, um ben Ruf ber Bergogin zu brandmarken, indem man uns bie Schwächen ber Frau entschleiert, fo mare bies ein ber frangofischen Lonalität unwürdiges Benehmen." Der Courier Frangais forieb: "Es gibt feinen ehrlichen Mann, ber, zu welcher Partet er auch gebore, gegen eine Frau und gar gegen ein Mitalieb feiner eigenen Kamitte, wie bier bie Regierung Lubwig Bbi= lipps gegen bie Bergogin von Berry, gehandelt batte." Der National fdrieb: "Möglicherweise ift bie Erflärung ber Bergogin ein Triumph für bie Anhänger ber jungern Linte, wir aber, benen beibe Linten gleichgültig find, feben nicht ein, mas bie jungere babei gewinnt, wenn fie mit Urkunden belegt, bag bie Bergogin von Berry, be= rühmten Beifpielen folgend, wie faft alle Frauen beiber Linien, nicht als Bestalin leben wollte, weil fie feinen Mann, ober ihren Mann nicht mehr hatte." Das war eine ftarte Auspielung auf Ludwig Philipps Schwester, Abelaibe, welche unverheirathet war, aber in vertrautem Umgang mit einem boberen Offizier lebte und ber man nachfagte, fie fen ihres Brubers vornehmfte Rathgeberin und voll Sinterlift, wie er felbft. Der National erinnerte ferner an bie Delicateffe, bie fich fürftliche und nahe verwandte Familien foulbig fegen, und an ben Cultus ber Chre, ber bie Bolfer aus= zeichne, aber bei ben Vornehmen nicht mehr gefunden werbe. "Ge= wiß lebt in Paris nicht eine arme Taglobnersfamilie, bie, und wenn es ibr auch ihr lettes Stuck Brod foftete, auf bie Stirne eines ihrer Mitglieber, und mare es auch bas verworfenfte Weib, eine Urfunde bruden möchte, wie bie, womit Ludwig Philipp feine Arcive vermehrt." Da bie Bergogin ihren heimlichen Ge= mahl nicht nannte, fo biteb ben entehrenbften Gerüchten Raum. Der übereinstimmenbfte Berbacht fiel auf ben Juden Deut, ber unter Mitmiffenschaft bes Königs und im Golbe bes fleinen Thiere als Bertrauter ber Bergogin auf ihren Irrfahrten Gelegenheit ge=

babt hatte, sie zu versühren. Man bob besonders hervor, daß die Herzogin gesagt habe: "dieser Mensch, dem ich mehr als mein Leben anvertraut, hat mich verrathen." Allein es ist nichts er= wiesen und man ist nicht berechtigt, die unglückliche Dame burch die Voraussetzung des schlechtesten Geschmackes noch tieser zu er= niedrigen.

Am 10. Mai 1833 fam bie Herzogin zu Blage mit einer Tochter nieber und erklärte jest erft, ihr beimlicher Gemahl fen ber junge Graf Lucheft Ballt. Derfelbe mar Attaché ber neapoli= tanischen Gefandtichaft in Solland und hatte ben Saag, mo fie ihn vor ihrer Reife nach Italien (April 1832) gefeben, feitbem nicht verlaffen. Dan weiß nicht, ob fie ibn freiwillig genannt hat, oder ob er ihr von Ludwig Philipp octropirt worden ift. Bufrieben, ben Legitimiften biefen Schlag beigebracht zu haben, ber es ber Bergogin von Berry ferner unmöglich machte, als Regentin im Namen ihres Sohnes aufzutreten, ließ fie Lubwig Philipp am 8. Juni frei und ichickte fie zur See nach Palermo, wohin auch Luchest aus bem Saag abreifte. Rarl X. mar über ben gangen Borgang febr entruftet, aber alle Legitimiften vereinigten fich ba= bin, bas unichulbige Saupt Beinrichs V. fonne meber erniebrigt, noch verunreinigt werben burch einen von Thiers feiner Mutter gefpielten, ichanblichen Streich. Der alte Ronig gewann es baber über fich, feiner tief gebemuthigten Tochter zu verzeihen, und fie wieber zu fich zu nehmen; ja er reifte ihr im October fogar von Prag bis nach Leoben entgegen.

Die Arglift Ludwig Philipps richtete sich wiederholt gegen seine eigenen Minister. Die Männer, die er nicht wie Thiers bestechen und zu Mitschuldigen seiner Pfissigseit machen konnte, versstand er immer durch einen geschickten Stoß hinterwärts niederzuwerfen. Und auch die ihm am treuesten gedient, waren nie sicher, daß er sie nicht einer Rücksicht bes Augenblicks herzloß zum Opfer brachte. In der ersten Zeit seiner Regierung hatte er den Nordzamerikanern, die noch eine alte Forderung an Frankreich geltend

machten, 20 Millionen bewilligt, viel zu viel, aber bamals aus einer politischen Berechnung, um an den Vereinigten Staaten von Norbamerika eine Stüte seiner noch jungen Herrschaft zu gewinnen. Das Gelb war noch nicht bezahlt, ja die Bewilligung aus Scham noch gar nicht bei der Kammer nachzesucht worden. Mittlerweile hatte sich alles sür Ludwig Philipp günftig angelassen, er brauchte die Nordamerikaner nicht mehr und ließ nun in der Kammer alle vom Hof abhängigen Deputirten gegen die vom Minister de Broglie beantragten 20 Millionen votiren, so daß die Summe verweigert wurde. Eine so schnöde Behandlung von Seiten des Königs konnte sich Broglie nicht gefallen lassen und mit ihm nahm auch Sebasstiant, als Minister der auswärtigen Angelegenheiten, seine Entslassung, am 1. April 1834. Admiral Rigny und Duchatel traten bagegen ins Ministerium ein.

Großes Unrecht übte Ludwig Philipp abermals an ber Stadt Lyon aus. Die Roth in biefer Stadt hatte wieder zugenommen, indem bie Fabrifanten noch einmal ben Arbeitstohn berabbrudten. Die Arbeiter waren in Bergweiflung. Durch bie frubere Erfah= rung belehrt, erwarteten fie von ber Regierung feine Gulfe. Es blieb ihnen nichts übrig, als bie Alrbeit zu verfagen. 20,000 Beb= ftuble ftanben an einem Tage leer, aber bie Fabrifanten bielten aus, bie Regierung ichwieg, und wollten bie Arbeiter nicht ver= hungern, mußten fle gegen ben niedrigsten Lohn wieder zu weben anfangen. Die Bewegung hatte im Februar 1834 ftattgefunden und teine Beborbe hatte fich barein gemijcht. Erft nachdem alles wieber ruhig und bie Arbeit im Gange war, wurden fechs Arbeiter wegen Aufruhre verhaftet. Das gab nun bojes Blut und bie Ar= beiterbevolkerung wurde fehr unrubig. Aber ohne ben mindeften Belehrungs- ober Begutigungsversuch zu machen, ließ die Regierung 10,000 Mann Truppen mit gabireicher Artillerie in Lyon einruden, um ben Gerichtshof zu ichugen, ber am 8. April bie feche Gefangenen verurtheilen follte. Die Besonnenen unter ben Ar= beitern felbit und am meiften bie Sauvter ber gebeimen Gefell=

fchaften mabnten bringend gur Aube, weil ein Gieg über eine fo große Angahl von Truppen und Kanonen nicht benkbar mar, und alles barauf hindeutete, bie Regierung erwarte und wunsche eine Bolfderhebung, um fie nieberfcmettern und abermals einen Eriumph feiern zu können. Allein es war nicht möglich, einen Bu= fammenftog zu verhuten. In einer engen Gaffe murbe am Bau einer Barrifate angefangen. Gin Gensbarm fam bagu, wollte es verhindern und tobtete einen Arbeiter. Diefem Auftritt folgte eine milbe Bewegung und ein furchtbarer Angriff von Geite ber vor= bereiteten Truppen unter General Alymar. Indeffen waren bie Arbeiter zu erzurnt und verzweiflungevoll, als bag fie fich nicht aufs helbenmuthigfte gewehrt hatten. Im Innern ber Stadt burch Barrifaben gefdust, fampften fie bis Morgens am 15. April fechs Tage und Nächte hindurch als Leute, die nichts mehr zu verlieren haben. Endlich murben fie übermunden, nachdem bie Truppen fich nach und nach bis auf 40,000 Mann verftarft hatten. Diefer furdtbare Rampf in Lyon, ber fo viele Menschenleben koftete, hatte leicht vermieben werben konnen, und laftet ichwer auf ber Seele Ludwig Philipps.

Während bieses Sturmes in Lyon war Paris selbst in sieberhafter Bewegung. Falsche Gerüchte vom Sieg der Arbeiter und,
wie man damals allgemein sagte, Proclamationen durch die geheime Polizei selbst, bewogen einen Theil der Arbeiter in Paris
aufzustehen und Barrisaden zu bauen, am 14. Aber sie wurden
von der Uebermacht rasch niedergeworsen. Die Soldaten erhielten
ben Besehl, keinen Pardon zu geben. Aber nicht blos Bewassnete,
sondern auch Greise, Weiber und Kinder wurden in der Rue

Transnonain umgebracht und icheufliche Greuel verübt.

Der König ließ sich von ber Kammer eine Bermehrung ber Armee becretiren und ganz Frankreich entwaffnen. Alles vereinigte sich, sein Glück zu vermehren, benn am 20. Mai ftarb ber alterssichwache Lafayette, bessen Popularität ihm immer noch Angst gemacht hatte. Nun waren aber bie Männer, die ihm so entschei-

benbe Siege über bie Republikaner und Legitimiften hatten erfech= ten belfen, die Imperialisten, felbst wieder im Falle, ibm verbachtig gu werben. Er wollte wenigstens nicht, bag fie ibm über ben Ropf wachfen follten. Soult hatte alles geleiftet, wozu er ihn brauchte. Jest fchickte er ihn fort, am 17. Juli. Gerard follte ibn erfeten, ba er aber vom Konig milbere Magregeln und eine Umneffie verlangte, blieb auch er nur brei Monate Minifter und murbe im October wieber fortgefdictt. Auch bie andern Minifter munichten ein milberes Syftem und waren ehrlich genug zu glau= ben, ber König habe ben guten Willen bazu. Auch ber vorsichtige Thiers meinte, man konne nicht fortregieren, ohne gur Dläßigung und Gnabe gurudgutebren. Er filmmte mit Gerard nicht aus Bumanitat, aber aus Rücksichten ber Rlugbeit überein und meinte, ber Ronig fonne gar nicht anbers, als ibm folgen. Allein auch er, auch Guizot murben fortgefdicht. Beim minifteriellen Abidiebs= fcmause, am 10. November, ging Thiers fo weit, über bie Berle= genheit bes Königs zu spotten, ber fein neues Ministerium werbe gu Stande bringen konnen. Aber icon am folgenben Morgen mar Maret, Bergog von Baffano, als Chef bes neuen Minifieriums ernannt. Der Schlag traf bie Doctrinairs, wie bie Imperialiften. Der König zeigte ihnen zum erstenmale, er allein fen ber Berr. Allein es war zu fruh fur ben Ronia, fo fühn aufzutreten. Maret, bem er ben jungen Dupin, Tefte, Paffy zugefellt, bielt fich fur gu fdmach ben machtigen Rammerparteien gegenüber, und gab bas Portefeuille in bie Sande bes Ronigs guruck, ber fich nun ernte= brigen mußte, wieber gu Thiers gu ichicken und benfelben um Die= berübernahme bes Minifteriums zu bitten. Er fannte feinen Mann, indem er ibn "lächelnd" empfing. Thiers that alles für ein Porte= feuille, gab alfo auch feinen Widerftand gegen bie konigliche Ent= ichliefung auf, verlangte aber ben Wiebereintritt Ouizots und ver= ftärkte fich mit ben Doctrinairs, und ba biese mehr ober weniger für bas ftrenge Suftem Periers maren, fo vertheibigte jest auch Thiers ein milberes Berfahren nicht mehr und begann fein Umt

bamit, von ber Rammer Gelb gum Bau eines ungeheuren Saales zu perlangen, in bem bie Aprilgefangenen gerichtet merben follten. Da auch ber chrliche Bergog von Broglie wieder ins Mi= nifferium gezogen worden war, vermochte bie Rammer ber im Dinifterium bargeftellten Alliang ber Imperialiften und Doctrinaire, Thiers und Guigot, nicht zu wiberfteben und potirte alles, mas fie verlangten, jest auch bie lange beftrittenen 20 Millionen fur Norbamerifa, von benen nur 1,200,000 Fr. burd Gegenrechnung abgezogen wurden. Dan machte geltend, es fen nicht ber Dube werth, um einer folden kleinen Summe willen, fich mit einer großen und befreundeten Nation zu übermerfen. Der Proceg ber Uprilgefangenen, zu bem fo große Unftalten getroffen wurden, fette Frankreich nicht in Unrube. Babrend ber Saal gebaut murbe, floben bie Sauptangeklagten aus bem Rerker, ben Reft vergag man über andern neuen Dingen. Gie wurden erft 1836 ohne viel Aufseben abgeurtheilt, fein einziger bingerichtet.

Aeußerlich schien die Kammer, das Ministerium, der König in voller Eintracht zu handeln und das Parteiwesen überwunden. Allein der König war voll Haß gegen Thiers und Guizot, die ihm das Alleinregieren abermals unmöglich gemacht hatten; Thiers und Guizot selbst waren sich in den Principien und deuten Neid zuwisder; endlich that der alte Dupin wieder alles Mögliche, um den tiers parti zu verstärken und die durch Thiers und Guizot combinirte Kannnermehrheit zu sprengen. Dupin hatte dabet gar kein Princip, ihn stackelte lediglich der Neid. So elende Menschen dursten Jahre lang um die Geschieße Frankreichs spielen. Man muß diese traurige Wahrheit sestigken, um sich den Misseredit zu erklären, in welchen nach und nach das constitutionelle System gerathen ist, um einerseits republikanischen Hossfnungen, andrerseits imperialistischer Braxis Raum zu geben und Zustimmung zu verschaffen.

Bei ber fünften Feier bes Julifostes, am 28. Juli 1835 ritt ber Konig mit großem Gefolge, um Geer und Nationalgarbe gu muftern, bie Boulevarbs entlang, als aus einem fleinen Saufe eine furchtbare Explosion sich entlub, ein mahrer Sagel von Flintenfugeln, welche bicht hinter bem Konig ben Marfcall Mortier, ben General Lachaffe be Verigny, ben Dberft Raffé, Dberftlieute= nant Rueuffer, Capitain Billate und andere niebern Ranges tobtete, noch mehr verwundete. Der Bergog von Orleans erhielt eine leichte Contuffon, feinem Bruder, bem jungen Bergog von Joinville wurde bas Pferd unter bem Leibe erschoffen, ber König blieb unverlett, nur fein Pferd baumte fich und batte ibn balb abgeworfen. Die Urface war eine Art Sollenmaschine gewesen, eine Combination von mehr als hundert Flinten, die ein gewiffer Fieschi binter einem Jaloufielaben angebracht und zumal losgeschoffen hatte, in ber Abficht, ben König mit feinen Gohnen zu treffen. Er wurde entbedt und hingerichtet. Man erinnerte fich babei bes früheren Schuffes auf ben Konig, ben man ominoferweise "Signalfduß" genannt batte, well man vermuthete, er fen von ber Polizet felbft ausgegangen. Ein Signalicup mar es in ber That gewesen, weil ein fingirter Morber wirflichen Mortern ein verhängnifvolles Beiden gegeben hatte. Eine eben fo gerechte als furchtbare Warnung für bie, melde glaubten, mittelft ber Luge regieren gu fonnen.

Aber bie Megierung war in ihren Egoismus bamals so vertieft, daß sie nicht erschrack, sondern nur pfiffig gleich wieder das entseyliche Ereigniß zu ihrem Nugen auszubeuten suchte. Der vereinzelte Fanatismus Fieschis wurde zum Ergebniß eines Complotts gemacht und der ganzen republikanischen Partei die Mitschuld aufgebürdet (wie dereinst Rohebue's Mord den gesammten Patrioten Deutschlands). Thiers ließ sogar Urmand Carrel, den muthigen Herausgeber des National, seinen ehemaligen intimen Freund, verhaften, der ganz ohne Schuld war. Sodann brachte das Ministerium im August Geschesvorschläge vor die Kammer, die im nächten Monat unier dem Namen der Septembergesche wirklich angenommen wurden. Durch dieselben erhieit der Justizminister das Necht, in Nebellionssällen das gerichtliche Versahren abzukürzen und Afsisen zu wählen, welche und wie viel er wolle. Ferner

wurde die Presse burch Androhung ungeheurer Geldstrafen beschränkt und die Censur wenigstens der Zeichnungen und Bilder wieder einzgeführt. Die Folge war, daß augenblicklich über hundert Journale in Frankreich eingingen, die übrigen sich mäßigten. Billigerweise konnte man es Ludwig Philipp nicht verdenken, daß er endlich die Gelegenheit ergriff, um die scandalösen Karikaturen zu vertilgen, die ihn fort und fort vor dem Bolk beschimpften. Allein jeder Undefangene mußte fragen: wozu Ludwig Philipp, wenn er doch nur wieder versuhr, wie Karl X.?

3m Winter batte ber Finangminifter Sumann (ein reicher Raufmann aus Strafburg) tie Natvetät, tie Rammer barauf aufmerkfam zu machen, bag ber Ertrag von allem Eigenthum in Frantreich im Durchichnitt 3 p. c. fen, mabrent ben Staatsglaubigern 5. p. c. gezahlt werben mußten. Man erwartete nun von ihm einen Untrag auf Berabsehung bes Binfes, aber er erfolgte nicht, weil fich ber Konig aufs bitigfte bagegen erflarte. Er felbft und feine Bertrauten waren bet tem hohen Binsfuß betheiligt. Da nun bas Ministerium fowieg, ftellte ber Deputirte Gouion ben Antrag, burch Berabsetung bes Binfes jahrlich ben Steuerpflichtigen 26 Millionen zu erfparen. Die Ministeriellen ericopften fich in fophistifder Berebfamfeit gegen ben Untrag, aber bie Rammer nabm ihn mit 2 Stimmen Mehrheit an. Cogleich entließ ber Ronig bas gange Minifferium. Wenn man feinem Gelbintereffe entgegentrat, murbe er allemal unerbittlich. Die Doctrinaire hatten bie Stimmenmehr= beit nicht mehr, also meg mit ihnen! Mur Thiers mar immer nech und zu allem brauchbar. Ihm gelang es, aus bem tiers parti ein neues Ministerium zu mahlen, welches mit ihm und bem Konig "burch bick und bunn" zu geben versprach. Darunter befanten fich Cauget, Baffy, Belet, bie fur Gouions Antrag gestimmt hatten, jest aber um bes Portefeuilles willen ber Binsherabsetung entjag= ten. Mit ber Beseitigung berfelben bingen andere Unterlaffungs= funden gufammen. Bergebens vertrat ber Deputirte Buftenberg von Borbeaux bas Intereffe ber Wein= und Ackerbauern und tabelte

bie einseitige Brotection, welche bie Regierung ber Inbustrie auf Kosten bes Lanbbaus gemähre. Vergebens wurde auch bamals auf Eisenbahnen angetragen. Reiche hammerwertbesiger, beren Eisen nicht ausreichte, noch gut genug war, wollten die Einsuhr bes engslischen Eisens vermeiben und gehörten ber reichen Gaunerbande an, bie damals ben Hof, das Ministerium und die Kammer umfaßte. Die Verebtsamkeit erschöpfte sich in Sophismen, die gegen den Bau ber Eisenbahnen sprachen. Diese eble parlamentarische Kunst war herabgesunken zur Buhlbirne des niedrigsten Geldinteresses. Der Maschinist dieses ganzen Lügensystems aber war der kleine Thiers, der seine Millionen häufte, mährend bittere Noth bet den untern Classen in Stadt und Land sich mehrte.

Am 25. Juni 1836 schoß abermal ein Mörter auf ben König, ohne ihn zu treffen, ber handlungsbiener Alibund, welcher erklärte, er habe die Freiheit durch ben Tod bes Tyrannen rächen wollen.

Er murbe mie Fieschi balbigft bingerichtet.

Der König glaubte biese letten Buckungen bes niebergemor= fenen Republikanismus verachten zu muffen, beherrichte bie Rammer, hatte bie Breffe geknebelt, fand überall Geborfam in Frankreich und wurde beshalb auch von ben Großmächten mehr und mehr beglückwünscht und mit schmeichelhaften Reten belohnt. Das machte ihm Muth, bie Banbe gu lojen, in benen ibn bisber England ge= halten hatte. In ber englisch-frangofischen Alliang feit feiner Thronbesteigung übermog bas englische Interesse und batte überall bie Initiative. Frankreich mar von England nur ans Schlepptau ge= nommen. Es mußte fich alles von ihm gefallen laffen, benn es hatte an England ben einzigen Alliirten gegen bie vereint handeln= ben nordischen Mächte. Talleprand hatte zwar immer bie Miene angenommen, als ob er in London bie Bugel in ber Sand halte; allein tiefer Renegat ber Revolution war in England langft be= kannt und von der folgen Aristofratie verachtet. Lord Palmerston ließ ihn im Vorzimmer warten. Wenn Belgien unabhangig wurte, fo geschah es nicht burch Frankreich, fondern burch Eng=

lanb. Nicht ein französischer, sondern ein englischer Candidat wurde König von Belgien. In der polnischen Frage entschied England durch Lord Durham, nicht Frankreich durch Talleyrand. Auch in Spanien und Bortugal diente Frankreich nur der engslischen Politik. Dieses Dienstes war nun Ludwig Philipp herzelich fatt und sobald er die Möglichkeit erkannte, mit Desterreich geben zu können, vernachläßigte er England, welches ihn doch brauchte und daher nicht mit ihm brechen durfte. Man schried die Wendung der französischen Politik von der englischen auf die österreichische Seite Thiers zu. Gewiß mit Unrecht. Ludwig Phislipp ließ sich in so wichtigen Dingen nicht leiten. Thiers war nur sein Werkzeug.

Mit bieser Wendung der Dinge hing die Nothwendigkeit zufammen, den Gerzog von Orleans zu verheirathen, um dem Thron
legitime Erben zu geben. Eine standesmäßige Gemahlin konnte
ber Prinz nur in Deutschland sinden und bedurfte bazu einer intimen Annäherung der französischen Politik an die öfterreichische.
Der Prinz hosste sogar auf die Hand einer Erzherzogin, sah sich
darin aber getäuscht, denn obgleich er in Wien eine glänzende Aufnahme fand, lehnte man doch seine Bewerdung ab. Man
glaubt, daß Rußland auch die kleinen Höse bestimmt habe, ihm
überall Körbe zu ertheilen. Es gelang ihm erst nach vieler Mühe,
die junge Prinzessin Helene von Mecklenburg-Strelitz zur Braut
zu gewinnen. Ihr eigener Bruder erklärte sich aus hestigste dagegen, und ohne die gütige Vermittlung ihres Oheims, des Königs von Preußen, wäre auch diese Verlobung nicht zu Stande
gekommen.

Je mehr Rußland burch feinen Einfluß auf die deutschen Sofe dem Herzog von Orleans Demüthigungen bereitete und Desterreich denfelben, wenn auch auf artige Weise, doch abwies, um so tieser demüthigte sich Ludwig Philipp vor diesen Mächten, um ihnen die Aufrichtigkeit seines Unnäherungswunsches zu beweisen. Auf einen Wink Rußlands hob er das Polencomité in Paris auf und ver-

bannte bie Mitglieber beffelben aus Franfreich. Auf einen Wint Defterreichs übernahm er in ber Comeig fogar bie Polizei bes Albsolutismus. Der frangofifche Gefandte, Bergog von Montebello (Sobn bes Marichall Lannes) mußte bie Cibgenoffenfchaft in barichem Tone auffordern, bie politifden Flüchtlinge, pornebmlich bie italienischen, aus ihrem Gebiete zu entfernen. Gie aab nach und erklärte in einer Dote vom 22. Juni 1836, fie werbe bie Flüchtlinge entfernen. Montebello aber antwortete jest erft noch mit groben Drohungen, welche bie Schweiger mit Recht emporten, bie jeboch feinesmegs unverbient waren. Machtem bie Tagfatung oft und wiederholt versprochen hatte, bie Flüchtlinge entmeder gu vertreiben ober menigstens ihre Complotte gu verhüten, bauerten Die Wühlereien berfelben ungehindert fort. Jebes Wort ichien ba in ben Wind gesprochen. Es mar Bett, bie Tagfatung zu erinnern, tag man fich nicht emig von ihr anlügen laffen molle. In biefem Ginn mar Montebello's Ausbruck je vous pousserai zwar grob, aber verbient. Die Rabifalen in ber Schweis waren außer fich und hielten beshalb Bollsversammlungen ab zu Flampt im Canton Ct. Gallen, zu Reiben im Canton Lugern, zu Wibefon bet Burich, Munfingen im Bernifden ac. Allein Montebello brobte mit ber Grengsperre. Es half auch nichts, bag von einem gemiffen Confeil, beffen Auslieferung Montebello verlangt hatte, befannt und erwiesen murbe, er fen ein geheimer Algent ber frangofifchen Gefandtichaft felbft. Montebello bebielt feine cherne Stirn und ließ bie Schweizer larmen. Gie faben fich boch gezwungen, um bie Grenzsperre abzumenben, bie bemuthigften Bufiderungen zu machen. Der Zweck mar erreicht, Lubwig Philipp hatte ben norbischen Dlachten feine gange Devotion bewiefen.

Wie es unter biefen Umftänden Thiers noch einmal einfallen konnte, fich ber conftitutionellen. Sache in Spanien anzunehmen, ist schwer begreifitch. In bem unglücklichen Bürgerkriege biefes Lansbes stand England auf ber constitutionellen Seite, die nordischen Mächte hielten es mit bem Absolutionus. England fab bie Cons

stitutionellen verloren, wenn es sie nicht unterstützte und schleppte Frankreich nach, wie immer. Aber Ludwig Philipp ließ sich nur zum Schein eine furze Zelt wieder von England am Schlepptan ziehen, um den nordischen Mäckten seine Unabhängigseit von England um so deutlicher zu beweisen. Der schlaue Thiers wurde von ihm bei dieser Gelegenheit übertölpelt. Schon war die französische Fremdenlegion in Spanien eingerückt und ihr Anführer, General Lebeau, hatte im Einverständniß mit Thiers eine Broclamation erslassen, dies noch mehr französische Truppen ankündigte, als plöglich der König diese Proclamation am 24. August 1836 im Moniteur besavoutren ließ, ohne Thiers vorher ein Wort davon zu sagen. Nun mußte Thiers tiesbeleidigt abdanken, wie dasselbe Lassitte in einem ähnlichen Falle früher gethan hatte. Der König rächte sich damit für die Demüthigung, die ihm Thiers früher bereitet hatte. Einer betrog immer den andern:

Am 6. September 1836 stellte ber König ben Grafen Molé an die Spize eines Ministeriums, mit dem wieder Guizot und die Doctrinairs ans Ruder kamen. Molé war an dem Schweizerscanbal unschuldig, der König erlaubte ihm daher, der Schweiz zu erskären, "Frankreich sey befriedigt", und den Verkehr wiederherzustellen. Molé war noch immer ein Freund der Milde und Mäßisgung gewesen und setzte durch, daß der König 63 Aprilgesangene entließ. Er verlangte auch die Freilassung der gesangenen Minister, aber erst als Karl X., der sich mit seiner Familie von Prag nach Görz zurückgezogen hatte, daselbst am 6. November starb, bewilligte der König die Entlassung Volgnacs, Peyronnets, Guernon de Ranvilles und Chantelauzes. Das war wieder eine Concession an die nordischen Mächte.

Ciner ber Hauptgrunde, warum Frankreich fich gegenüber von England selbständiger zu behaupten suchte, war die Nothwendigsteit, sich endlich wegen ber Zufunft Algiers zu entscheiden. Die fortwährende Behauptung bieser Eroberung rechnete fich Ludwig Philipp zum Verdienst an. Karl X. hatte nicht auf einen bauern-

ben Befit gerechnet und fcheint besfalls Berpflichtungen gegen Eng= Tand eingegangen zu fenn. Fur Ludwig Philipp mare ce ein unauslofdlider Schimpf gewesen, wenn er eine Erwerbung batte aufgeben follen, bie fein Borganger gemacht hatte. Dieg fab Eng= Tand ein und ließ ibm Allgier, mogegen Ludwig Philipp in allen anbern Beziehungen ber englischen Politif bienftbar murbe und fich verpflichten mußte, bie Eroberung nicht weiter zu verfolgen. Wenn es je zu einem Bruch zwischen beiben Mächten fam, mar es immer noch Beit fur England, burch feine überlegene Flotte ben Berfebr zwischen Frankreich und Allgier abzuschneiben und bas lettere etwa mit Gulfe Maroccos und ber wilben Bolferstämme Nordafrifas ben Frangofen wieder zu entreifen. Ludwig Philipp felbst mare Allaier gerne los gemefen, wenn es mit Ehren hatte gefcheben fonnen, benn um bie Stadt Algier zu behaupten, mußte er auch wenigstens eine Ruffenftrede beberrichen, bie immermabrenden Angriffe ber Gingeborenen guruchichlagen und Sabr aus Sabr ein Golbaten und Belb aufopfern, ohne aus Allgier eine einträgliche Colonie machen gu können. Für bas Beer mar ber Rrieg in Allgier eine treffliche, aber gar zu theure Schule. In bem Beitpunct bes Minifteriums Thiers, in welchem von Seiten Frankreichs im Einverftandnig mit England bie bemaffnete Intervention in Spanien gemacht werben follte, glaubte Thiere fur biefen Dienft von England auch verlangen zu tonnen, bag es einem weiteren Boridreiten ber frangofifchen Truppen in Algerien nicht mehre. Er ftellte bie Alternative, ent= weber muffe Allgier gang aufgegeben, ober es muffe fo viel vom Innern bes Landes tagu erobert werben, baf bie Sauptftabt vor ben immer wieberholten Ungriffen ber Gingeborenen geschütt und eine regelmäßige Colonisation ermöglicht murbe. Die gefährlichften Reinde ber Frangofen maren bier im Often Uchmed, Ben von Conftantine, im Weffen ein genialer Araberbauptling, Abbel Raber. Der König erlaubte bem Maricall Claugel, im September einen Angriff auf Conftantine zu machen. Alls aber Molé Minister wurde, rieth biefer von bem Unternehmen ab. Der König wiber=

rief die Expedition nicht, ließ sie aber auch nicht hinreichend unterpfüßen. Mit nur 7000 Mann wagte Clauzel den weiten beschwerzlichen Marsch und wurde im November mit großem Verlust von Constantine zurückgeschlagen. Der Stolz der französischen Nation litt nun nicht, daß diese Niederlage ungerächt bleibe. Ganz Frankzeich sprach sich in diesem Sinne auß. Dem König blieb keine Wahl, als den Krieg in Algier mit einer noch kostspieligeren Anzwendung von Mitteln, als disher, fortzusehen. Die es seine Abssicht gewesen, die Stimmung auf diesen Punct zu bringen oder ob er einen Fehler gemacht, den wieder gut zu machen er gezwungen wurde, steht dahin. Er konnte es darauf ankommen lassen, da England ihn in Alssier gemähren ließ und alles vermied, was ihn zu einer noch engeren Allianz mit den Continentalmächten hätte führen können.

Ludwig Philipp ftand bamals auf ber Sohe feiner Macht, unabhängig und boch gefucht von England, respectirt von ben nor= bifden Machten, gefucht von Spanien und Stallen, gefürchtet von ber Schweiz, im engeren Berbanbe mit Belgien, im Befit Allgiers mit ber Aussicht, fein Gebiet bort balb zu erweitern. Im nachften Frühjahr erwartete man bie Beimholung ber fürftlichen Braut aus Deutschland für ben Thronfolger. Die Parteten im Innern maren bestegt, Rarl X. tobt und bie Legitimisten tief gebemuthigt, La= fanette tobt und die Republikaner ganglich entwaffner, die Proffe bewältigt, bie Rirche in beimlicher Spaltung und fteter Furcht, bie Rammer bas Cho bes Sofes, ihre Parteibaupter als Minifter burch fich felbft in Schach gehalten und fich alle nach einander ab= nutend, fichtbar ober unfichtbar geleitet vom "unabanderlichen Ge= banken" bes Ronigs. Diefer Gedanke aber war nicht mehr bie Duafi=, fondern die wirkliche und vollständige Reftauration. Die Pracht, mit ber er bas langft verlaffene Berfailles wiebereinrichten und bafelbft bie große Gallerie hiftorifder Gemalbe, die Frank= reichs Ruhm veranschaulichten, eröffnen ließ, verrieth, bag feine Erinnerungen über bie letten Bourbons hinmeg zu Lubwig XIV.

jurudgriffen, und bag er wenigstens feinen Nachkommen ermöglichen wollte, bas System Lubwigs XIV. ba, wo es geenbet, wieber auf-

zunehmen und fortzuseten.

Fürst Metternich soll ihm bamals geschneichelt haben, er halte ihn für ben klügsten Mann in Europa. Dieses Lob war infosern aufrichtig gemeint, als Metternich immer nur ben europäischen Frieden gesichert wissen und le deluge après nous so weit und lange als möglich hinausschieben wollte. Diesem Zweck aber hatte bisher die Politik Ludwig Philipps am wesentlichsten gebient.

-000-C-0-0-



## Register zum vierten Pande.

| Seite                | Seite .                                            | Seite           |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Machner Congreß 14   | Anstett . 355. 356 Bafel                           | 392. 395        |
| Nargan 391. 397. 402 | Anton von Sach= Bayerr fen 364 Befort              | 46. 359. 371    |
| Abbas Mirza . 170    | fen 364 Befort                                     | 82              |
| Abyberg 395          | Antwerpen 303. 308 Belgier 313. 318 Berang         | i 282 f.        |
| Adhalzht . 170. 175  | 313. 318 Berang                                    | er 16. 263      |
| Adam v. Württem=     | Arago 248 Barbar                                   | esten 143       |
| berg 338             | Arguelles 90 Beresf                                | ord 98 f.       |
| Abrianopel 193. 197  | b'Argout 251 Bern                                  | . 390 f. 401    |
|                      | Armatolen 109 Bernho                               | rd v. Wei=      |
| Afjerman 173         |                                                    | 313             |
| Allbaneser 111       |                                                    | Herzogin von 7  |
|                      | Arndt 36 1                                         | 2. 17. 264. 433 |
| Allgier 233. 452     |                                                    | 440             |
| Ali Pascha 112. 126  |                                                    | r 229           |
| Allianz h 2          |                                                    | na 120          |
|                      | Audry de Puyra= Bologn                             |                 |
| Ancona 409           | vaux . 246. 248 Bonalt                             | 10              |
| Andlaw 370           | vaux . 246. 248 Bonalt<br>Aumale 277 Borbea<br>von | ux, Herzog      |
| Angouleme, Her=      | von<br>Bourb                                       | 20              |
| zog von 7. 92 f. 97  | Bourbi                                             | ns 7            |
|                      | Baben . 48. 368 f. Bourm                           | ont 275         |
| — Herzogin           | Badner Conferenz 398 Boggar                        | is . 113. 131   |
| von 265              | Ballesteros 67 Braun                               | schweig . 362   |
|                      |                                                    |                 |

| Seite                                  | Seite                                        | Seite                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Broglie 284                            | Consalvi 54                                  | Werdinand I (IV)                             |
| Brancham 147                           | Configurin 157 323 f                         | non Meanel 59 74                             |
| Briffel 289 f                          | Constantin 157. 323 f. Constantine 454       | - II. 410                                    |
| Buccarb 440                            | Configuration 105                            | — II 410<br>— VII. von                       |
| Bulgaren 110                           | 118 f.                                       | Snanien 60 f                                 |
| Rundoataa 23                           | 118 f. Constanz 50 Cortes 61. 76             | Ferrara 405 407                              |
| Burbett 143 144                        | Sortes 61. 76                                | Tieachi 447                                  |
| Buran 21 134                           | (Surfehil) 124                               | Forli 408                                    |
| 20,000                                 | Georgania 328 f.                             | Forli 408<br>Foy 19. 215                     |
|                                        | Churchair . 020 1.                           | Frontsurt a. M. 51                           |
| Sabir 60. 95                           | Darmftabt 48, 367                            | Frankfurt a. M. 51<br>373<br>Frankreich 5 f. |
| Kambribae 364                          | Decares . 12. 15 f.                          | Frankreich 5 f.                              |
| Sanning 102 135 151                    | Dembinsfi . 345 f.                           | Franz I 24 387                               |
| 174                                    | Diebitsch 190 f. 334 f.                      | - n. Mobena                                  |
| Canabiffrias 17 178                    | Diestermea 40                                | 76. 404                                      |
| 198 f.                                 | Dectringire 228                              | 76. 404<br>— von Neapel 71                   |
| Garagenia . 71. 75                     | Dramali 127                                  | Kreiburg 51                                  |
| Garbonari 60, 72, 76                   | Dubourg . 249. 262                           | Frenre 67. 99                                |
| 404                                    | Duchetigur 298, 301                          | Friedrich I. von                             |
| Garlotta 100                           | Ducpetiaux 298. 301<br>Dupin 230. 244. 271   | Mürttemberg . 42                             |
| Caftlereagh 141, 150                   | Dupont be l'Eure 13                          | Friedrich , nieberl.                         |
| Capaianac 439                          | Dupont be l'Eure 13                          | Bring 298                                    |
| Charlotte p. Ena:                      | 214. 262. 413. 416                           | - August. Mit=                               |
| land 144                               | Dwernicki 335 f.                             | regent 365                                   |
| Chaffé 303. 318                        | 17                                           | - Wilhelm III. 29                            |
| Chassé 303. 318<br>Chateaubriand 7. 15 | Ecfftein 219                                 | 194. 377 f.                                  |
| 85. 205. 274. 432                      | Cafftein 219                                 | Frimont . 74. 406                            |
| . 440                                  | Colomiadin 171                               |                                              |
| Chios 128. 180                         | Elio 17. 88<br>England 140 f.<br>Erzerum 196 |                                              |
| Chlapowski : . 345                     | England 140 f.                               | Gallo 74                                     |
| Clopicti 327 f.                        | Erzerum 196                                  | Garnier Pages . 421                          |
| Onolera 380. 386. 429                  | (Surona, das junae 400                       | (Seigmar 335 f.                              |
| Chosref 138                            | Ermouth 143                                  | Gendebien 295                                |
| Church 60. 73. 178                     | Ermouth 143<br>Eylert 379                    | Genf 399                                     |
| Clauzel . 275. 454                     |                                              | Georg Iv 140                                 |
| Clauzel . 275. 454<br>Coblenz 36       | E                                            | Gerard 254. 314. 445                         |
| Cochrane 178                           | Fabvier 92. 176. 180                         | Gerlache 301                                 |
| Codrington 179                         | 199                                          | Germanos 114                                 |
| Conté 277                              | Ferdinand I., Kai= fer 387                   | Gefenius 379                                 |
| Confalonieri 79                        | fer 387                                      | Gielgub 345                                  |

| Seite                         | Seit                   | e Seite                                                                                                                           |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marred 29 36 361              | Sumfalt u M 35         | Seite Rars 190                                                                                                                    |
| Mattingen 364                 | Sunt 145               | Ratharinav. Würt=                                                                                                                 |
| Gireanire 17                  | Suffein 18             | temb 44                                                                                                                           |
| Giregor XVI 401               | Subo be Mounille 101   | Reller 395                                                                                                                        |
| Mireagring 119                | Subra 113 196          | Riverse Fathal 55                                                                                                                 |
| Girenable 12 16 425           | Syptia 110. 120        | Raniachera 380                                                                                                                    |
| Girihaisham 195               |                        | Rönigöberg . 380<br>Rolettis . 135<br>Rolofotronis 115. 178<br>Rombill . 142<br>Rolluth . 387<br>Rogebue . 33<br>Areta . 120. 130 |
| Giriechenland 104 f 153       | Crohn 34               | Ralafatrania 115 178                                                                                                              |
| 176 198 f                     | Ganitscharen 108 179   | Rornhill 149                                                                                                                      |
| Girnchon 336                  | Canfomafi 345 347      | Rolluth 387                                                                                                                       |
| Guernon de Mons               | Cannina 119            | Rokeline 33                                                                                                                       |
| nille 252                     | Throhim . 136 149      | Greta . 120 130                                                                                                                   |
| Builleminat 422               | Gefuiten 27 58 217     | Rrufowiecti . 337 f.                                                                                                              |
| Quient 228 248 413            | Inselgriechen 104. 120 | Ruenzer 370                                                                                                                       |
| 437                           | 194                    |                                                                                                                                   |
| Guras . 125, 177              | Johann VI 98           |                                                                                                                                   |
|                               | Sorbon 367             | Labourdonnane . 225                                                                                                               |
| •                             | Sufara                 | Rofanctte 14, 82, 226                                                                                                             |
| Saglen, van 299, 303          | Friand 148             | Rabourbonnaye . 225<br>Rafayette 14. 82. 226<br>B 244. 248. 250. 254                                                              |
| Sabichi Bafcha . 195          | Righella von Rors      | 261. 262. 415. 420<br>444<br>Laffitte 13. 244. 257                                                                                |
| Sam 415                       | tugal 103              | 444                                                                                                                               |
| Sambach 371                   | Italien 404            | Laffitte 13, 244, 257                                                                                                             |
| Sannover . 47. 363            |                        | 260 f. 418                                                                                                                        |
| Sarbenbera . 37. 84           |                        | 260 f. 418<br>Laibach                                                                                                             |
| Sarms 376                     | Ralifch 382            | Lamarque . 417. 420                                                                                                               |
| Saffenpflug 367               | Kanaris . 129. 136     | Lammenais 15. 288                                                                                                                 |
| JD2021 38. 381                | Marahila 181           | 316 410 438                                                                                                                       |
| Deidect 199                   | Rara Georg 108         | Lelewel 327 f. 383                                                                                                                |
| Delene von Orleans 450        | - Sano 121             | Yeo XH 404                                                                                                                        |
| Bengstenberg 379              | Rarl X. 155. 210 f.    | Leopold v. Coburg                                                                                                                 |
| Seffen 47. 365                | 245. 251. 260. 263     | 202. 310                                                                                                                          |
| Setarie . 107. 113            | 267 f. 442. 452        | - von Baben 369                                                                                                                   |
| Senden 179<br>Hirzel 396. 388 | Karl Albert 77. 410    | Liberale 16                                                                                                                       |
| Sirzel 396. 388               | — von Brann=           | Libry 291 f.                                                                                                                      |
| Kolland . 49. 283             | schweig 362            | List 49                                                                                                                           |
| Holftein 364                  | — Medlenburg 38        | Litthauen 340                                                                                                                     |
| Hoogvorst 294                 | Railsbad 35            | Löwen                                                                                                                             |
| Hortense 407                  | Karoline v. Berry 12   | Löwen 287                                                                                                                         |
| Duman 448                     | - von Eng:             | Lombardei 79                                                                                                                      |
| Humboldt, A 39                | land 146 f.            | Lopez Bannos . 88                                                                                                                 |

| ~                      | ~ :                     | ~                                                                                        |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sette                  | Setti                   | Meufchatel 393                                                                           |
| Lornien 364            | Wellemet All 136        | neusmatel 393                                                                            |
| Louis 101              | Westa 64                | Micolaus I. 33. 157 f. 321 f. 374                                                        |
| Lubecti 328            | Wietternich 24. 28. 344 | 321 1. 374                                                                               |
| Luchelt 442            | 384                     | Niederlande . 282 f.<br>Niellon . 303. 312                                               |
| Endwig XVIII. 5 1. 85  | Miaulis 129. 136. 137   | 9ttellon . 303. 312                                                                      |
| 205. 210               | Miguel, Don . 100       | 911fitas 116                                                                             |
| - von Baden 49         | Mina . 65. 88. 92       | Mikita8                                                                                  |
| 368                    | Willionen 10            | Mormann 126. 131                                                                         |
| - von Bahern 359       | Millolunghi 130. 134    | Nothomb 307                                                                              |
| 371                    | 137                     | Nowosilzow 324                                                                           |
| — Napoleon 407         | Modena 404              |                                                                                          |
| — Philipp 212.237      | Moldan und Wal=         |                                                                                          |
| 255 f. 411 f.          | lachei 116. 173. 198    | Dbrof 167                                                                                |
| Lüttich 297            | Molé 452                | D'Connel 152 f.                                                                          |
| Lutheraner 378         | Molitor 94              | Dbenwalb 368 Dbilon Barrot 254 261. 413 D'Donnel 66. 93                                  |
| Luxemburg 308          | Montalembert . 216      | Odilon Barrot . 254                                                                      |
| Luzern 389. 397        | Montalivet 430          | 261. 413                                                                                 |
| Lyon . 12. 423. 443    | Montbel 225. 230. 232   | D'Donnel 66. 93                                                                          |
|                        | Montebello 451          | Donffeus 114                                                                             |
|                        | Montlosier 217          | Dryssens                                                                                 |
| Maanen, van 289 f.     | Montmorenci 84          | Dfen 36                                                                                  |
| Madrid 93              | Morea 114. 137. 199     | Dlymp 128                                                                                |
| Mainotten 115          | Worillo 64. 65. 71. 87  | Omer Brione 130. 188                                                                     |
| Mainzer Commission 36  | 93                      | Oporto 99                                                                                |
| 356                    | Mortemart 252. 255      | Oporto 99<br>Oranien 285. 296 f.                                                         |
| Maison . 200. 267      | 260                     | Ordonnanzen                                                                              |
| Manchester 143. 145    | Müffling 194            | Ordonnangen 238                                                                          |
| Manuel 85              | München 359             | Orleans 450                                                                              |
| Maret 445              | Münden-Grag . 374       | Orlow 343<br>Dierobe 363<br>Oftrolenka 342                                               |
| Maria da Gloria 99     | Münfter 47              | Diterobe 363                                                                             |
| 102                    | Murat 146               | Oftrolenka 342                                                                           |
| Marie Louise 405       |                         |                                                                                          |
|                        |                         |                                                                                          |
| 268                    | Navoleon 20             | Palach 383                                                                               |
| Marrast 439            | Nassau 368              | Palacky     383       Palermo     72       Palmerston     449       Panslavismus     383 |
| Martignac 221. 415     | Nauplia 125             | Palmerston 449                                                                           |
| Mauguin 248            | Navarin 137             | Banflavismus . 383                                                                       |
| Mauroforbatos 129, 199 | Neavel 59. 71 f. 410    | Parga 113                                                                                |
|                        |                         | Barlamentereform 144                                                                     |
| Mazzini 399            |                         |                                                                                          |

| Coite                               | Scite                                                   | Seite                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Raafiemitsch 171 189 f              | Radziwil 331<br>Nanovino 349 f. 399<br>Nafvail 437      | Serhien 108 187         |
| 194 f 346 f                         | Mamorina 319 f 399                                      | Senilla 94              |
| Rasaujer 216                        | Rafuail 439                                             | Siehener Concere        |
| 2101109 103                         | ancolumb avoidad 194                                    | 1011                    |
| Baulus 371                          | Mheinschiffschrt 49<br>Mhigas . 107<br>Nichelien . 9.13 | Sieramsfi 341           |
| Redro I 99 f.                       | Mbeinichifffahrt . 49                                   | Giliftria . 187. 192    |
| Bentarchie 1                        | Mbiggs 107                                              | Gilvio Bellico . 80     |
| Pepe 60. 71. 73. 75                 | Richelien 9. 13                                         | St. Simon 426           |
| Perier 13. 210. 217                 | Riego . 66. 95. 97                                      | Sfrannecki . 335 f.     |
| 244. 248. 419 f.                    | Mignty 179                                              | Smbrna 121              |
| Perfien . 170. 194                  | Rogier 295                                              | Snell 401               |
| Petersburg 156                      | Mont . 53. 404                                          | Soult 425               |
| Petta 126                           | Rosen . 335 f. 381                                      | Spanien 60 f. 87 f. 451 |
| Benronnet 210, 235                  | Rothschild 25                                           | Spenk 309               |
| 413. 452                            | Rottet 369. 372                                         | Spencer 145             |
|                                     | Royer Collard 85. 229                                   |                         |
| Phanarioten 104                     | Roznái 352                                              | Stanhope 135            |
| Philhellenen 123. 132 f.            | Rubiger 341 f.<br>Rußland 155 f. 321 f.<br>Rybinski 352 | Steiger 397             |
| . 177                               | Rufland 155 f. 321 f.                                   | Stourdza 33             |
| Piemont 76                          | Rybinsfi 352                                            | Stroganof 119           |
| Vietro Ben 115                      |                                                         | Südamerifa 64           |
| Pius VII 27. 53                     |                                                         | Sulioten 112            |
| — УШ 404                            | Sachsen . 47. 364                                       | Surlet de Chofier 307   |
| Plater 340                          | Saez 98                                                 | 310                     |
| Polen 321 f. 381, 399               | San Miguel 90                                           | Szechenyi 385           |
| Polier 65                           | Sanb 34                                                 |                         |
|                                     | Santa Nosa 78                                           | ~ "                     |
| 248. 251. 415. 452                  |                                                         | Tallehrand 256. 306     |
| Portugal 98<br>Votter 289, 301, 307 |                                                         | 314. 414. 449           |
|                                     |                                                         | Tatischef 65            |
| Preußen 28 f. 375 f.                |                                                         | Tessen 390<br>Teste 445 |
| Prengen 20 1. 373 1.                | Edinalz 30                                              | 2 the 445               |
| Mulanu 238                          | Edynell 401                                             | Theodor                 |
| \$111110h 336                       | Schumla 187                                             | Theffalien 121          |
|                                     | Edmeis 388 f 451                                        | Thiere 242 246 250 f    |
| Suirnaa 66 94                       | Schweiz 388 f. 451 Sebastiani . 417. 422                | 429, 432 f 449, 452     |
|                                     | Sebastopol 321                                          | Tiers parti 437         |
|                                     | Semonville 251. 255                                     |                         |
| Rabifale 145                        | Sepulveda 99                                            | Tiftlewood 145          |
|                                     |                                                         |                         |

|                 | Seite   |                 | Seite  |                                       | Geite |
|-----------------|---------|-----------------|--------|---------------------------------------|-------|
| Tembafis        | . 120   |                 |        | Wilhelm v. Würt=                      |       |
|                 |         |                 |        | temberg                               |       |
|                 |         |                 |        | - von Braun=                          |       |
|                 |         |                 |        | schweig                               | 363   |
| Tripolizza 1:   | 23. 137 | Berfailles      | . 454  | - von Seffen                          | 47    |
| Trocadero       | . 95    | Bictor Emanuel  | . 76   |                                       | 366   |
| Troppau         | . 74    | Villaflor       | . 102  | Willems                               | 286   |
|                 |         |                 |        | Wilna                                 |       |
| Trubetfoi       | 158     | Bitrolles . 25  | 3. 255 | Wirth                                 | 371   |
| Ticherkeffen .  | . 202   |                 |        | Wisoki                                | 324   |
| Tuilerien       | . 250   | Wangenheim      | 43. 51 | Wiftgenstein 33. 1<br>Württemberg 41. | 84 f. |
| Türkei 1        | 08. 172 | ,               | 356    | Württemberg 41.                       | 355   |
| Tzavellas       | . 138   | Warschau        | 325 f. |                                       |       |
|                 |         | Wartburg        | . 31   |                                       |       |
|                 |         | Waiver          | . 335  | Permolof                              | 170   |
|                 |         |                 |        | Dpfilanti, A. 113.1                   |       |
| Uminefi         | 336 f.  | Welfer          | . 370  | - , D 1                               | 22 f. |
| Ungarn          | 384 f.  | Wellington .    | . 141  |                                       |       |
| Union, evangel. | . 377   | Weffenberg .    | . 50   |                                       |       |
|                 |         | Weyer, van de   | . 291  | Bea : Bermubez .                      | 98    |
|                 |         | Wien . 51. 5    | 2. 374 | Bollverein                            | 360   |
|                 |         |                 |        | Zucchi                                |       |
| Varna           | . 187   | der Niederlande | 283 f. | Bürich 390.                           | 396   |





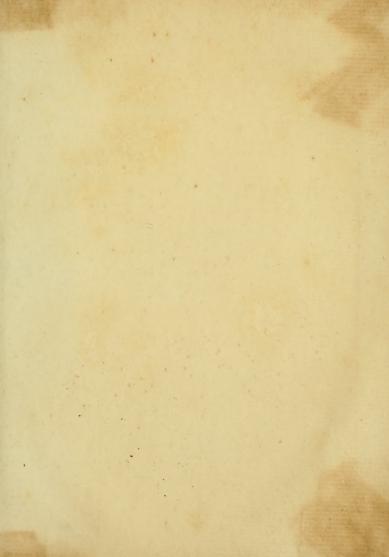

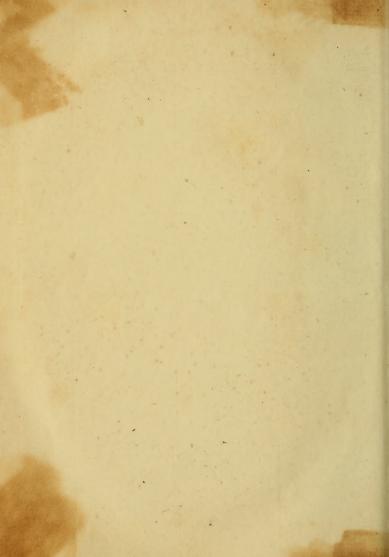



